

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1586 .857 .93

Library of



Princeton University.



•

. \_\_\_\_

# Zeitschrift des Vereins

für

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Namens des Wereins

berausgegeben

DEN

Dr. Colmar Grünhagen.

SieBenunddreißigfter Bana

Brestan, E. Biehlfarth's Duchbardiung 1968.

Printed in Germany

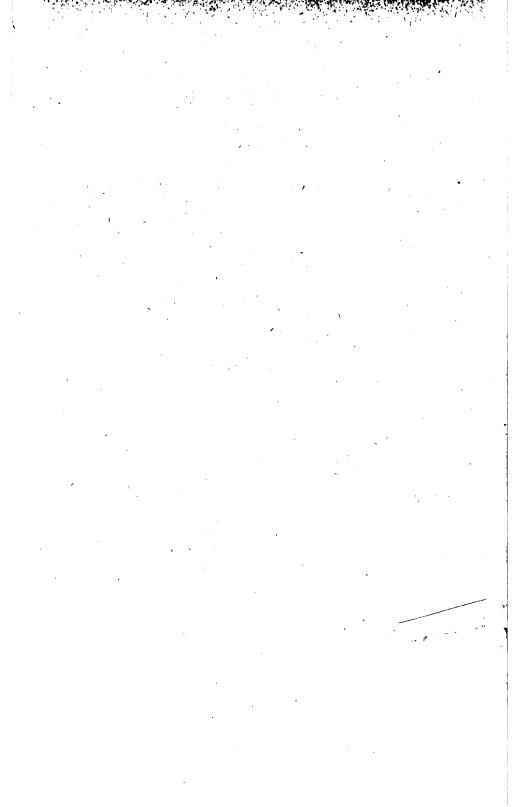

# Zeitschrift des Vereins

für

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Namens des Vereins

herausgegeben

von

Dr. Colmar Grünhagen.

Siebenunddreißigster Band.

**Breslau,** E. Wohlfarth's Buchhandlung. (RECAP)

/586
...(5)
...(3)
V. 37

# Die Franzosen in Renmarkt 1806 und 1813.

Bon Ludwig Beniger in Beimar.

#### 1806

Durch seine Lage im Herzen Schlesiens mitten zwischen Breslau und Liegnit an der großen Heerstraße von Breslau nach Berlin und über Görlit nach Dresden und Mittelbeutschland ist das kleine Neumarkt zu Anfang des 19. Jahrhunderts mehr als andere Orte in das Getriebe der großen Welt hineingezogen worden.

Es war im Jahr 1806. Preußen hatte fich mit Rugland, Schweden und England vereinigt, um die Frangofen aus Deutschland zu vertreiben. Napoleon aber hatte ben Rhein überschritten, am 14. Ottober bie Schlacht bei Jena geschlagen und am 27. feinen Ginzug in Berlin gehalten. Um das nach Südpreußen bestimmte Kriegsheer ju unterstützen und die zur Seite liegen bleibende Proving Schlesien im Schach zu halten, übertrug er feinem Bruber Jerome ben Befehl über bas Rontingent bes Rheinbunds, welches fich aus baprischen und württembergischen Truppen zusammensetzte und im ganzen 23 000 Mann ausmachte. Napoleon munichte zunächst die Festung Glogau in seine Gewalt zu bekommen. Am 7. November 1806 begann die Belagerung. Acht Tage später ruckte der General Lefebore auf bem linken und ber General Montbrun auf dem rechten Oberufer gegen bas bamals ftart befeste Breslau vor, um einen Sandftreich zu versuchen. Bei bieser Unternehmung kamen die ersten Feinde durch Neumarkt.

Am Vormittage bes 16. November 1806 zogen bayrische Oragoner und württembergische reitende Jäger mit vier Kanonen in dem Städtchen ein. Es wurden sofort gewaltsam Lebensmittel requirirt, und es geszeitschrift b. Bereins f. Geich. u. Alterth. Schlesiens. Bb. XXXVII.

490738

lang auch unter Androhung der Plünderung 300 Thaler zu erpressen. In den Borstädten wurde hier und da mit der Drohung Ernst gemacht. Am 22. November und den folgenden Tagen zogen sich die feindlichen Detachements, ohne vor Breslau etwas erreicht zu haben, wieder auf Glogau zurück.

Am 3. Dezember ergab sich Glogau. Gleich am folgenden Tage brach Montbrun mit der württembergischen Reiterei von neuem gegen Breslau auf. Das Gleiche geschah mit dem württembergischen Fuß-volk auf dem linken Oderufer durch den übelberüchtigten General Bandamme. Am 5. Dezember folgte Jerôme selber. So wurde Neumarkt durch immer neue Truppendurchzüge heimgesucht.

Am 6. Dezember 1806 rückte Bandamme an der Spige seiner Krieger zum Liegniger Thor ein. Auf dem Markte machte er Halt und fragte die umstehenden Bürger sofort nach dem Gemeindevorsteher: "où est le Maire?" Der Stadtdirektor Moll') wohnte damals in der Häusergruppe, die in Neumarkt zusammenfassend als Rathhaus bezeichnet wird, weil das eigentliche Rathhaus den Mittelspunkt bildet. Moll ließ sich eben barbieren, als eine französische Ordonnanz in das Zimmer trat und ihn nöthigte, auf der Stelle, eingeseist, wie er war, vor dem General zu erscheinen. Bandamme verlangte kurzweg die Beschaffung von 1200 Thalern binnen einer Stunde. Der Stadtdirektor erklärte, es sei unmöglich, von den wenig bemittelten Bürgern des kleinen Orts eine solche Summe aufzutreiben, auch in den städtischen Kassen sei kein Geld vorhanden. Indeß waren

<sup>1)</sup> Friedrich Jatob Moll wurde 2. März 1771 zu Kanth geboren, besuchte in Bressau das Chmnasum, studirte in Halle Theologie und nahm als Kandidat eine Hausschrerstelle in Kletschlau an. Wegen eines Brustleidens gab er den geistlichen Beruf auf und studirte in Frankfurt a. D. die Rechte. Am 1. Juni 1800 ließ er sich als Stadtnotar und Justitiar zu Kanth nieder und heirathete 1801 Karoline Wilhelmine Schumann, die Tochter des Kreischirurgen in Tschirnau. Am 25. April 1803 wurde Moll als Protonsul und Stadtschreiber nach Neumarkt berusen und trat am 1. Juni 1803 sein Amt an. Nach dem Tode des Stadtdirectors Neumann wurde er am 22. März 1805 zum Stadt- und Justizdirector ernannt. Nach Einsührung der Städteordnung und der am 23. Februar 1809 erfolgten Wahl eines Magistrats blieb er auf die Stellung als Stadtgerichtsdirector und Patrimonialrichter beschränkt. Am 10. Dezember 1825 wurde er zum Kreisjustizrath des Neumarkter Kreises ernannt. Am 1. Januar 1841 trat er in den Ruhestand und starb am 18. Februar 1847.

Bitten und Borftellungen bei bem in ber Schule ber Revolution großgeworbenen ehemaligen Jakobiner erfolglos. In bem Saufe bes Herrn Ferdinand v. Langen, Mr. 77, 78 (jest 74) auf ber Liegniger Strafe gegenüber ber fatholischen Rirche, bas von 1811 an über fiebzig Sahr im Besitze ber Familie Waldhaus gestanden hat und damals zu ben befferen ber Stadt gehörte, hatte Bandamme feine Wohnung aufgeschlagen 1). Der Besitzer war Hauptmann und Rompagniechef beim v. Boauslawsfi'ichen Füsilierbataillon und ftand im Felde 2). Als man von neuem um Erlaß der unerhörten Forderung bat, drohte Bandamme, in ber gangen Stadt Baus für Baus plündern zu laffen, und um zu zeigen, wie fehr es ihm ernst sei, ergriff er eine Art und zertrümmerte ben schonen Schreibtisch, ber im Wohnzimmer ftand: so solle es überall ergehen, wo bie Leute nicht ohne Säumen gahlen würden. Die Angft erprefte von den eingeschüchterten Bürgern nunmehr die verlangte Summe und noch überdies 132 Thaler für die Umgebung des Bandamme hat die erzwungene Gaftfreundschaft im Generals. v. Langenschen Saufe auch sonft schlecht vergolten. Nach seinem Abzuge befand sich die schmuck eingerichtete Wohnung in wustem Bustande. Porzellan und Glassachen lagen in Scherben; überall fah man Unrath und Zerstörung. Gine Anzahl fostbarer Gewehre im Werthe von mehreren hundert Thalern hatte man mitgeben beißen 3).

Mittlerweile hatte Jerome sein Hauptquartier in Lissa aufgesichlagen. Es war bekannt geworden, daß Kaiser Napoleon baare Gelderpressungen ausdrücklich verboten habe. Demzufolge begab sich eine Abordnung des Neumarkter Magistrats, bestehend aus dem Stadtdirektor Moll, den Rathsherren Drogand und Friedrich, den evangelischen Pastoren Scheurich und Jacobi und dem kathoslischen Pfarrer Preuß, in das Hauptquartier, um eine Beschwerde

<sup>1)</sup> Mittheilung bes herrn Burgermeifters Schüller.

<sup>2)</sup> Seine Tochter Ernestine heirathete 1837 ben damaligen Premierlieutenant Louis v. Wilbenbruch und wurde die Mutter des Dichters. Bgl. Deutsche Rundschau 1902, S. 83 ff.

<sup>8)</sup> henne, Urfundliche Geschichte ber Stadt Reumarkt, S. 286. Daß auch die mufikalischen Instrumente der evangelischen Kirche damals entwandt wurden, steht in der Schrift von Scheurich und Jacobi, Die Feier des 3. Jubelfestes der Kirchenverbesserung, S. 66.

ju versuchen. Sie murben vorgelaffen und von Jerome wohlwollend angehört, aber mit leeren Worten abgespeist. Sehr bald erfuhr Bandamme von der Sache und war aufs hochste erbittert. Er verficherte, dem Stadtbirektor Moll die Beschwerde heimzuzahlen und ihn bei seiner in turgem zu erwartenden Wiederkehr nach Neumarkt auffnüpfen zu laffen. Man war feineswegs ficher, ob bamit nur eine Drohung ausgesprochen fein sollte. Go oft baber Banbamme in der Folge Neumarkt paffirte, ließ sich Moll von wohlmeinenden Freunden bestimmen, die Stadt zu verlaffen. Der Besitzer von Frankenthal, Berr Schaubert, nahm ihn in einer Mooshutte auf bem damaligen Kirschberge auf und verforgte ihn mit dem Nöthigen, bis die Gefahr vorüber mar. Auch in Stephansborf, bas dem Grafen v. Schweinit gehörte, mit bem Moll von seiner Studienzeit in Halle her befreundet mar, fand er Buflucht.

Neumarkt hat damals wochenlang unter der feindlichen Ginquartierung zu leiden gehabt. Auf zwei Schwadronen Taxische Reiter folgte bayrisches Fußvolk, und so bekam man Gelegenheit, die deutschen Landsleute in der Rolle von Feinden gründlich kennen zu lernen. Leider gab das Kontingent des Rheindunds mehr Beranlassung zu Rlagen, als die Franzosen selber. Während die bayrischen Krieger vor allem auf gute Beköstigung und Erpressung von Geld aus waren, wurde den Schwaden eine brutale Lust an der bloßen Zerstörung nachgesagt. Die gleichen Klagen sind auch anderwärts, nicht bloß in Reumarkt, laut geworden 1).

Nach vierwöchentlicher Belagerung ergab sich Brestau am 5. Januar 1807. Um 8. hielt Jerôme seinen Einzug. Stadt und Land wurde eine schwere Kriegskontribution auferlegt. Die Gelbnoth wuchs, als die Feinde verfügten, daß preußische Tresorscheine an den öffentlichen Kassen nicht mehr angenommen werden sollten, und daher bald auch im Privatverkehr ihren Kurs verloren?). Zu all diesen Leiden gesellte sich der Uebelstand, daß das Blokadedekret Napoleons vom 16. Januar 1807, welches, durch eine Verfügung vom 21. No-

<sup>1)</sup> v. Thiele, Die Belagerung Breslaus 1806 und 1807. Abh. d. Schles. Ges. 1869, S. 64.

<sup>2) 150</sup> Jahre Schles. Zeitung, S. 140.

vember 1806 vorbereitet, Handel und Briefwechsel mit England untersagte und die Kontinentalsperre einführte, den kaufmännischen Verkehr zum Stocken brachte. Kolonialwaaren wurden unerschwinglich theuer. Zum Ersaße für den Kaffee bauten manche Neumarkter den sogenannten schwedischen Kaffee an, eine grünliche Hülsenfrucht, die den echten Kaffeebohnen nicht unähnlich sah Weit empfindlicher, als die Beschränkung dieses bescheidenen Luzus, wirkte der eintretende Mangel an Heilmitteln, z. B. des Kamphers, der Chinarinde und anderer Stoffe von überseeischer Herkunft, die nicht zu ersehen waren.

Am 9. Juli 1807 wurde der Friede von Tilsit geschlossen. Trogbem benahmen sich die Franzosen nach wie vor als Herren. Schlesien blieb noch über Jahresfrist besetzt. Um 26. Dezember 1807 wurde der Stab des 27. französischen Dragonerregiments unter Oberst L'Allemand nach Neumarkt verlegt. Das Regiment selbst war in der nächsten Umgebung untergebracht.

Die Stadt Neumarkt verdankte dem Aufenthalte der Feinde in der Zeit vom November 1806 bis nach der Räumung Schlesiens eine Schuldenlast von 51 400 Thalern, welche sich aus den Kosten für Naturalien, Einquartieaung und Krankenpslege, Tafelgeldern, Resquisitionen und vielem Einzelnen zusammensetzte. Noch nach Jahrzehnten hat die verarmte Gemeinde an dieser Kriegsschuld zu tragen gehabt. Im Jahre 1810 wurde eine besondere Tilgungskasse errichtet. Man schätzte Haus- und Ackerbesitz nach dem Reinertrage, die Miether nach ihren Jahreseinnahmen ab und stellte von dem Gesammtergedniß einen Prozentsatz sest, den jeder zu zahlen hatte '). Die Schulden waren bei weitem noch nicht gedeckt, als neue Kriegsnoth neue und größere hervorrief.

Ende 1808 erlebten die Bürger von Neumarkt zum ersten Male wieder die Freude, preußische Krieger in ihren Mauern zu begrüßen. Als am 10. Dezember Husaren burchkamen, läuteten alle Glocken. Auf dem Unterringe fand eine Bewirthung der willkommenen Gäste statt, und auf dem Schießhause wurde am selben Abend ein sestlicher Ball veranstaltet 2).

<sup>1)</sup> Benne, a. D. S. 288 f. 2) Benne, a. D.

#### 1813.

Sieben Jahre später wurde Neumarkt von neuem in die Kriegswirren hineingezogen. Die bescheibene schlesische Provinzialstadt sollte sogar eine Woche lang den Mittelpunkt der Weltgeschichte bilben.

Schon im Laufe bes Jahres 1811 bereiteten fich jene tiefgreifenben Ereignisse vor, welche zur Befreiung bes beutschen Landes vom Joche ber Fremdherrschaft geführt haben. Der große Romet, ber vom August bis in den Oftober hinein den nächtlichen himmel wunderbar erhellte, fo bag man bei feinem gelblichen Lichte zu lefen im Stande mar, beffen Schweif ben britten Theil bes Abenbhimmels einnahm und vorbedeutend, wie Biele glaubten, gegen Nordoften wies, murde vom Bolke als Wahrzeichen ungeheurer Ereigniffe betrachtet. Alle Abende versammelten sich zahlreiche Menschen auf Markt und Strafen, um bie merkwürdige Himmelserscheinung anzustaunen 1). Mittlerweile waren von Napoleon alle Bölter Europas von Portugal bis Polen, vom mittelländischen Meere bis zur Nordsee zu der großen Unternehmung gegen Rufland aufgeboten worden. Mit Staunen verfolgte bie Welt die unerhörten Borgange vom Anbeginne des Feldzuges bis jum Brande von Moskau und jum Untergange ber großen Armee auf ben nordischen Eisfelbern, Ereignisse, beren Folgen weithin in Europa nachwirften. Auch Neumarkt hatte bavon zu spuren. Hier war im April 1812 eine Eskabron brandenburgischer Susaren als zeitweilige Barnifon eingetroffen, eine zweite im September nachgefolgt. Rriegslaften aller Urt, Lieferungen, Steuern und freiwillige Opfer nahmen die Einwohner in Anspruch. Früher als gewöhnlich stellte sich die Winterfalte ein. In vielen Saufern herrschte ber Typhus. Jeben Tag famen Couriere, balb auch Bersprengte vom Beere Napoleons durch, die meisten in jammervollem Zustande 2).

Die rauhe Jahreszeit ging vorüber; mit dem zunehmenden Lichte wuchs die Hoffnung. Am 22. Januar 1813, früh drei Uhr, verließ

<sup>1)</sup> A. Tefchner, Lebensbriefe I. 103: "einmal war ein ftarkes Gewitter, und es machte einen tiefen Eindruck, wenn die Blitze durch den Nachthimmel zuckten und ber Komet in aller Glorie dazwischen schien."

<sup>2)</sup> Benne 289. A. Tefcner I. 214.

ber König Potsbam und begab fich nach Breslau. Man athmete auf, als man die königliche Familie ber Gewalt bes Feindes entruckt Um 25. Januar tam Friedrich Wilhelm durch Neumartt, von allen Seiten mit herzlicher Theilnahme begrüßt. Seit bem Tobe ber Rönigin Luise war ber schwergeprüfte Fürst sehr ernst und schweigfam geworden und sprach noch fürzer und abgebrochener als früher. In Breslau versammelten fich seine Feldherren und Rathgeber um ihn, Blücher, Scharnhorft, Barbenberg, bann Gneisenau und Stein. Um 3. Februar murbe ber Aufruf zur Bildung freiwilliger Sagercorps erlaffen. Gine Begeisterung ohne gleichen erwachte, und bald ftromte von weit und breit auf allen Wegen und Stegen die maffenfähige Jugend in Breslau zusammen. Täglich kamen solche Freiwillige durch Neumarkt. Am 16. Februar brachte die eine Berliner Post neun große Beimagen voll junger Leute, und die Gasthofe hatten vollauf zu thun, um sie alle zu bewirthen. Da sie nicht ausreichten, boten sich die Bürger zur Aufnahme an; allein felbst die größeren Baufer waren schnell überfüllt. Auch Neumarkt war zum Sammelorte für die Freiwilligen bestimmt worden. Blutjunge Leute fanden fich ein, fast Anaben, garte Gestalten, untermischt mit stämmigen Burschen, und aus allen Ständen, jung und alt, die meiften allerdings Studenten und Symnafiaften. Die angehenden Krieger wurden von Unteroffizieren einerercirt und machten bann neuen Blat. Am 15. März zog Kaiser Alexander von Aufland in Breslau ein. Am 20. erschien an ber Spipe ber Schlesischen Zeitung die Mittheilung: "Se. Majeftät ber König haben mit Gr. Majeftat bem Raifer aller Reußen ein Offund Defenfiv-Bundnis gefchlogen", bann folgte in berfelben Nummer ber "Aufruf an mein Bolt" und "An mein Heer" und die Urkunde über die Stiftung des Gifernen Rreuzes. Um 17. Marz war die Berordnung über die Organisation ber Landwehr erlaffen worden, an die sich etwas später die Errichtung des Landsturms schloß. Landsturmedift vom 21. April 1813 bot die legten Mittel gur Bertheidigung auf 1). Beim Berannahen bes Feindes follten alle Behörden ihre Raffen abgeben und fich bann auflösen. Die Beamten

<sup>1)</sup> Bgl. v. Treitschke, Deutsche Gesch. I. 439 (2. Aufl.).

wurden angewiesen, sich aus erreichbarer Nähe ihres Wohnorts zu entfernen, damit sie zu keiner Hilfeleistung für den Feind gezwungen werden könnten. Eine ungeheure Aufregung hatte unser Volk ergriffen; seine Dichter wurden zu Propheten, und reich wie arm brachte freudigen Herzens sein Bestes für das Baterland dar.

In diesen Tagen geschah es, daß Theodor Körner von Breslau aus Neumarkt besuchte. Es war ein schöner, frostklarer März, aber Niemand scheute die Kälte, wenn die jungen Leute auf dem Markte um ein Bachtfeuer lagen und fangen. Alle Fenfter waren aufgethan, und die jungen Madchen stimmten in die schönen, Siegeshoffnung und Todesmuth athmenden Lieder mit ein oder umftanden mit den Bürgern ben Marktplat. Biele ber Gefänge maren alten Bolksweisen angepaßt, andere brachten ihre Beisen gleich mit auf die Belt. Bum Abschiede gab die Stadt ben Freiwilligen einen festlichen Ball im Redoutensaale bes Raufhauses!). Gine Deputation ber jungen Krieger, bestehend aus Körner, v. Dufour und Brofessor Jachmann, lud die Damen der Stadt dazu ein 2). Balb barauf zogen fie von In ber Rirche ju Rogau am Bobten fand am 27. Märg die Einweihung der Lütowschen Freischaar durch den Baftor Beters ftatt. Auch Neumartter Burger hatten fich borthin begeben, um an ber Feier theilzunehmen, die für Biele eine Todesweihe bedeutete.

Am 31. März 1813 kam bie Kriegserklärung. Ende März und Anfang April rückten die ersten Russen in Neumarkt ein und wurden freudig als Bundesgenossen im heiligen Kampse begrüßt. Dann wurde es still in der Stadt. Der Mai des Jahres 1813 war ein besonders herrlicher Blüthenmonat. Er verging für die Neumarkter bei immer wechselnden Nachrichten in Hoffen und Harren. Die

<sup>1)</sup> Das Kaushaus lag im Rathhausgebäube, wo später die auf der Abendseite gelegenen Zimmer des Kreisgerichts waren.

<sup>2)</sup> Das Mitgetheilte beruht auf den Angaben von Auguste Teschner, Lebensbriefe I. S. 119 ff. Das erhaltene kurze Tagebuch Körners erwähnt einen Ausenthalt in Neumarkt nicht, ebensowenig die Niederschrift "Mein Feldzug". In Breslau war er vom 19. dis 22. März. In einer Mittheilung seines Bassengefährten Karl Horn wird Neumarkt, wenn auch mit Fragezeichen, erwähnt. Da die Nachrichten der Teschner so bestimmt lauten und Einzelheiten bieten, die den Eindruck des wirklich Erlebten machen, so wollten wir sie nicht unterdrücken.

Schlachten von Großgörschen am 2. und von Baugen am 20. und 21. Mai hatten zwar keine Siege gebracht, aber boch gezeigt, was unsere Truppen zu leisten vermochten. Da geschah bas Unerwartete: Die Franzosen rückten in Schlesien ein und breiteten sich alsbald in drei Hauptkolonnen aus. Die eine folgte über Löwenberg und Jauer ber verbundeten preußisch-ruffischen Armee, welche fich nach ber Festung Schweidnit jurudgezogen und in deren Ruden auf den Sohen von Bilgen ein festes Lager aufgeschlagen hatte, mahrend bas hauptquartier ber Monarchen in Obergrädit auf der Strafe nach Reichen-Die zweite französische Rolonne mandte sich auf Glogau Die britte jog zwischen ben beiben andern auf ber großen Strage von Görlit über Bunglau, Haynau, Liegnit gegen Breslau. ftand unter bem Oberbefehle bes Marschalls Ren, Fürften von ber Mostwa, der unter sich drei Corps vereinte, das dritte unter eigener Führung, das fünfte unter General Graf Lauriston und bas siebente unter General Graf Rennier. Bulest tam Napoleon selbst mit seinen Leibtruppen, der alten und der jungen Garbe. Er war am 25. Mai von Görlit aufgebrochen und am 26. in Bunglau über Nacht geblieben. Marschall Ney wurde bis Haynan vorgeschoben und erlitt bort gegen Abend eine empfindliche Riederlage durch preußische Reiterei.

Am 27. Mai war ber Himmelfahrtstag. Napoleon ritt von Bunzlau über Haynau nach Liegniß, wo er abends um neun Uhr eintraf und bis zum 29. Mai verweilte. Am Nachmittage des 29. um drei Uhr brach er wieder auf, nahm aber in dem nahen Dominium Rosnig auf der Straße nach Neumarkt zwischen Klemmerwiß und GroßeTing Quartier, um den Gang der eingeleiteten Baffenstillstandsverhandlungen in größerer Nähe abzuwarten. Er sand dort eine dürftige Wohnung im Hause des Gutsbesißers, eines Herrn Polst, der in Breslau lebte und die Aufsicht seinem Amtmann übertragen hatte. Bon den zahlreichen Wagen mit dem Gepäcke des Kaisers hatte man vier auf den Gutshof gefahren, zwanzig andere standen neben der Schäferei. Am folgenden Tage, dem 30. Mai, gegen Mittag brach durch die Unvorsichtigkeit eines Soldaten Feuer aus, welches vierzehn der kaiserlichen Packwagen mit vielen Werthgegen-

L

ständen, Rleidern, Wäsche, Nahrungsmitteln, Kostbarkeiten, auch der Kasse des Reisezahlmeisters mit viel baarem Gelde des Kaisers und seiner Abjutanten verzehrte. Man hat den Schaden auf zehn Millionen Franken berechnet. Der schuldige Soldat wurde erschossen und ins Feuer geworfen 1).

Die Berbündeten hatten mittlerweile den Oberft v. Mutius mit einer Abtheilung Reiterei nach Neumarkt gefandt 2). Hier herrschte bange Erwartung. Nach und nach kamen Fuhren mit Verwundeten an, und alles brangte fich voll Spannung herbei, um Näheres zu Bon Tag ju Tage murbe es lebhafter auf der Landstraße, bie Neumarkt durchschneibet. Bom 25. Mai an bis zum 28. bei Tag und bei Racht fuhr eine nicht enden wollende Masse russischer Geväckwagen in haftiger Gile durch die Stadt. Flüchtlinge trafen ein, ganze Familien, manche zu Fuß, andere zu Wagen, immer gedrängter; alle brachten klägliche Nachrichten aus ihren Gegenden, auch übereinstimmend die Runde, daß die Feinde herannahten und bereits bor Liegnit ftunden. Am 26. wollte man Schuffe vernommen haben: es war das Gefecht bei Hannau. Tags darauf wurden einige Hundert gefangene Franzosen burchgebracht 3). Roch lag eine kleine Abtheilung ruffischer Reiterei im Ort; ab und zu zog auch ein Trupp preußischer Kavallerie durch. Bei Lissa stand der General Schuler von Senden mit einem Beobachtungsforps.

Als an dem Herannahen des Feindes nicht mehr zu zweifeln war, löste sich, dem Befehle des Landsturmedikts gehorsam, der Magistrat auf. Seine Mitglieder, nämlich der Burgemeister Haveland, der

<sup>1)</sup> Kriegsgeschichten aus ben Jahren 1812/13, II. S. 281 ff. Fain, Manuftript von 1813, I. S. 369. v. Obeleben Napoleons Feldzug in Sachsen, 3. Aufl., 1840, S. 79 ff.

<sup>2)</sup> Uebersicht des Feldzuges 1813, Weimar 1813, S. 30.

<sup>3)</sup> Unsere Mittheilungen beruhen auf der Darstellung in den Kriegsgeschichten von 1812/13, I. S. 42 ff., und auf einem in den Schlesischen Provinzialblättern von 1814, I. S. 23 abgedruckten Briese des Pastors Johann Traugott Jacobi, damals zweiten Geistlichen an der evangelischen Kirche in Neumarkt. Jacobi starb hochbetagt und hochverehrt nach 52 jähriger Thätigkeit als Superintendent und erster Geistlicher 1856. Seine Nachrichten dürsen als durchaus zuverlässig betrachtet werden. Bgl. auch Henne, S. 291.

Rämmerer Franz, ber Senator Rismann und die unbesoldeten Rathsmänner Kaufmann Drogand, Gürtler Franz und Seifenssieder Koch, verließen die Stadt 1). Das Gleiche thaten die angesehensten Männer im föniglichen Dienst und ein Theil der begüterten Bürger. Bei den Zurückgebliebenen trat ein Gefühl trauriger Berslassenheit ein, nur wenig dadurch gemildert, daß die Geistlichen in diesen Tagen der Noth treu bei ihren Gemeinden ausharrten. Auf den Straßen hatte aller Berkehr aufgehört; in den Häusern räumte man die Werthsachen, so gut es ging, bei Seite und machte sich, eingedenkt der Tage von 1806, auf schwere Erlebnisse gefaßt.

So verging ber Bormittag bes 29. Mai in banger Erwartung. Bring Biron tam mit einigen hundert Reitern durch, und auf der Strafe nach Liegnit zu patrouillirte Graf Wengersti, Premierlieutenant im Brandenburgischen Susarenregimente, mit zwanzig Mann. Auf einmal, es war am Nachmittage gegen fünf Uhr, sprengte Wengersti mit verhängtem Zügel wieder zum Liegniter Thor herein und ohne Aufenthalt durch die Stadt. Alles, was noch von preußischem ober ruffischem Militair anwesend war, eilte zum Breslauer Thor hinaus. Bleich barauf stürmten frangösische Chaffeurs mit schwarzen Barenmüten den Flüchtlingen nach. Unweit der katholischen Rirche kam es zu einem furzen Gefechte mit Nachzüglern. Man hörte schießen; drei Mann, ein Breufe, ein Ruffe und ein Frangofe, fielen. Es mar sechs Uhr geworden, als mit gravitätischem Schritt eine Abtheilung frangösischer Gensbarmen einmarschirten. Auf bem Markte machten fie Halt, vertheilten sich von da aus in der ganzen Stadt und sorgten für Ruhe und Ordnung beim Nachruden ber übrigen Truppen. gehörten jum fünften Rorps des Generals Lauriston. Unter lautem Trommelichlage folgten in Geschwindschritte die Bataillone der fogenannten Rohorten, einer französischen Landwehr, die Napoleon nach dem russischen Feldzuge zum Kriegsheere gezogen hatte. Mit Staub bedeckt, verdurstet, müde, marschirten sie ohne Aufenthalt durch die Nicht einen Augenblick gestatteten die Gensbarmen, Salt zu Stadt.

<sup>1)</sup> Denne, S. 291. Der Bürgermeifter haveland trat im folgenden Monat als hauptmann in die folefische Landwehr ein.

machen und einen Schluck frischen Wassers zu nehmen. Erst vor bem Breslauer Thore tamen die Leute zum Stehen und warfen fich, wie fie waren, auf bie Erbe, um ju ruben und fo ben folgenden Tag ju erwarten. — In ber Stadt herrschte Furcht und Schrecken. Tefchner, die später in Balbenburg eine Erziehungsanftalt für Mädchen geleitet hat, damals aber, erst vierzehn Jahre alt, bei ihrem Better, bem Besither bes Gafthofs "Bu ben brei Kronen" an ber großen Sauptstraße neben dem "Boben Sause", wohnte, berichtet in ihren "Lebensbricfen" über einen Borfall, ben fie felbst erlebt hat: "Es war am Nachmittag, als wir schießen hörten. Mehrere Susaren ritten eilig burch die Stadt, und Graf B., ber früher bei uns im Quartier gelegen, sprengt in ben Thorweg, ausrufend: "Ich bin von einer Maffe verfolgt; tann ich jum hinterthor hinaus?" Ich fpringe selbst durch den Hof, öffne die Pforte, und als ich sie eben wieder ins Schloß werfe, fommen zwei hohe Barmugen herangebrauft, ben blanken Säbel über meinem Ropf schwingend. Da vergingen mir die Sinne, und als ich wieder zu mir fam, umftanden meine Mutter fechs bis acht von biefen furchtbar aussehenden großen Männern und forberten alles Mögliche und alles zugleich. So waren wir benn in ber Gewalt ber Franzosen. Nachdem sie in Gil mitgenommen, mas jur Sand war, tamen andere und bestimmten, nachdem sie die Zimmer gesehen hatten, die Wohnung für den Marschall Nen. Gie forderten eine große Summe für die Sauve Barbe, bamit wir nicht geplündert würden, und dieser Aft wiederholte sich jedesmal, wenn ein neuer General ins Quartier fam. Marschall Ney hatte siebzehn Offiziere um sich, und jeder seine Bedienung - die Roche und Dienstboten waren faum unterzubringen."

Die ganze Nacht hindurch bis drei Uhr früh währte der Durchzug der Franzosen. Es waren meist Fußtruppen, aber auch eine große Anzahl von Geschützen kam. Nur wenige Bataillone der gemeinen Soldaten, dagegen die meisten Offiziere blieben in der Stadt. Unsaufhörlich patronillirten die Gensdarmen, und so wurde wenig, und saft nur in Häusern, deren Besitzer sich entsernt hatten, geplündert. Der ganze Obers und Unterring war mit Soldaten bedeckt. Sie lagerten um zahlreiche Wachtseuer, und der nächtliche Himmel schien

in rothe Gluth getaucht, wie bei einer großen Feuersbrunft. Um die Stadt herum, namentlich vor dem Breslauer Thore, biwafirte die ganze Truppenmacht vom Korps des Marschalls Ney, gegen 30 000 Mann. Bei Dietdorf und meilenweit darüber hinaus an der Straße nach Schweidnitz zu lag das dritte Korps. Auch am solgenden Tage, Sonntag vor Pfingsten, den 30. Mai, zogen schon vom frühen Morgen an immer neue Schaaren zum Liegnitzer Thore herein. Zuletzt kamen die anspruchsvollen Garben, die es verschmähten, im Freien zu kampiren, und sich ungefragt in die Häuser einquartierten. Ganz Neumarkt wurde zu einer großen Kaserne. Bald lagen in den meisten Häusern gegen fünfzig, in manchen weit über hundert Mann, und jeder verlangte unter Fluchen und Schimpfen Beköstigung, und Alles vom Besten. Borräthe von Lebensmitteln jeder Art wurden sogleich, wo man sie fand, in Beschlag genommen.

Um der Auflösung aller Ordnung vorzubeugen, hatten die Stadtverordneten aus sich selbst einen neuen Magistrat gebildet. Ihr bisheriger Vorsteher, der Tabakspinner Karl Friedrich Keil, wurde
zum zeitweiligen Burgemeister gewählt. Er hatte nun die schwere
Last und Verantwortung zu tragen und war den Mißhandlungen der
rücksichtslosen Feinde ausgesetzt, die sich an dem wehrlosen Manne
vergriffen und ihn auch zweimal eingesperrt haben').

Inzwischen wurde Kaiser Napoleon erwartet, ber am 30. Mai nach Mittag zu Pferde mit einer Bedeckung reitender Garbegrenadiere von Rosnig aufgebrochen war. In Neumarkt stand Alles für seinen Empfang bereit. Zu seinem Quartier hatte man das Haus des Stadtgerichtsdirektors Moll auf der Constadtstraße Nr. 274/75, jett 249, bestimmt. Das Haus ist sehr alt und durch die Sage mit der Geschichte des Mongoleneinsalls von 1241 in Zusammenhang gebracht. In ihm soll ein schurkischer Wirth eine tartarische Prinzessin ermordet haben, von der zwei Dienerinnen durch einen untersirdischen Gang, dessen Eingang noch erhalten ist, vom Keller aus entslohen und die Nachricht in die Heimath brachten. Dadurch veranlaßt habe ihr Bater den Rachezug nach dem Westen unters

<sup>1)</sup> Denne 291. Kriegsgeschichten von 1812/13, I. S. 43.

nommen'). 1802 war das Haus aus dem Besitze des Hauptmanns v. Langen durch Kauf an den Premierlieutenant Gabruque geslangt, von dem es 1809 der Stadtgerichtsdirektor Moll erward. Der neue Besitzer hatte es im Geschmacke der Zeit hübsch eingerichtet, und so war es in jenen Tagen das ansehnlichste Haus in Neumarkt und wurde bei Truppendurchmärschen mit der vornehmsten Einquartierung bedacht. Als Napoleon erwartet wurde, war der Besitzer abwesend. Da sich auf Besehl des Königs bei der Annäherung des Feindes alle Behörden entsernen mußten, hatte Moll seine Kassen in Breslau abgeliesert und sich selber nach Beidenau im österreichischen Schlessen begeben. Dorthin war seine Frau mit den Kindern vorausgereist, mit ihr Frau v. Kirchbach, deren Ehemann bei der Armee stand, und die Frau des Pastors Jacobi<sup>2</sup>).

Bor ber Ankunft Napoleons waren bereits einzelne Beamte seines Hofes eingetroffen. Der Geheime Staatssekretär und Dolmetscher bes Kaisers, Lorgne d'Ideville, besuchte den Pastor Scheurich und eröffnete ihm, daß der Kaiser noch am selbigen Tage mit seinen Garden und dem ganzen Generalstabe anlangen werde; er deutete — offendar in höherem Auftrag — an, Seine Majestät werde die Geistlichen zu sprechen wünschen, und es möchte wohlgethan sein, wenn sie ihn um Schonung für die Stadt bäten. Zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags wurden die kaiserlichen Maulthiere mit den Packwagen durch das Liegniger Thor eingetrieben. Gleich darauf verkündete der dumpfe Ruf der Garden "Vive l'Empereur!" das Nahen des Kaisers. Die Einwohner hielten sich still; fast nicht ein einziger Bürger war vor seiner Thüre. Napoleon ritt, eine Karte in der

<sup>1)</sup> Nach der russischen Hypatiuschronit aus dem 13. Jahrhundert wurde eine Entelin des Fürsten Michael Wscholodowicz von Kiew, die ihrem von den einbrechenden Mongolen vertriebenen Großvater voraus nach Westen slichtete, von den Deutschen in Neumartt (Sereda, Szroda) sammt ihrem Gesolge der mitgeführten Schätze wegen erschlagen. Dieser Borsall scheint den geschichtlichen Kern der Sage zu bilden. Bgl. Grünhagen, Regesten zur Schlesischen Geschichte, 2. Auslage, I. S. 243, 239.

<sup>2)</sup> Frau Moll war noch Böchnerin: am 7. Mai 1813 wurde ihr Sohn Fritz geboren, später Besitzer des Hauses, der über 50 Jahre in Neumarkt als Arzt thätig gewesen ist. Frau v. Kirchbach ist die Mutter des im Kriege von 1870 berühmt gewordenen Generals.

Hand haltend, durch die Stadt hindurch in das Lager vor dem Brestauer Thor und kehrte nach einer Biertelstunde zurück.

"Bom Boben, hinter einem halboffenen Laben," so schreibt bie Teschner, "sah ich ben Kaiser einziehen, reitend auf einem kleinen Schimmel, einen Brief lesend. Ich freute mich, daß nur sein eigenes Bolf und einige Straßenjungen "Vive l'Empereur!" riefen."

Die Neumarkter Geiftlichen hatten fich, von Ideville abgeholt, beffen Rath sie wohlweislich befolgten, vor dem Quartiere des Raifers im Mollichen Saufe eingefunden. Es waren bie Berren Scheurich und Jacobi von der evangelischen, Preuf und Elsner von der katholischen Kirche. Man hatte sie hinauf in den oberen Flur geführt, aber ein Offizier bedeutete ben Dolmetscher, dem Raiser werde es nicht genehm sein, sie hier zu finden; sie sollten ihn unten vor der Hausthur erwarten. Endlich fam Napoleon und stieg vom Pferde. Zwei höhere Offiziere faßten ihn unter ben Urm und führten ihn die steinernen Stufen hinauf. Er hatte die Beistlichen wohl bemerkt und ließ fie durch Berthier, Fürsten von Neuchatel und Wagram, ber von allen hohen Offizieren bamals dem Raifer am nächsten ftand, Racobi, der bes Frangösischen mächtig war, vor sich befehlen. führte das Wort. Es war im ersten Zimmer links vom oberen Flur. Der Kaiser, mit untergeschlagenen Armen am Fenster stehend, hörte ruhig zu. Die Bitte um Schonung murbe anfangs mit feinbseligen Meußerungen über die preußische Regierung und beren Magregeln "Ihr König ist ein braver Mann, aber er ist schlecht beantwortet. berathen" — biese Worte haben sich in der Ueberlieferung der Reu-Am Ende der Unterredung wurde der Raiser unmarkter erhalten. gemein herablaffend und verabschiedete die herren mit den Worten: "Beruhigen Sie Ihre Ginwohner."

Das war schön gesagt, aber die Thatsachen entsprachen den tröstlichen Worten nur wenig. Unter den höheren Offizieren der in Neumarkt liegenden Truppen fand sich zwar Bereitwilligkeit, die Einwohner zu schonen, doch bei dem Mangel an Zucht, den man bei der damaligen französischen Armee wahrnahm, bei dem schlechten Zustande des Berpflegungswesens und bei der ungeheuren Menschenmasse, welche schlechterdings Nahrung und Unterkommen verlangte, konnten auch sie

nicht orbentlich helfen. Jeber Neumarkter ohne Ausnahme hatte in seiner Behausung von der Unverschämtheit der Franzosen, die sich als Berren aufspielten und die preußische Regierung frech verhöhnten, unfäglich viel zu leiben. Aus ihren Stuben und Schlafftätten verbrängt, brachten bie armen Menschen, mit ben Ihrigen fümmerlich in Winfel gedrückt, die Rachte gu. Binnen 24 Stunden waren alle Nahrungsmittel aufgezehrt, und die Noth ftieg von Tag zu Tage. Die Bürger felbst hatten bald nichts mehr zu effen und mußten von ber Gnabe bes feindlichen Rriegsvolfs, bas fich aus ben umliegenden Dörfern auf irgend eine Weise Lebensmittel herbeiholte, mitleben. In der Stadt murbe auch jest nicht geradezu geplündert, boch ba und bort erbrachen die Solbaten einen Borrathsraum. War doch sogar in der Wohnung des Raisers furz vor seiner Ankunft eine Blendmauer eingeschlagen worden, hinter ber man etwas verborgen wähnte. Der Weinkeller bes Raufmanns R. G. Drogand im Pfarrhofe mit Borräthen im Werthe von 6000 Thalern wurde trop ben bavor aufgestellten Wachen erbrochen und ausgeleert 1). In ber Borstadt ging es schlimmer zu: mehrere Saufer wurden völlig verwüftet. Rings um Neumarkt hatten sich die feindlichen Truppen nach allen Richtungen bin ausgebreitet. Schon am 30. Mai frubzeitig fab man Schaaren von Rriegern, Pferben, Geschütz und Munitionsmagen fich überall hinausbewegen. Das Lager begann bicht an ber Stadtmauer. Sehr bald mangelte es an Baffer. Um die Bachtfeuer ju fpeisen ober Baracken zu errichten, wurden auch die fruchttragenden Obstbäume umgehauen, Bäune abgebrochen, Thuren und Fenfterladen los-Bieh trieb man fort, wo es sich fand. Die Besitzung bes Rräuters Thiele ging in Flammen auf. Bom Rirchhofe wurden bie hölzernen Grabfreuze und Gedenktafeln weggeschleppt, die Pfeiler ber umgebenden Mauer umgestürzt, felbst mehrere Graber geöffnet. Es machte einen schmerzlichen Gindrud, wenn auf ber wuften Stätte bes freundlichen Gottesackers eine einsame Nachtigall burch bie Stille ber Nacht ihre Rlagen ertonen ließ?). Noch in ber Mitte bes Jahr-

<sup>1)</sup> Benne, S. 290. Jacobi, a. D. S. 29.

<sup>2)</sup> v. Obeleben, S. 81. Jacobi, a. D. 30. Die Wiederherstellung des Kirch- hofs tostete 400 Thaler.

hunderts stand gleich am Eingange des alten Kirchhofs eine mächtige Pyramidenpappel. Es war der lette einer langen Reihe dieser Bäume, welche den 1796 angelegten Friedhof zierten. Napoleon ritt gerade vorüber, als seine Krieger damit beschäftigt waren, die Pappeln zu fällen. Er gab den Befehl, den einen Baum zur Erinnerung an seine Anwesenheit stehen zu lassen. Er hieß bei den Leuten die Rapoleonspappel und ist einer Sturmnacht in den fünfziger Jahren zum Opfer gefallen.

Am 30. Mai um Sonnenaufgang tamen die ersten Reiterpatrouillen nach Stephansborf, eine halbe Meile nördlich von Reumarkt. Alle Baufer murben geplundert, die Ginwohner gemighandelt. das schöne Schloft des Grafen v. Schweinit schien man es besonders abgesehen zu haben, ba man erfahren hatte, daß ber Besither in die schlefische Landwehr eingetreten mar; die Bermuftung mar un= erhört. Bei bem Landvolke lebten in ber Angst die Rriegserinnerungen alter Zeiten auf. Biele flüchteten mit ihrem Bieh und ihrer besten habe in die Oderwälber. Es hat ihnen wenig geholfen. Balbungen wurden umftellt und durchsucht und die Flüchtigen aufgespürt. Was man bekommen konnte, wurde geraubt, bas Bieh heerdenweise davongetrieben. Selbst die Kirchen blieben nicht verschont. Auch Frankenthal im Guben von Neumarkt hatte furchtbar zu leiben. In Sausborf wurde bie Familiengruft bes Geheimraths v. Often im Bart hinter bem Schloß erbrochen; die Gebeine ber verftorbenen Frau v. Often wurden aus dem Sarge geworfen und in bem Sargbedel ben Pferben bas Futter vorgestellt'). Mit gleicher Robbeit hauften bie Franzosen an vielen Orten bes Neumarkter Kreises; namentlich Borne, Lissa, Gossenborf, Nippern, Ilnisch, Gohlau, Rabarborf, auch Schöneiche, Ellgut, Zieserwig, Rackschüt find schwer heimgesucht worden 2). Besonders erbittert wütheten bie Feinde in den Wohnungen der herrschaftlichen Gutsbesitzer und der Beiftlichen, weil beibe am meiften ben Krieg gewünscht, die Landwehr

<sup>1)</sup> Jacobi, a. O. S. 231. Ein russischer Pope sammelte im August 1813 die zerstreuten Ueberreste der Todten, segnete sie ein und legte sie wieder an den Ort ihrer Ruhe. — Beiteres Kriegsgeschichten I. S. 52. 66 ff. Henne, 292 f.

<sup>2)</sup> Bgl. bie Aufgählung, Kriegsgeschichten 1812/13, I. S. 667. Beitichrift b. Bereins f. Geich. n. Alterth. Schleffens. Bb. XXXVII.

eingerichtet und für die Erhebung zum Kampfe gewirft hatten. Die Offiziere hielten sich von ben schlimmsten Greueln zurück, waren aber ben Soldaten gegenüber machtlos.

Sieben Tage, vom 30. Mai bis zum 5. Juni 1813, hat Napoleon in Neumarkt geweilt und im Mollschen Hause gewohnt. Er lebte sehr einförmig, arbeitete viel in seinem Kabinet und unternahm bes Abends zur Erholung einen Spazierritt. Man sah ihn in den Lagern vor der Stadt; er machte sich mit der Gegend bekannt und fragte gemeine Leute nach ihrem Gewerbe und nach ganz unbedeutenden Gegenständen ihrer Hantirung. Auf dem Markte musterte er seine Garden, mit denen er jederzeit in persönlicher Fühlung zu bleiben bestissen war<sup>1</sup>). Auch begab er sich gelegentlich zu den weiter liegenden Truppen, z. B. nach Dietzdorf, wo das dritte Korps der unter dem Oberbesehl Neys vereinigten Heeresmacht stand und sein Lager über Buchwalb bis Eisendorf ausgedehnt hatte<sup>2</sup>).

Wir sind über die Lebensweise Napoleons und seiner Umgebung während dieses Feldzugs durch die Aufzeichnungen des sächsischen

<sup>1)</sup> v. Obeleben, S. 80 f. A. Teschner I. S. 133: "Später hielt Napoleon mehrmals vor unserer Thur, wenn er die Truppen musterte, die sehr schon aussahen und toftliche Mufit machten. Gin Regiment ber Kaiferin hatte wundervolle Selme mit Ablern vorn, gang antit; fie glangten wie Gold." Ueber ein Erlebniß jener Tage Schreibt bie Berfasserin, wie folgt: "Es tommt ein Bauer aus Borne, ben ich tannte, und bringt mir Gier; ich mar froh, daß es tein Frangofe fab, und nehme Mann und Gier geschwind in meine Stube, um fie fur uns zu taufen. Da, als ber Mann fich mit mir allein fieht, bringt er aus bem ftarten haupthaar allerlei tleine Rollen Papier heraus - es waren Fragen, die ein alter Offizier an mich ftellte. Indem der Mann etwas frubstudte, eilte ich, mich zu erkundigen, wie lange der Raifer noch zu bleiben gedenke, - wann Nen marschire, - wie viel Truppen jest ba waren? u. bgl. m., und so hatte ich balb aus verschiedenen Quellen eine Menge Nachrichten über Stärke, Absicht und Zuftand ber Feinde gewonnen; fie wurden möglichst tlein aufgeschrieben, die Rollchen wieder ins haar verborgen; ber weite Ramm über ben gangen Ropf, wie ibn unsere Bauern trugen, schützte biefe Briefform. Der Mann tam unbeachtet aus bem Saus und gludlich beim, gab bem Gr. 28. Die mundlichen und fdriftlichen Berichte, welche ich ihm anvertraut, und ber lleberfall, welchen man auf Neumarkt beabsichtigte, unterblieb, ba bie Macht ber Feinde zu groß mar."

<sup>2)</sup> Das Dominium Dietzborf gehörte bem Major v. Kaldreuth. Ein Stuhl im Besitze ber Familie v. K. hat Napoleon als Sitz gedient, als er in Dietzborf weilte. Er ist noch erhalten und trägt eine von seinem Abjutanten beglaubigte französische Faschrift.

Obersten Otto Freiherrn v. Obeleben, der bei ihm im Hauptsquartiere stand und, was dort vorging, mit offenen Augen beobachtet hat, zuverlässig und genau unterrichtet '). Der Verfasser schrieb abends nieder, was er den Tag über gesehen und gehört hatte. Auf seinen Mittheilungen beruht das Weiste in der folgenden Darstellung.

Daß die Thätigkeit des Raisers, der die oberste Leitung des Rrieges ebenso, wie bie Beziehungen ju ben auswärtigen Mächten und die Buftande im Innern der von ihm beherrschten Länder, forgfältig im Auge behielt, eine fehr angespannte war, läßt sich benten. Auch in Neumarkt ruhten die Geschäfte weber bei Tage noch in der Täglich traf der wohlverschlossene Depeschensack von Paris ein mit Briefen ber Raiferin Marie Louise, Berichten bes Ergtanglers Cambaceres und des Bolizeiministers Savary, dem Rapport bes Gouverneurs von Paris, Auszügen aus der Korrespondenz bes Rriegsministers General Clarke, bem Ctappenverzeichnisse ber auf bem Mariche befindlichen Truppen, ber offiziellen Zeitung le Monitour und anderen Sachen von Wichtigkeit. Dazu kamen die Berichte der Gesandten, die Korrespondenz des Bizekönias von Rtalien, und was sonst ber Tag brachte2). Alle biese Eingänge verlangten forgfältige Erwägung und bie meiften fofortigen Bescheib. ift ber Erlasse aus ben eigenen Entschlussen bes Raisers zu gebenten, beren Bahl und Umfang von den Umständen abhing. Gin ununterbrochenes Rommen und Gehen von Offizieren des Generalstabs, Abjutanten, Courieren, Stafetten und Ordonnangen belebte bas Saus. In der Regel war Napoleon in geographische Berechnungen vertieft, bie es ihm ermöglichten, bie Entfernungen von Raum und Beit gu erwägen, auf benen die Uebereinstimmung ber Mariche und die Bahrnehmung ber geeigneten Magregeln beruhte. In seinem Arbeitszimmer stand ein Tisch, auf bem die Karte bes Kriegsschauplages ausgebreitet lag. Schon vor seiner Ankunft war fie burch ben Direktor feines topographischen Bureaus, Oberft Bacler b'Albe, gehörig orientirt und mit Nadeln, die bunte Röpfe hatten, bespickt, um die

<sup>1)</sup> Napoleons Feldzug im Jahre 1813. 3. Auflage. Dresden und Leipzig 1840.

<sup>2)</sup> Fain, Manuftript von 1813, II. S. 40. v. Obeleben, S. 83.

Stellungen ber französischen Truppen und ber Feinde zu bezeichnen. In ber Mitte lag ein Birkel; bes Nachts standen brennende Lichter dabei.

Napoleon wohnte im Oberftode bes Mollichen Saufes. Treppe führt auf einen Flur, an ben rechts eine zweifenstrige Stube, links eine Flucht von drei hübschen Zimmern mit zwei, einem und drei Fenstern stieß, alle mit dem Blid auf die Straße. hinaus, nach Sof und Garten zu, liegen fleinere Räume. Entsprechend war das Erdgeschof eingetheilt. Im Garten ftand ein großes Lufthaus mit schönem Saal in ber Mitte und einem Rabinet auf jeber Dazu fam ein Pferbestall mit Dienerwohnung und eine Seite. Wagenremise im Hofe. Alle diese Räume muß man sich von Bugehörigen des taiferlichen Hofes benutt benten. 3m Bohnhause war oben das erste Zimmer links vom Flur jum Rabinet eingerichtet, bem eigentlichen Gefchäfteraume, wo ber Raifer mit feinen Sefretaren arbeitete und Audienzen ertheilte. An der Wand rechts vom Gingange stand ein einfacher Schreibtisch mit Aftenregal, ber noch erhalten ift. Das Rabinet war ber wichtigste Raum bes faiferlichen Quartiers. Hier biftirte Rapoleon, mährend er auf und ab ging, völlig angezogen, in Uniform, seinen Setretaren, und zwar mit folcher Schnelligkeit, bag fie ber Abfürzungen bedurften, um nachzukommen. Er felber fchrieb taum leserlich. Bon ben vier Sefretaren bes Rabinets waren immer zwei bei ihm thätig. Ein Gardien du portefeuille, ber auch nachts zur Sand fein mußte, führte bie Aufficht über bie großen lebernen Brieftaschen und über bas Archiv. Außerdem stand eine Anzahl Abjutanten zur Berfügung, von benen gleichfalls immer zwei bei Tag und Nacht Dienst hatten. Offiziere bes Raisers und das übrige Bersonal seines Hofes speisten besonders. Der Raiser pflegte seine Mahlzeit allein mit Berthier zusammen einzunehmen. Das Frühftuck fand zwischen neun und gehn Uhr morgens ftatt, bas Diner gegen fechs ober fieben Uhr abends. Sehr oft wurden Personen, welche wichtige Nachrichten brachten, ohne Umftande während bes Mahles vorgelaffen. Napoleon ag und trant mäßig. Das Mahl bestand aus zahlreichen und gut zubereiteten Berichten. Ein Rüchenbeamter forgte für ben Ginkauf ber Lebensmittel. Alles wurde baar bezahlt. Manche feiner Marschälle bachten weniger anständig; sie behielten die Taselgelber in der Tasche und ließen rückssichtslos requiriren. Napoleon ging in der Regel zeitig, oft schon um acht oder neun Uhr zu Bette; dasür erhob er sich schon gegen zwei Uhr morgens, arbeitete dis vier und ruhte dann noch ein paar Stunden oder nahm ein Bad. Briefe aus Neumarkt vom 3. und 4. Juni sind früh drei Uhr datirt. Seine Lebensweise richtete sich nach dem Bedürsniß; die Geschäfte, welche erledigt werden mußten, vertraten ihm die Stelle der Uhr. Es kam vor, daß der Raiser die ganze Nacht durch thätig war; dann ließ er sich Rassee bringen und ging im hell erleuchteten Rabinet in einem weißen Nachtüberrock, ein buntseidenes Tuch um den Kopf gewunden, sprechend und diktirend umher.

Bei schönem Wetter trug Napoleon die bekannte grüne Uniform mit rothem Rragen, an fühlen Tagen bazu ben grauen Ueberrock. Das Haupt bebectte er mit einem fleinen breiecigen Sute. bie Feuersbrunft in Rosnig waren seine Aleidervorräthe verzehrt worben; man mußte baber eiliaft von Breglau Unterfleiber fommen laffen. Der Raifer war von furzer Gestalt und bamals bereits bick geworben. Bu Pferbe machte er keinen besondern Gindrud. Er mar ein schlechter Reiter; gewöhnlich faß er nachlässig, in Gebanten verfunten, im Sattel und führte ben Zügel in ber rechten Sand, mahrenb ber Oberkörper burch ben Bang bes Thieres feitwärts ober vormarts geschoben wurde; ber linke Arm bing schlaff berunter. Seine Pferbe waren klein und unansehnlich, aber bequem und sicher. Wenn Napoleon mit jemand sprach, so pflegte er ben Blick scharf auf ihn zu richten. als ob er ihn burchschauen und feine geheimen Bedanken ergrunden "Einmal kam ber Raifer auch in unfer Haus," schreibt Auguste Teschner, "und ich sah burch ein rundes Fenster, welches aus ber Speisekammer in bies Zimmer ging, ihn hinter ber Garbine ganz nahe, als er Plane und Rarten burchfah und allerlei angab. was ein Offizier zeichnete. Faft alle Bilber faben ihm ähnlich, aber bie ftechenden, burchbringenden Augen gab boch fein Bilb wieber." Deutsch verstand er gar nicht, baber brauchte er einen Dolmetscher und ließ sich die Berzögerung durch bas Uebersegen lieber gefallen, als daß er jemand anhörte, der schlecht Französisch konnte und sich durch Rabebrechen zu helfen suchte. Er felber sprach streng, turz angebunden.

Wenn Napoleon in einer Stadt übernachtete, fo mußte Berthier, Fürft von Neuchatel und Wagram, der Major-General, deffen gahlreicher Generalftab mit ber gesammten Rriegskanzlei ein besonderes Quartier bezog, in ber Wohnung feines Gebieters bleiben, um immer aur Sand au fein. Er war ber erfte Burbentrager bes Sofes, ein Mann in vorgerudten Jahren, aber lebhaften Befens und thatfraftig, von höflichen Formen. Die oberfte Aufficht über Stall, Relais, Ruche, Berwaltung der Dienerschaft, Couriere und Stafetten hatte der Oberstallmeister General Caulaincourt, Herzog von Bicenza. Er forgte für die musterhafte Ordnung und Ruhe, mit welcher der Dienst bes faiserlichen Hauses gehandhabt wurde. Damals war er in diplomatischer Sendung mit den Berhandlungen über den Baffenstillstand betraut und nur vorübergehend in Neumarkt anwesend 1). Bon anderen hervorragenden Offizieren, die im Gefolge des Raifers ober sonst zeitweise in Neumarkt weilten, sind außer Nen und Lauriston bie Marschälle Soult, Herzog von Dalmatien, Anführer der alten Garde, und Mortier, Herzog von Treviso, Auführer der jungen Garbe, Sorbier, General en chef ber Artillerie2), ber Staatssekretar Graf Daru, Chef ber Intendantur, General Bogenborp, Abjutant bes Raifers, nach ber Ginnahme von Breslau bort zum Kommandanten bestellt, Desaix, Ordonnanzoffizier, Lorgne b'Abeville, Secretaire interprète, und Baron Fain, erster Rabinetssekretar, dem wir bie wichtigen Aufzeichnungen über bie meiften Borgange am Sofe Navoleons verdanken 3), hervorzuheben; von andern ist die Erinnerung

<sup>1)</sup> Er kam in der Nacht vom 30. zum 31. Mai, um persönlich zu berichten; s. Fain, Manuskript v. 1813, I. S. 371. Vielleicht fällt in jene Nacht das in dem Buche "Napoleon und der Herzog v. Vicenza" nach den vertraulichen Mittheilungen Caulaincourts von Charlotte v. Sor, herausgegeben von R. O. Spazier, I. S. 216 erwähnte merkwürdige Gespräch. Am 1. Juni war C. bereits wieder in Eckersdorf.

<sup>2)</sup> Jacobi, a. D. 32. Sorbier lag mit 48 Mann und seinem Stabe im Hause bes Pastors Jacobi am Unterring und verzehrte in sieben Tagen die Hälfte von bessen jährlichem Sinkommen.

<sup>3)</sup> Le manuscrit de l'an III., Paris 1828; Le manuscrit de 1812, 2 Bände, Paris 1827; Le manuscrit de 1813, 2 Bände, Paris 1824 f.; Le manuscrit de 1814, Paris 1823 ff. Uns liegt für 1813 die deutsche Uebersetzung, Stuttgart u. Tübingen 1824, vor.

erloschen. Eine in ihrer Art bebeutende Persönlichkeit war der Leibmameluke Austan, den Napoleon aus Aegypten mitgebracht hatte. Er diente ihm zunächst als Keitknecht. Sobald der Kaiser zu Pferde stieg, war Austan hinter ihm mit Ueberrock und Mantel seines Herrn. Er kleidete auch den Kaiser aus und an, war stets in seiner Nähe und bediente ihn bei Tische. Rustan war ein hübscher Wensch mit offenem Gesicht, großen braunen Augen und von freundlichem Wesen. Er hing treu an seinem Herrn. Des Nachts legte er sich vor die Thür von dessen Schlasgemach auf den Fußboden 1).

Am Tage nach seiner Ankunft in Neumarkt, bem 31. Mai, vormittags gehn Uhr, hatte Napoleon an Berthier als Chef ber Militarkanglei eine Ordre erlassen 2), daß Marschall Nen mit dem fünften Corps gegen Breslau vorruden, bas fiebente aber in Liffa belaffen follte. Die Truppen follten vor ben Thoren Stellung nehmen, nur so viele, als ber Ordnung wegen nöthig sei, die Hauptstadt betreten; boch sollten Lebensmittel beschafft und bie Oberbrücken hergestellt werben. Demgemäß ging General Laurifton mit bem fünften Corps fofort gegen Breslau vor. General Schuler v. Senben, ber mit 4400 Mann zwischen Neumarkt und Breslau ftand, konnte gegen bie Uebermacht ber Franzosen nichts ausrichten. Nach furzem Widerftande, bei dem das Dorf Neukirch in Flammen aufging, zog fich Senden zurud. Auch in Breslau war beim Berannahen der Feinde ber Magistrat aufgelöft worben, boch hatte auf bringendes Bitten ber Rönig genehmigt, daß das Landsturmedift suspendirt werde und die leitenden Männer ihre Aemter weiter verwalteten. Gin Ausschuß der Stadtverordneten unter Führung des Burgemeifters v. Rofpoth fuhr in ber Morgenfrühe bes 1. Juni vor bas Nikolaithor, um bei General Lauriston Schonung zu erbitten. Diese wurde zunächst zugesagt, bes Weiteren aber auf ben Raiser selbst verwiesen. Dienstag, ben

<sup>1)</sup> Meiner am 6. April 1902 im Alter von balb 84 Jahren verstorbenen Mutter, einer Tochter des Mollschen Hauses, waren die Worte unsers alten Nachbars Hiller in deutlicher Erinnerung: "Siehst du, mein Kind, hier hat der Austan immer gelegen; der hat sich abends nie ausgezogen, den habe ich selber hier liegen sehn."

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoleon I, Nr. 20062, Band 25 S. 336. Ueber bies Wert f. unten S. 26.

1. Juni 1813, früh um acht Uhr, folgte der Einzug in Breslau, wie in Neumarkt Chasseurs voran, danach Gensbarmen, dann die Kohorten.

Während dies geschah, begab fich eine Abordnung der Bürgerschaft, bestehend aus dem Burgemeister v. Rofpoth, dem Stadtverordneten= vorsteher Rommerzienrath Schiller, bessen Stellvertreter Raufmann Delsner und bem Bantier Benri von der frangofischen Rolonie als Dolmetscher, nach bem Hauptquartier, um bem Raiser ihr Unliegen vorzutragen. Dem Wagen ritt ein Chaffeur als Sauvegarbe voran. Gegen ein Uhr trafen sie am Breslauer Thor in Neumarkt Die französische Wache hielt ben Wagen an und fragte, mas Auf die Erwiderung, fie begehrten eine Audienz bei sie wollten. Sr. Majeftat bem Raifer, gab man ihnen ben Rath fich ju beeilen, benn ber Raiser wolle ausreiten: "hatez, car Sa Majeste l'empereur veut monter à cheval')!" Die Abgeordneten fuhren nun an ber Stadtmauer bin bis zum Mollschen Garten, ftiegen bort ab und wurden beim Kaiser gemeldet und gleich Bei ihrem Eintritt in bas oben erwähnte Zimmer im erften Stocke des Mollichen Hauses links vom Flur fanden fie Napoleon, die Arme in einander geschlungen, vor dem kleinen Tische stehend, auf dem die Landkarte lag, die er mit Nadeln besteckt hatte. Hinter ihm fagen zwei Männer mit zugekehrtem Rücken und fchrieben. Raiser hörte die Abgesandten wohlwollend an und ließ sich mit ihnen in ein langeres Gefprach ein, beffen Inhalt ziemlich genau überliefert Unter anderm theilte er mit, daß er über einen Baffenstillstand unterhandle, welcher binnen furzem zu ftande kommen folle; alsbann wollte er nach Brag geben und den Bölfern den Frieden geben. Der Raifer von Desterreich werbe bem Bündnisse der vereinigten Mächte

<sup>1)</sup> Bie wir unten sehen werden, wollte Napoleon nach Eisendorf, um selber Rachrichten über die Waffenstillstandsverhandlungen einzuholen.

<sup>2)</sup> Bgl. die Schrift: Eine Audienz Breklauer Biltger bei Napoleon I. 1813, Breklau 1878, S. 17 ff. "Je viens de recevoir les députés de Breslau; le bourgmestre était à leur tête," schreibt Napoleon am 1. Juni an Caulaincourt, Corresp. Nr. 20067, Band 25 S. 344. Bgl. Fain, Manustript v. 1813, I. S. 370, Anm. Kriegsgeschichten I. S. 73.

nicht beitreten. "Ihr König ist ein braver Mann, aber ihm ist übel gerathen worden — il est mal conseillé —, sich an den russischen Kaiser Alexander anzuschließen; der ist nicht zuverlässig, c'est un homme perside." Schließlich lud der Kaiser die Herren zu einem Gabelfrühstück ein. Sie nahmen es dankbar an; denn sie hatten seit 24 Stunden nichts gegessen, und Neumarkt war von den französischen Garden so überfüllt, daß es nicht möglich war, etwas zu bekommen. Ein Eimer Wasser zum Tränken der Pferde kostete zehn Silbergroschen. In dem Zimmer, in das man die Breslauer einlud, befanden sich die Marschälle und Generäle des Kaisers. Der eine zeigte den Abgesandten eine Rolle Napoleonsd'or, die von dem Brande in Rosnig noch ganz schwarz waren. Die Breslauer kehrten befriedigt heim und hatten allen Grund, sich ihres Unternehmens zu freuen. Napoleon lag daran, die Schlesier zu gewinnen.

Die Hauptgebanken bes Raifers mahrend feines Aufenthalts in Neumarkt waren auf ben Abichluß bes Waffenstillstands mit ben verbündeten Mächten gerichtet. Daß er bazu ben kleinen Ort mählte, ber wenig Bequemlichkeiten bot, mahrend er doch jeden Augenblick hatte in Breslau einziehen können, geschah aus wohl erwogenem Grunde. Er begriff, daß er durch die Berhandlungen genöthigt sein tonnte, Breslau herauszugeben, und das mußte einen weniger beschämenden Eindruck machen, wenn er felber nicht darin geweilt hatte. Für das sogenannte "prestige", auf das er so großen Werth legte, war bas allerdings nicht ohne Bedeutung 1). Der Borichlag eines Waffenstillstands mar von ber öfterreichischen Regierung ausgegangen, die ben Grafen Stadion in bas Lager ber Berbundeten und gleichzeitig ben Grafen Bubna an Napoleon geschickt hatte, als bieser am 16. Mai in Dresben eingetroffen war. Indes hatte Napoleon gehofft, durch unmittelbare Verhandlung mit Alexander von

<sup>1)</sup> Bgl. Thiers, Hist du consulat et de l'emp., L. 48, Bb. 15 S. 486: "Napoléon était à Neumarkt, aux portes de Breslau, et avait eu la prudence, trop rare chez lui, de ne pas entrer dans cette ville, afin de ne pas s'ôter la possibilité de la ceder, s'il en fallait faire le sacrifice."

Rufland größere Bortheile zu erzielen. Er mußte fich aber eine zweimalige Zurückweisung gefallen laffen. Aus feiner Berftimmung barüber erklärt sich offenbar die starte Aeußerung über ben Raiser gegen bie Breslauer Abgefandten. Die Berbundeten hatten fich indes erboten, zwei Offiziere, nämlich ben ruffischen General Schumaloff und ben preußischen v. Rleift, zu ben Borpoften zu entsenden, um mit einem französischen Bevollmächtigten einen Waffenstillstand zu vereinbaren, ber unter öfterreichischer Bermittelung gum Frieben führen könne. Nicht ohne inneres Widerstreben ging Napoleon auf biefen Borschlag ein. Um jedoch bem noch unfertigen Buftanbe feines Heeres, bei bem sich namentlich ber Mangel an Reiterei empfindlich geltend machte, gegenüber ben größeren Streitfraften ber Berbunbeten abzuhelfen, bedurfte er einer Rriegspause dringend. Auch konnte ihm ber neue Geift, der in Preußen erwacht war, nicht entgehen, und die vor einem halben Jahr in Rufland gemachten Erfahrungen mahnten Napoleon beauftragte also seinen Oberstallmeister General Caulaincourt, bie Berhandlungen zu führen. Diefer mar von 1807 ab mehrere Jahre Gefandter in Petersburg gewesen und in biefer Reit bem Raifer Mexander perfonlich fehr nahe getreten '). Die ausführliche Instruktion bes Bevollmächtigten ift am 26. Dai in Bunglau biftirt und von Maret, Bergog von Baffano, bem Minister des Auswärtigen, unterschrieben.

Die Auhezeit in Neumarkt wurde überwiegend durch das Hin und Her der Verhandlungen ausgefüllt. Man ist über die einzelnen Phasen durch die Briefe und Verfügungen des Kaisers unterrichtet, die in seiner auf Veranlassung Napoleons III. veröffentlichten Korrespondenz abgedruckt sind<sup>2</sup>). Da sie sämmtlich zu Neumarkt niedergeschrieben wurden, wird sich ein Eingehen auf den Inhalt lohnen, um so mehr, als sie von der wunderbaren Arbeitskraft und Umsicht Napoleons Zeugniß ablegen, die keinen Umstand außer Acht ließ, der

<sup>1)</sup> Bgl. "Napoleon und der Herzog v. Bicenza" von Charlotte v. Sor, herausgegeben von R. D. Spazier, I. 53 ff.

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoléon I., publiée par ordre de l'empereur Napoléon III. Baris 1868, Band 25. Die Infiruttion von Caulaincourt ift Rr. 20052, S. 329 f.

für ihn von Wichtigkeit war. Caulaincourt hatte sich zu ben feindlichen Borposten begeben und zuerst in Wahlstatt mit den beiden andern Bevollmächtigten eine Zusammenkunft gehabt. In der Nacht vom 30. zum 31. Mai war er zurückgekommen und nach Besprechung mit seinem Herrn wieder zu den Verhandlungen abgereist.). Wegen des Borrückens der Avantgarden wurden diese zunächst in Gäbersdorf, Kreis Striegau, nicht weit von Eisendorf, fortgesetzt. Caulaincourt stattete über die Fortschritte dem Kaiser genaue Berichte ab, auf welche Napoleon eingehend erwiderte. So hat er wesentlich selbst die Verhandlungen geführt und seine eigenen Gedanken zu den leitenden gemacht. Ununterbrochen flogen die Couriere hin und her, oft mehrere mal an demselben Tage.

Auf ein Schreiben Caulaincourts nach Neumarkt vom 1. Juni früh drei Uhr aus Eckersdorf erwidert Napoleon bereits sehr aussührlich Neumarkt, 1. Juni 1803, zehn Uhr Bormittags?). Nachdem zuerst die Lage in Wittenberg und vor Hamburg eingehend erörtert ist, heißt es, der Status quo solle festgehalten werden. Nach Auswechselung der Bollmachten sei ein Ort für die eigentlichen Verhandlungen zu vereindaren und neutral zu erklären, zunächst aber für die Vorverhandlungen eine Wassenrihe von 36 Stunden abzumachen. Die einzelnen Bedingungen werden sestgesetellt. Ein Frieden auf Kosten des Kaiserreiches sei ausgeschlossen. Die Dauer des Stillstandes sei im Hindlick auf die Friedensverhandlungen zu bemessen, also auf zwei Monate, schlimmstenfalls auf einen mit sechstägiger Kündigung und vierzehn Tagen dis zu Wiederbeginn der Feindseligkeiten.

Sleichfalls am 1. Juni ergeht von Neumarkt ein Schreiben bes Kaisers an Eugen Napoleon, Bizekönig von Italien, in Mailand 3). Es werbe über einen Waffenstillstand von sechs Wochen verhandelt; Glogau sei entsetzt, Breslau eingenommen. Bubna weile zu einer Conferenz mit dem Herzog von Bassano in Liegnitz. Da man sich auf Krieg mit Desterreich gefaßt machen dürfe, solle der Bizekönig

<sup>1)</sup> Fain, Manustr. v. 1813, I, 371 f.

<sup>2)</sup> Corresp. Rr. 20066, Band 25, 339. Edersdorf liegt nördlich von Schweidnit auf der Straße, die über Saarau, Pläswit, Diethorf nach Neumarkt führt.

<sup>8)</sup> Corresp. Nr. 20068, Band 25, 344.

sich auf einen Angriff zu Ende des Monats vorbereiten und die nöthigen Truppen zusammenziehen.

Am selben Tage folgen noch mehrere Schreiben an Caulain = court, von denen das um drei Uhr Nachmittags nach Eckersdorf er= lassene erhalten ist'). Napoleon ist in großer Spannung; er will sich selber zu Pferde auf den Weg nach Eisendorf begeben und hofft dort auf Nachricht über die Auswechselung der Bollmachten und Einstellung der Feindseligkeiten. Nach Einnahme von Breslau könne diese Stadt ein Rompensationsobjekt für Hamburg bilden. Eine für die Armeen beider seindlichen Mächte zu bestimmende Demarkationslinie wird besprochen. Napoleon wünsche Frieden, aber einen ehrenvollen Frieden. Eben habe er Abgesandte der Stadt Breslau empfangen.

Unterbessen war Lauriston in Breslau eingezogen und hatte Caulaincourt in Gäbersborf mit den Bertretern der Verbündeten die Bollmachten ausgewechselt und eine 36 stündige Wassenruhe mit zwölfstündiger Kündigung vereindart. Am Abend des 1. Juni wurden auf den Borpostenlinien die Feindseligkeiten eingestellt. Für die weiteren Verhandlungen wurde das Rittergut Pläswit, nicht weit von Eisendorf und an der Straße nach Schweidnitz, wo das Schloß des Herrn von Buddenbrock zur Versigung stand, bestimmt und für neutral erklärt. Dorthin ergeht ein Schreiben an Caulaincourt vom 2. Juni 1813²): Es sollen von beiden Seiten Kommissare ernannt werden, welche die Durchsührung des Wassenstüllstands zu überwachen haben, vielleicht mit dem Sitz in Breslau. In Vetress der belagerten Städte werden Maßregeln vorgeschrieben; dann solgt Einzelnes über den Stand der Verhandlungen haben.

Am 2. Juni 1813 richtet ber Kaiser auch einen Brief an ben Kriegsminister Clarke in Paris'). Er werbe aus bem Moniteur

<sup>1)</sup> Corresp. Nr. 20067, Band 25, 343.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20069, Band 25, 345 f. — Napoleon schreibt immer "Pleischwitz". Es war seine Art, die beutschen Ortsnamen zu verdrechen. Bielleicht liegt auch eine Berwechselung von Pläswitz und Poischwitz vor, wo der Wassensteilstand zwei Tage später unterschrieben wurde. Thiers schreibt gar "Preiswitz" (Hist. du Cons. L. 48, Band 25, 487).

ersehen, daß über einen Waffenstillstand verhandelt werde, dessen Unterzeichnung nahe bevorstehe. Gründe seien der Mangel an Reiterei und die Haltung Oesterreichs, das unter freundlichem Schein im Trüben sischen wolle. Der Stillstand werde bis Ende Juli dauern. Napoleon hofft, der Bizekönig von Italien werde bereits Ansang Juli 60 000 Mann und 100 Geschüße in Laibach?) vereinigt haben, und die fünf Divisionen des Mainzer Observationskorps und die zwei der jungen Garde würden sich an die Regnitz und nach dem Lager von Pirna begeben können, so daß Oesterreich 150 000 Mann sich gegenzüber sehe. Das Hauptquartier solle Glogau werden. Napoleon selbst gedenke in Oresden zu bleiben. Er wolle die September warten, dann große Schläge führen und seine Feinde vernichten. Erwiderung wünsche er chiffrirt.

Un Eugen Rapoleon, Bizekönig von Italien in Mailand, Reumartt, 2. Juni 18133). Geftern fei ein Courier abgegangen, heut folge ein zweiter; nach Unterzeichnung des Waffenstillstands werde ein dritter abgehen. Der Baffenstillstand sei burch die Rüstungen Defterreichs veranlagt. Rapoleon wolle Zeit gewinnen, bamit ber Bizekönig seine Truppen nach Laibach senden und Napoleon folche an die Regnit und nach bem Lager von Birna ziehen könne. Die Unverschämtheit Defterreichs fei grenzenlos; es gebe fuße Borte, wolle aber Dalmatien und Aftrien und vieles Andere nehmen und handle perfid. Nach der Unterzeichnung werbe Glogau Hauptquartier; Napoleon gebe nach Dresben. Es werbe bann zweckmäßig fein, zu ftanbigem Berkehr eine Stafette von Mailand über Berona nach Dresben einzurichten. Napoleon hoffe auf Dauer bes Stillftands bis zum 1. August; er erwarte, daß der Bizekönig Anfang Juli mit 50 000 Mann und 100 Kanonen in Laibach liege; bas werbe auf Defterreich Eindruck machen.

Der Umgebung fiel auf, baß fich ber Raiser in biefen Tagen fehr genan nach bem sogenannten Lager von Pirna erkundigte, in bem

<sup>1)</sup> Corresp. Nr. 20070, Band 25, 346.

<sup>2)</sup> Laibach gehörte zu ben Murifchen Provinzen Napoleons und lag nahe an ber bamaligen Grenze von Defierreich.

<sup>8)</sup> Corresp. Nr. 20071, Band 25, 347 f.

zu Anfang bes siebenjährigen Krieges bas sächsische Heer sich zu ergeben genöthigt wurde. Er erforschte sorgfältig die Stärke ber Stellung und der Truppen, die Ursachen ihres Unglücksfalls, kurz alle Umstände, und mochte für den Fall, daß Desterreich sich gegen ihn erkläre, schon jest auf diese natürliche Grenzseste bauen 1).

An Caulaincourt in Pleischwitz, Neumarkt, 3. Juni 1813, früh drei Uhr<sup>2</sup>). Napoleon erwarte um neun oder zehn Uhr Bescheid. Der Wassenstillstand sei nicht günstig für ihn; er verzichte auf Breslau ohne Gegenleistung. Caulaincourt solle betonen, der Kaiser bringe dies Opfer nur in Hoffnung auf den Frieden. Der Borschlag eines Stillstands auf so kurze Zeit, wie die Verbündeten wollten, sei besleidigend; das Mindeste sei dis zum 20. Juli. Napoleon wolle den Frieden vereindaren — négocier — nicht ihn, wie eine Kapitulation, zugestanden erhalten. Caulaincourt solle nur hervorheben, wie günstig jett Napoleons Lage sei; der Kaiser sei dis an die Grenze der Chregegangen.

Heiner gehört ein Schreiben bes Kaisers an den Herzog von Bassano, Maret, der mit Graf Bubna noch in Liegnis weilte, aus Neumarkt vom 3. Juni 1813³). Man sei in Uneinigkeit über den Wassenstillstand; die Russen verlangten Breslau; Napoleon wolle es neutral haben. Napoleon wolle bis zum 20., die Feinde nur bis zum 5. Juli den Stillstand ausdehnen. Maret solle dies Bubna mittheilen. Beide sollen heut Abend noch nach Dresden zurück, wohin der Kaiser ebenfalls kommen werde, wenn es zum Abschluß gelange; andernsalls werde Napoleon sich Breslau nähern, um es als Operationsbasis zu benuzen. Maret und Bubna sollen ilm neun Uhr nach Bunzlau ausbrechen, Marchand die Eskorte stellen. Napoleon wünscht Nachricht vom Herzoge von Reggio (Marschall Dudinot vom zwölsten Korps). Der Herzog von Belluno (Marschall Bictor vom zweiten Korps) marschire aus Sagan 4). In Leipzig stehe eine Reserve unter

<sup>1)</sup> v. Dbeleben G. 94.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20072, Band 25, 348.

<sup>3)</sup> Corresp. Nr. 20073, Band 25, 350 f.

<sup>4)</sup> Bgl. das Schreiben an Berthier vom selben Tage: Corresp. Nr. 20075 Band 25. 352; s. unten S. 39.

bem Herzoge von Padua (General Arrighi) gegen die Freischärler. Komme der Waffenstillstand nicht zu Stande, so marschire der Kaiser morgen. Maret solle das Bubna sagen. Die heut Abend abgehende Stafette werde das Endergebniß bringen.

Hieran fcbließt fich ein Erlag an (Berthier) ben Bringen von Neuchâtel, Major-Général de la Grande Armée, in Neumarkt, aus Neumarkt vom 3. Juni 18131). Berthier hatte feine Ranglei für sich, abgesondert von der des faiserlichen Rabinets; es war die bes Generalftabs. So erklärt es fich, bag ber Raifer an ben im felben Ort und in seiner nächsten Umgebung weilenden hohen Offizier besondere Schreiben richtet; fie haben die Bedeutung von Anweisungen, beren schriftliche Aufzeichnung wichtig war und die in diesem Fall auch wohl oftensibel sein sollte. Um sich selber nichts zu vergeben und sich auch nicht zu binden, ließ der Raiser ftatt seiner ben Beamten fcreiben: Der geftrige Auftrag fei bas Ultimatum feines Berrn; Caulaincourt folle die Berhandlungen abbrechen, wenn ber Stillftand nicht bis zum 20. Juli mit sechs Tagen Ründigungsfrift ausgebehnt werbe, also bis zum 26. Juli baure und Breslau neutral laffe. Dies könne bis heute Bormittag acht ober neun Uhr erledigt fein und Napoleon bis um zehn Uhr Nachricht haben. Bei Abbruch ber Berhandlungen sei sofort durch russische und französische Offiziere Mittheilung an die Linie zu machen.

Nach angespannter Thätigkeit des Kaisers vom frühen Morgen an kommt endlich am 4. Juni Vormittags die Nachricht, daß der Abschluß des Wassenstillstands im Sinne des Kaisers gesichert sei. Doch stößt sich Napoleon noch an eine ihn verlegende Wendung und schreibt an Caulaincourt in Pleischwiß, Neumarkt, 4. Juni 1813, Bormittags zehn Uhr<sup>2</sup>): Die Ausbrucksweise, der Wassenstillstand solle zwei Monate dauern unter der Bedingung, daß der zweite Monat eine Folge der im ersten geschaffenen Grundlagen des Friedens werde, sei bemüthigend. Caulaincourt solle auf den 20. Juli zurücksommen, ohne indeß die zwei Monate zurückzuweisen. Napoleon ist sehr

<sup>1)</sup> Corresp. Nr. 20074, Band 25, 351 f.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20083, Band 25, 357 f.

verstimmt über die Berzögerung, burch welche ber Feind gewinne. Caulaincourt folle bis Mittag fertig werben.

Endlich, am 4. Juli, tam das Werk so vieler und peinlicher Bershandlungen zu Stande. Der Waffenstillstand wurde in Pläswitz abgeschlossen und danach in Poischwitz bei Jauer von den Bevollsmächtigten unterschrieben. Er sollte bis zum 20. Juli dauern und dann noch um eine Kündigungsfrist von sechs Tagen verlängert sein. Sosort nach Eingang der entscheidenden Nachricht schreibt Napoleon an Maret in Dresden aus Neumarkt, 4. Juni 1813 um vier Uhr Nachmittags. Der Waffenstillstand sei heut um zwei Uhr Nachmittags unterzeichnet worden. Der Herzog von Balmy (Marschall Kellermann, Kommandeur der Truppen in Mainz) solle eine beisolgende Depesche durch den Telegraph an die Kaiserin senden, Maret auch in Rassel und Hamburg Nachricht geben und dem Könige von Sachsen Witztheilung machen. Der Waffenstillstand daure bis zum 1. August. Das Hauptquartier komme nach Dresden; Napoleon wolle dort in einem Landhause vor der Stadt wohnen.

Die telegraphische Depesche an die Kaiserin — Dépêche télégraphique à l'Impératrice — sautet 4): "Un armistice de deux mois, pendant lequel on doit négocier la paix, a été conclu entre les deux armées le 4 juin, entre Schweidnitz et Breslau".

Nach ber Unterschrift ber Bevollmächtigten in Poischwitz folgte, gleichsfalls am 4. Juni, die Ratification in Neumarkt durch Berthier, Fürst von Neuchatel, namens des Kaisers Napoleon, und am 5. Juni in Obersgrädig durch General Barclay de Tolly namens der Verbündeten ).

<sup>1) &</sup>quot;Pleiswith" nennt die französische Urlunde (Fain a. D. I, 407), Poischwit die preußische. S. Häuffer, deutsche Geschichte 4, 163 Anmerkung.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20084, Band 25, 359.

<sup>8)</sup> In Wirklichkeit bis jum 20. Juli mit sechs Tagen Kundigungsfrift, also bis jum 26. Juli.

<sup>4)</sup> Corresp. Banb 25, 329.

<sup>5)</sup> So Fain, Manustript v. 1813, I, 376. 411. Der Wortsaut bes Waffenstillstands mit Bezeichnung ber Demarkationslinie ebb. 407 ff. Daß Napoleon selber bie Urlunde, und zwar auf dem oben erwähnten alten Schreibtische, unterschrieben habe, ift in der Familie Moll, mit besonderer Hervorhebung des Umstands, daß cs von da an mit seinem Glücke abwärts ging, überliefert.

Die Demarkationslinie, welche das von den Franzosen besetzte Gebiet gegen das neutrale Land in der Mitte abschnitt, ging von der böhmischen Grenze über Seifershau, Altkamiß, Bertelsdorf, Lähn, Reukirch, dann an der Kathach bis zur Oder, die Oder hinab bis Krossen, sodann an der damaligen sächsischen Grenze hin bis zur Elbe. Die Linie auf Seite der Verbündeten berührte von der böhmischen Grenze ab Dittersbach, Pfassendorf, Landshut, den Bober bis Rubelstadt, Bolkenhayn, Striegau, Kanth, Bettlern, Oltaschin, Althof bis zur Oder. Das ganze zwischenliegende Land bis zur Oder blieb neutral und durste von keiner der kriegführenden Mächte besetzt oder ausgenutzt werden. Es war der größere Theil von Schlesien, darin auch Breslau und Neumarkt.

Für die Proving war der Waffenstillstand in hohem Grade günstig und so auch für die Sache ber Berbundeten überhaupt. Napoleons Stern aber mar fortan im Sinken. Er hat ben Waffenftillstand später als einen großen Fehler erfannt 1). Damals freilich bachte er anders. Als am 4. Juni ber Bertrag endlich gesichert war, athmete er, wie von einer schweren Sorge befreit, auf. Schon vorher. je mehr ber Abichluß zweifellos erschien, begann fich feine Stimmung zu verbeffern. Wie v. Obeleben erzählt, hörte man ihn, als er ben Offizier erwartete, ber Depeschen von Caulaincourt bringen sollte, bas bamals bekannte Liebchen "Ah page, mon beau page" fingen und sodann, als er sich zu einem weiteren Ausritt anschickte, in der Manier des Recitativs: "Andiam' a cavallo". Alles ichien auf feine Bufriedenheit wegen Erreichung bes erfehnten Rieles zu beuten. Sicher ift, daß er unter bem Einbrucke ftanb, einen wichtigen Abschnitt feiner Laufbahn erreicht zu haben. So erklärt es fich, bag er von Neumarkt aus am felben 4. Juni an bie Raiserin Marie Louise in S. Cloud ein Defret ergeben ließ, bas die Errichtung eines Denkmals auf dem Mont Cenis befahl und im Moniteur veröffentlicht werben follte 2). Auf ben beiben Seiten

<sup>1)</sup> In diesem Sinn äußerte er sich auf St. Helena. D'Mcara II, 172 nach Fain a. D. I, 377. Bgl. Napoleon und der Herzog v. Bicenza I, 216.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20085, Band 25, 359 f. Bgl. Thiers, Hist. du cons. et de l'emp. L. 45, Band 15, 492.

bes Denkmals sollten die Departements diesseits und jenseits ber Alpen verzeichnet stehen und auf ber Hauptseite eine Inschrift angebracht werden, daß Kaifer Napoleon auf bem Schlachtfelbe von Burschen die Errichtung befohlen habe, zur Erinnerung daran, daß in brei Monaten 1 200 000 Menschen für bas Kaiserreich bie Waffen ergriffen hätten. Ein anderes Denkmal schuf er den beiden im letten Feldzuge gefallenen verdienten Offizieren, die ihm besonders nahe gestanden hatten, dem Generaloberst ber Garbe, Marschall Beffieres, Bergog von Iftrien, ber bei Rippach am 1. Mai, und bem Großmarichall Duroc, Herzog von Friaul, der bei Martersdorf ben Schlachtentob gefunden hatte, indem er die Raiferin, gleichfalls in einem Schreiben aus Reumarkt vom 4. Juni, ersuchte, mit bem Erzfanzler Cambaceres und bem Rriegsminister (Clarke) zu reden, baß fie bie besten jungen Rebner ausfindig machen follten, um beiben Befallenen eine angemeffene Bebachtnifrebe gu halten. Der Broßmeister der Universität solle geeignete Versönlichkeiten bezeichnen. Das Herzogthum Friaul übertrug er auf die Tochter Durocs 1).

Wenn anch der Abschluß des Waffenstillstands mit allem Zubehör während des Aufenthalts in Neumarkt die Hauptsorge des Kaisers gebildet hat, so versteht es sich doch von selbst und ist oben bereits ausgesprochen, daß er nicht nur für die Ausnutzung desselben schon während der Berhandlungen alle Maßregeln traf, sondern daß auch andre Aufgaben an ihn herantraten. Dies geht aus den mitgetheilten Briefen bereits deutlich hervor. Um aber das Bild seiner Thätigkeit in Neumarkt nicht unvollständig zu lassen, darf man auch die andern Schreiben, die er von dort ergehen ließ, nicht außer acht lassen. Damit jedoch der Zusammenhang der Darstellung nicht weiter unterstrochen werde, haben wir sie als Anhang mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Corresp. Nr. 20086, Band 25, 360. Achnlich sorgte er für die Tochter bes Bizelönigs Eugen Napoleon, Josephine Maximiliane Eugenie Napoleone, Prinzeß von Bologna, die spätere Gemahlin König Ostars I. von Schweden, indem er am 4. Juni von Neumarkt aus an Cambacéres schrieb, er solle das Dekret, welches das Gebiet von Galliera für die Prinzessin zum Herzogthum erhebe, im Moniteur abdrucken lassen. Lettres inédites de Napoléon publiées par L. de Brotonne, Nr. 1137, S. 461. Sie starb am 7. Juni 1876.

Das lette Schreiben Napoleons aus Neumarkt, vom 5. Juni 1813 batirt '), ist eine Orbre über ben Abmarsch und die veränderte Aufstellung der Truppen während des Waffenstillstands.

Mit der Abreise des Kaisers ist dieser merkwürdige Abschnitt in der Geschichte der kleinen schlesischen Provinzialstadt zu Ende gelangt. Erwägt man die wichtigen Verhandlungen und großen Entschließungen, die in jenen Frühlingstagen 1813 in dem einfachen Bürgerhause auf der Constadtstraße vor sich gingen, so wird man der Behauptung nicht widersprechen, daß der Schwerpunkt der Weltgeschichte für die Zeit einer Woche in diesem Hause gelegen hat.

Napoleon brach mit ber alten Garbe am 5. Juni 1813, bem Sonnabend vor Pfingsten, gegen Abend von Neumarkt auf und begab sich zu Wagen noch bis Liegniß. Ehe ihm das Bild der Ortschaft aus dem Gesichtskreis entschwand, warf er noch einen Blick auf die Stätte so wichtiger Entschließungen und sprach gedankenschwer vor sich hin: "Wenn die Verbündeten nicht redlich den Frieden wollen, so kann uns dieser Wassenstillstand theuer zu stehen kommen"2). Es war eine Ahnung dessen, was ihm bevorstand. In Liegniß erreichte ihn Caulaincourt am solgenden Tage. Die weiteren Reisequartiere waren Hannau, Bunzlau, Görliß, Baußen; endlich am 10. Juni kam er in Oresben an und nahm im grästich Marcolinischen Sarten in der Friedrichstadt Quartier. Nach der Anstrengung der letzten Tage schlief er in Görliß in der Nacht vom 8. zum 9. Juni zehn Stunden hintereinander, von neun Uhr Abends dis sieden Uhr Morgens, ohne Jemand rufen zu lassen, ein für seine Umgebung unerhörter Borgang<sup>3</sup>).

Im Mollschen Hause zu Neumarkt sah es nach bem Abzuge Napoleons und seines Gefolges wüst aus. Alle Gefäße von Porzellan ober Glas waren zerbrochen, zumeist offenbar aus bloßer Lust an ber Zerstörung, Wohnräume und Garten übel zugerichtet. Andere hatten noch mehr zu klagen. Die armen Bürger von Neumarkt seierten damals ein trauriges Pfingstsest. Was sie selbst und was die Bewohner der umliegenden Dörfer während jener sechszehn

<sup>1)</sup> Corresp. Mr. 20089, Band 25, 361.

<sup>2)</sup> Fain a. D. 3) v. Obeleben 125.

Frühlingstage durch die Unwesenheit der Feinde eingebüßt haben, ließ sich erft nach beren Abzuge ganz überseben. Die anmuthigen Umgebungen ber kleinen Stadt waren durch ben langen Aufenthalt ber frangösischen Rohorten zu einer Stätte grauenvoller Berwüftung geworben: Dacher abgebect, Baune eingeriffen, Garten- und Felbanlagen zertreten, ber Scheutgliche Abfälle, die Radaver toter Pferde, Rirchhof zerstört. thierischer und menschlicher Unrath, die Eingeweibe geschlachteter Thiere verursachten in ben sommerlichen Tagen entsetliche Ausbünftungen und bargen in sich den Reim von Rrankheiten. Ueberall lagen Scherben, Kohlenreste, zerftörter Hausrath, Lumpen. Die Wasserquellen waren auf lange verunreinigt ober versiegt. Es kostete geraume Zeit, bis bie aufgelöste bürgerliche Ordnung wieder hergestellt war. In Neumarkt felbst haben in ben ersten Tagen bes Juni 20 000 Solbaten gelegen, barunter gegen 1200 Offiziere und ber ganze Generalftab bes Raifers, in ber Umgegend 40 000 1). Die Berarmung ber Stadt und bes Landfreises murde bis über bie Mitte bes Sahrhunderts gespürt. Nach den eingereichten Berechnungen belief sich der Schaben auf 111 064 Thaler, wozu noch 27 000 Thaler Schulden aus bem vorigen Kriege kamen. Gine andere üble Folge für die Bevölkerung war, wie anderwärts, die Steigerung ber Anspruche an die Lebenshaltung. Die verwöhnten Garden hatten nur Weißbrot und gebratenes Fleisch effen wollen. Das fand Nachahmung. Die nüchterne Hausmannskoft ber alten Zeit, Bullenfrüchte, Graupen, einfache Suppen, gefochtes Fleisch, kamen seitbem mehr und mehr ab.

Wenige Tage nach bem Aufbruche des Kaisers und seiner alten Garde zog die junge Garde in Neumarkt ein, die nicht minder unserhörte Ansprüche stellte und dis zum 12. Juni blieb.

In der Zeit während des Waffenstillstands bis zur Wiederaufs nahme der Feindseligkeiten war Neumarkt Sitz der Neutralitätsstommission, bei der Preußen durch die Generale v. Aleist und v. Arusemarck, Rußland durch Schuwaloff, Frankreich durch Dumoustier und Hachauld vertreten waren. Jeder der drei Parteien stand ein Kommando Reiter zur Berfügung. Der gemeinsame

<sup>1)</sup> Jacobi a. D. 31 hierüber und über bas Folgende.

Aufenthalt ber Solbaten breier Nationalitäten brachte mancherlei Nebelstände. Es gab beständigen Streit sowohl unter den Offizieren, wie mehr noch unter deren Bedienung und den gemeinen Soldaten Die Einwohner trugen wie gewöhnlich den Schaden 1). Am 26. Juli 1813 wurde von den Kommissaren der drei Großmächte eine Uebereinkunft über die Verlängerung des Wassenstillstands bis zum 10. August geschlossen und unterzeichnet.

Nach dieser Zeit hatte Neumarkt noch unter häufigen Durchmärschen zu leiden. Als gern gesehener Gast kam in jenen Tagen auch der alte Blücher durch und nahm im Gasthose "Zu den drei Kronen" sein Quartier. Als ihm die Wirthin zum Abschiede Sieg wünschte, reichte er ihr vom Pferde herunter die Hand und sagte: "Bitten Sie den da oben!"<sup>2</sup>).

Im Jahre 1815 ist Neumarkt nur durch Einquartierungen beläftigt worden, welche der Durchzug der russischen Truppen unter den Generalen v. Sacken und v. Wittgenstein auf den Hin- und Hückmarsche mit sich brachte. In den folgenden Jahren hat die Staatsregierung durch baare Unterstützungen von über 11000 Thalern der verarmten Gemeinde zur Tilgung der Schuldenlast unter die Arme gegriffen. Indes betrugen die Kriegsschulden noch Ende 1828 über 7500 Thaler<sup>3</sup>).

Am 18. Fanuar 1816 feierte die Bürgerschaft mit dem gesammten Baterlande in würdiger Weise das Friedensfest. Am Abende wurden die Häuser glänzend erleuchtet.

Aeltere Einwohner von Neumarkt werden sich noch auf einen bort hängen gebliebenen verkommenen Franzosen besinnen, der vom Bettel lebte. Er hieß Oupas und pflegte unverständliche französische Worte zu murmeln, wenn er ben Angesprochenen die Stumpfe seiner beiden Arme, deren Hände er auf dem russischen Feldzuge durch den Frost eingebüßt hatte, entgegenstreckte. Ein preußisches Gegenstück besserer Art war der alte Tilgner, der Ordentilgner genannt, weil er auf

<sup>1)</sup> Ein Beispiel von der Willtur des französischen Generals Dumoustier f. Kriegsgeschichten 1812/13 I. 108 ff.

<sup>2)</sup> A. Teidner I, 135 f.

<sup>3)</sup> Senne 289.

einem abgenutten schwarzen Sammetrocke zahlreiche Kreuze und Denkmünzen trug, die seine unerschrockene Tapferkeit in den Feldzügen verdient hatte.

Am 22. Juli 1901 starb ber lette Besitzer bes Hauses, in bem Napoleon Bonaparte 1813 gewohnt hatte, ber Königliche Sanitätsrath Dr. Friedrich Moll, im Alter von 88 Jahren. Er war Ehrenbürger von Neumarkt und hat seiner Baterstadt Gebäude und Grundstück als Erbtheil vermacht.

## Anhang.

Im Folgendem geben wir einen Auszug der oben nicht mitgetheilten aus dem Moll'schen hause in Neumarkt ergangenen Erlasse Napoleons, soweit sie bekannt und zugänglich sind. Sie beziehen sich überwiegend auf die Rüstungen für den im herbst 1813 bevorstehenden großen Feldzug.

Bunachst kommen die Erlasse an Berthier in Betracht, die, bis auf ben letten, nach Neumarkt selbst adressirt sind, wo Berthier, wie wir sahen, seine eigene Generalstabskanzlei hatte.

An Berthier in Neumarkt; Neumarkt 31. Mai 1813, elseinhalb Uhr Abends 1). Er soll an den Herzog von Ragusa (Marschall Marmont vom sechsten Korps) schreiben, daß er dessen Brief gegen Abend viereinhalb Uhr erhalten habe. Das dritte Korps stehe bei Diepdorf und General Latour-Maubourg bei Mois; beibe boten Marmont also einen Rüchalt. Diepdorf liege auf dem Wege nach Schweidnit; ein anderer Weg sühre von Striegau (nach Maltsch) zur Oder, die sogenannte Kohlenstraße, und sei gut und breit. Marmont soll über eine bei Zobten oder Schweidnitz vernommene Kanonade Auskunst geben 2), soll seine Ausstellung nicht zu eng nehmen. Die Neumarkter und Diepdorfer Truppen ständen zur hilse bereit. Er soll genaue Auskünste über die Stellung der Feinde ertheilen. Schließlich wird ihm Räheres über die Bewegung der andern Truppen mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Corresp. Mr. 20065, Band 25, 337.

<sup>\*)</sup> Am 31. Mai griff General Bertrand die bei Rosen stehende Nachhut ber Berbündeten an, wurde jedoch genöthigt, in seine Stellung bei Jauer zurückzukehren. Bgl. Kriegsgeschichten 1812/13 I, S. 116.

Un Berthier in Neumarkt; Neumarkt, 3. Juni 1813, Nach=
mittags 2½ Uhr¹). Er solle bem herzoge von Belluno (Marschall Bictor
vom zweiten Korps) besehlen, in Eilmärschen nach Sagan zu rücken, um sich
mit bem Ferzoge von Reggio (Marschall Dubinot vom zwölsten Korps) zu
verbinden und ben General Bülow anzugreisen, der zwischen Hoperswerda
und Luckau stehe. General Sebastiani solle morgen mit dem Reste seiner
Kavallerie von Parchwiß auf den Weg von Neumarkt nach Schweidniß
bei Eisendorf oder Mois vorrücken. Belluno und Reggio sollen sich auf
Berlin wenden. Die Mittheilung soll in Chissern durch zwei oder brei
erpresse Boten geschehen.

An Berthier in Neumartt; Neumartt, 3. Juni 1813<sup>2</sup>). General Durosnel soll vier Kolonnen von 150 Mann Infanterie und 100 Mann Kavallerie gegen die Freischärler in Sachsen entsenden. Sächsische Offiziere sollen sie zurechtweisen, die Anführer Gelb für die geheimen Ausgaben erhalten. Man solle keine Westfalen dazu verwenden, wenn man nicht sicher sei, daß sie nicht desertiren.

An Berthier in Neumarkt; Neumarkt, 3. Juni 1813<sup>3</sup>). Der Obersbeschl des herzogs von Castiglione (Marschall Augereau vom neunten Korps) erstreckt sich über Bamberg, Bahreuth und die ganze Regnis, auch über Sachsen-Koburg und Sachsen-Meiningen. Das Observationskorps von Mainz steht unter ihm. Sobald er 6000 Mann in Franksurt beisammen hat, soll er sein Hauptquartier nach Bürzburg legen. Der König von Bahren wird ihm seine Grenztruppen unterstellen. Berthier soll in diesem Sinn an den König schreiben, auch daß dieser am Inn bei Passau ein Beobachtungskorps ausstelle.

An Berthier in Neumarkt; Neumarkt 3. Juni 1813<sup>4</sup>). Castiglione soll in Würzburg für die Festung sorgen, sein Korps organisiren, in Bürzburg vom 15. bis 20. Juni das hauptquartier herstellen und die Borhut der vier Divisionen an sich ziehen, die im Lause des Juni von Mainz kommen. Mit der bayrischen Berstärkung wird er 50000 Mann zur Versägung haben.

Am 3. Juni ergeht ein sechstes Schreiben aus Neumarkt an Berthier und zwar nach Dresden <sup>5</sup>). Berthier mußte also an eben diesem Tage dorthin abgereist sein, und es wurde ihm nachgesandt. Er solle Nachricht

<sup>1)</sup> Corresp. Nr. 20075, Band 25, 352.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20076, Band 25, 352 f.

<sup>3)</sup> Corresp. Mr. 20077, Band 25, 353.

<sup>4)</sup> Corresp. Mr. 20078, Band 25, 353 f.

<sup>5)</sup> Lettres inédites Mr. 1636 €. 464.

geben, ob der Schat von Erfurt nach Dresden gebracht werde, auch Auskunft über das zum Kronschatze gehörige Geld ertheilen.

hieran schließen sich die Erlasse an den Kriegsminister General Clarke, berzog von Feltre, in Paris und an den Minister des Auswärtigen, Maret, herzog von Bassano, in Dresben.

An Clarke in Paris ergeht ein Schreiben Reumarkt, 3. Juni 1813 1). Die Schlachten von Lüßen und von Wurschen kosten 40000 Mann. Man brauche zum Ersaße mindestens 30000; Clarke soll 15000 nach Ersurt, 15000 nach Dresben senden.

An Clarke in Paris; Neumarkt, 4. Juni 1813<sup>2</sup>). Napoleon will Wittenberg und Glogau in besten Bertheibigungszustand gesetzt sehen, auch zwei neue Festungen an der Elbe, nämlich an der Mündung der Havel<sup>3</sup>) und an der des Kanals von Plaue, anlegen.

An Clarke, 4. Juni 1813, ohne Ortsangaben 4): Denkschift über bie neue Organisation ber Artillerie mit beifolgender Uebersicht, eine umsfangreiche Arbeit, die beweist, wie Napoleon auch auf die Einzelheiten des heerwesens seine Ausmerksamkeit richtete und mit aller Sorgfalt die Vorbereitung für die kommenden Entscheidungskämpfe traf.

Un Maret, herzog von Bassano, in Dresben; Neumarkt, 31. Mai 1813<sup>5</sup>). Sobald die Schweden in hamburg eindringen, sei die Kriegs= erklärung für den Kaiser bereit zu halten; ein Bericht mit Belegen wird dem Senate zuzusertigen sein.

An Maret in Dresben; Neumarkt, 4. Juni 1813, früh brei Uhr<sup>6</sup>). Napoleon hat ben Brief, daß Maret um neun Uhr von Liegnitz abreise, eben erhalten. Noch sei keine Kunde vom Wassenstillstande da. Maret soll die Nachricht verbreiten, daß zwischen Breslau und Brieg sechzig Schiffe mit Munition und Mundvorrath für die Belagerungsarmee vor Glogau genommen sind. Der dänische Bevollmächtigte sei in Dresben angestommen; Maret solle mit ihm einen Offensiv: und Desensiv: Vertrag, der beiben ihre Staaten garantirt, schließen. Darüber Näheres.

An Maret in Dresden; Neumarkt, 4. Juni 1813, früh drei Uhr 7). Napoleon habe in Leipzig unter dem Herzoge von Padua ein Refervekorps

<sup>1)</sup> Corresp. Mr. 20079, Band 25, 354.

<sup>2)</sup> Corresp. Nr. 20087, Band 25, 360.

<sup>3)</sup> Werben, f. Fain, Manuftript II, 42.

<sup>4)</sup> Lettres, ordres et décrets de N. I en 1812. 13. 14, publiés par le vicomte de Grouchy, p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Corresp. Nr. 20063, Band 25, 337.

<sup>6)</sup> Corresp. Nr. 20081, Band 25, 356.

<sup>7)</sup> Corresp. Nr. 20082, Band 25, 357.

von gegen 10 000 Mann Kavallerie, gegen 40 Kanonen, gegen 15 000 Mann Infanterie, im ganzen gegen 25—30 000 Mann. Maret solle sich mit General Durosnel in Beziehung halten; dieser habe in Dresben ansehnliche Eruppen. Näheres darüber.

An General Durobnel, Gouverneur von Dresben; Reumarkt, 31. Mai 1813<sup>1</sup>). Eine französische Zusuhr auf bem Wege von Augsburg nach Bahreuth sei von den Feinden genommen: Durobnel solle sofort untersuchen, wer den Weg, der falsch sei, angeordnet habe; der Schuldige verdiene die strenste Strafe.

An General Arrighi, Herzog von Padua, den Kommandeur des britten Kavallerieforps in Leipzig; Neumarkt, 4. Juni 1813, drei Uhr früh<sup>2</sup>). Napoleon will in Leipzig ein Korps Kavallerie, Infanterie und Artillerie als Reserve haben. Er giebt einen Ueberschlag der dortigen Truppenzahl, die sich durch Zuzüge auf 7000 Mann Kavallerie, 12 000 Mann Infanterie und 12 Geschüße erhöhen lasse, wozu noch 9000 Mann detaschirter Truppen kommen. Es solgen Maßregeln, betressend Magdeburg und Wittenberg. Arright solle die neue Brücke dei Dessau abbrennen, sich mit den umliegenden Korps in Fühlung halten, überhaupt die Augen austhun, gegen die Freischaaren kräftig einschreiten, dem Major: General (Berthier) täglich Nachricht geben. Weiteres betrisst die Ansührer.

An Graf Daru, den Chef der Militärverwaltung, in Dresden; Neumarkt, 4. Juni 1813<sup>3</sup>). Er solle in Niederschlessen, soweit es nach Abschluß des Wassenstillstands in französischer Gewalt bleibe, möglichst viel Tuch und Leinwand requiriren und zur Verarbeitung nach Glogau schaffen. (Die Folge dieses harten Besehls war, daß in Goldberg, welches eine blühende Tuchindustrie besaß, in allen Handlungen, Fabriken und Färbereien die Vorräthe in Beschlag genommen wurden. Händeringend und weinend begleiteten die Tuchsabrikanten die Wagen, auf denen ihr sauer erworbenes Eigenthum nach dem Magazine gesahren wurde, das man in der evangelischen Schule eingerichtet hatte. Der Verlust wurde auf 110 000 Thaler veranschlagt<sup>4</sup>).

An General Rapp, Gouverneur von Danzig; Neumarkt, 5. Juni 1813<sup>5</sup>). Napoleon hofft auf Frieden im Laufe des Jahres; andernfalls werde er für Entsatz sorgen. Er habe 120 000 Mann und 100 000

<sup>1)</sup> Lettres inédites Mr. 1135, S. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Corresp. Nr. 20080, Band 25, 354.

<sup>\*)</sup> Lettres inédites Mr. 1138, S. 464.

<sup>4)</sup> Schlefische Provinzialbl. 1814, S. 452.

<sup>5)</sup> Corresp. Nr. 20088, Band 25, 361.

42 Die Franzosen in Neumarkt 1806 u. 1813. Bon Ludwig Weniger in Weimar.

Pferbe zur Verfügung. Rapp solle auf alle Fälle Danzig halten. Er möge verdiente Krieger zu Auszeichnungen vorschlagen ober in bestimmten Grenzen selbst auszeichnen.

Endlich folgen noch zwei Schreiben als Antwort auf besondere Ansfragen.

An den Polizeiminister Savary, herzog von Rovigno, in Paris; Reumarkt, 31. Mai 1813 1). Napoleon habe den Brief über Prévost Boissy und Kapitan Thomas, zwei englische Spione, erhalten. Thomas sei Napoleon von früher her bekannt; man solle nur in älteren Akten nachschlagen.

An den Ariegsminister Clarke in Paris; Neumarkt, 31. Mai 18132). Auf die Anfrage des Generals Casar Berthier über die Beshandlung der Königin Karoline von Sizilien: sie solle mit aller Ehrerbietung geschehen als Großmutter der Kaiserin und als einer unglücklichen, von den Engländern versolgten Königin.

<sup>1)</sup> Lettres inédites Mr. 1134, S. 463.

<sup>2)</sup> Corresp. Mr. 20064, Band 25, 337.

## Die Reform des Stenerwesens in Schlesien.

(1666-71.)

Bon Arthur Rern.

Es ist allgemein bekannt, daß im Jahre 1706 in Schlesien der Bersuch gemacht wurde, das Steuerwesen dergestalt zu reformiren, daß an Stelle der veralteten Schatzungssteuer ein System vorwiegender Berbrauchssteuern — die Accise — eingerichtet wurde. Dagegen ist der erste derartige Versuch, der schon 1666 unternommen wurde, noch recht unbekannt geblieben, ja es scheint fast, daß nur durch eine Notiz im Eingang des Accisepatents vom 8. Februar 1706 die Erinnerung daran aufrecht erhalten ist ').

Die Accisen wurden im 17. Jahrhundert allgemein beliebt 2), da sie am besten geeignet schienen, schnell und leicht die zum Unterhalt der mit der Zeit stehend gewordenen Heere nöthigen Mittel aufzu-bringen. Sie entstanden aus Kriegssteuern, die zunächst immer nur auf kurze Fristen festgesetzt waren. Grade Schlesien liefert dafür beutliche Belege — recht bekannt geblieben ist die 1631 auf Betreiben des Kammerpräsidenten Grafen Dohna erhobene Viehsteuer, andere solgten?): 1646 auf Fleisch, Wolle, Holz, Getreibe, Fische, auf Stiefeln, Schuhe und Pantoffeln, 1649 eine Fleischsteuer, die sich bis

<sup>1)</sup> Es ift die Rede "von der bereits Anno 1667, 1668 einigermaßen gebrauchten Accise". Bgl. Continnation der kaiserlichen Privilegien 2c. des Landes Schlesien. Breslau 1717, Theil III S 812.

<sup>2)</sup> v. Philippovich im Handwörterbuch ber Staatswiffenschaft, 2. Auflage, Band 1, S. 21.

<sup>8)</sup> Auszüge aus den Fürstentagsschlissen in Henelius Silesiagraphia 1704, II. 1136 ss. Ebenda S. 1167 ein Aussatz über die Gestaltung des neuen modus constituendi von Joh. Heinr. Heymann v. Rosenthal, Bischössichem Regierungspräsident in Neisse. Er geht über die vorliegenden Fragen schnell hinweg. Außer ihm kommt nur Kries mit seiner Steuerversassung in Schlessen in Betracht, der aber an diese Zeit nur noch eben heranreicht.

1652 hielt, noch länger hielten sich die auch 1649 eingeführten Aufschläge auf Wein, Bier, Branntwein und Meth. Sie traten ergänzend neben den schon seit 1546 bestehenden Biergroschen, und sie sind gemeint, wenn kurzweg von den Accisen die Rede ist. Sie werden uns noch öfter beschäftigen.

Bahrend die nachsten Jahre für Schlefien keinen besonderen friegerischen Aufwand nöthig machten, stand man 1663 wieder vor einem voraussichtlich sehr ernsthaften Kriege gegen die Türken. Neue Beldmittel galt es fluffig zu machen und fo fam die Hoffammer wieder mit bem Vorschlag "ber vornehmften Europäischen Königreiche und Länder nach" "einige jedermann betreffende Accismittel" einzuführen. Es handelt fich um neue Aufschläge auf Bein, Bier, Meth; auf Getreibe, Fische, Leber, Holz und Bachs. Benn auch bie Frage zunächst umgangen wurde, - ber Fürstentag übernahm anstatt ber geforberten Gelber einige kaiserliche Schulden auf sein Konto, fo ließ die Hoftammer boch nicht locker; es tritt beutlich hervor, bag fie nicht nur an einige neue Steuern, sonbern an eine grundliche Umgestaltung bes ganzen Steuerwesens bachte. Die alte Schatungssteuer mußte ja veraltet sein, 1527 eingeführt als Aushilfe aus momentaner Berlegenheit zeigte sie schon am Anfang große Ungleichheiten. Bu einer Reform kam man nie, jeder suchte seinen Vortheil auf eigene Sand, und fo hatten fich in den einzelnen Fürftenthumern zahlreiche Exemtionen eingeschlichen. Dem Lande war diese Ent= wickelung zunächst gleichgiltig, fo lange nur ber einzelne Stanb fein Quantum aufbrachte, die Umlage auf feine einzelnen Glieber, die sogenannte Partifularichatung mar nicht nur feine Sache, sonbern auch sein gutes Recht. Als aber die übeln Folgen fich zeigten, als bie Steuern immer spärlicher fich einfanden, ba war man machtlos, benn wie follte gegen ein ganges Fürstenthum mit Execution vorgegangen werben. Es war ein bedeutungsvoller Eingriff bes Raifers, als er 1639 den damals am schwersten durch die Kriegsnöthe betroffenen Ständen bie jum Ratafter veranschlagte Steuersumme um ein Drittel ermäßigte. Er that bies in ber Hoffnung, daß bie andern Stände ben Ausfall auf ihre Schultern nehmen wurden, ba biefe aber sich standhaft weigerten, waren 1649 die "Tertiarii" ihrer Ber-

gunftigung wieder verluftig gegangen. Es waren Stadt und Fürstenthum Breslau und die Fürstenthumer Sagan und Münfterberg -Herzog von Sagan war schon seit 1646 ber Fürst von Lobkowit, Bergog von Münfterberg murbe aber erft 1654 ber Fürft von Auersperg. Man barf annehmen, daß biefe Eingriffe, benen man boch keinen Wiberstand entgegen seten konnte, manchen geneigt machte einer folchen Befeitigung aller mit ber Indiction zusammenhängenden Unklarheiten zuzustimmen, mahrend die Hoftammer um fo sicherer auf größere Einnahmen rechnen konnte, als noch ein anderer Migbrauch fich eingefdlichen hatte. Die Stände hatten nicht felten auch Forderungen an die Rammer 1), besonders Bergütigung bei Truppendurchmärschen und liebten diese gegen ihre Matrifularbeitrage aufzurechnen. Leicht gemacht wurde ihnen bas nun zwar nicht, aber Berbrieflichkeiten ergaben sich auch in dieser Beziehung genug. Am 13. November 1663 erstattete die vom Conventus Publicus eingesetzte Rommission Bericht: fie empfahl die Indiction aufzuheben und burch ein Syftem von nicht weniger als 50 verschiedenen Abgaben zu ersetzen 2). Aber die in der Kommission jedenfalls überstimmten Fürsten erhoben leidenschaftlichen Widerspruch. (28. Februar 1664.) Es waren die sogenannten "im Lande resibirenden Fürsten" — bie Bergoge von Brieg aus altem Piaftischen Stamm, benen fich bie von Dels aus bem Württembergischem anschlossen — fie fühlten sich Dank ihrer vornehmen Berfunft und Berwandtichaft im Gegensat zu jenen Emporfommlingen, ben Auersperg, Liechtenftein, Lobtowip. Go proteftirten fie im Namen ber alten Schlesischen Freiheit gegen die Bumuthung in fremdem Auftrag von ben ihnen untergebenen Ständen und Personen Aufschläge einzutreiben, sehen barin eine Berletzung ber ihnen zustehenden iura ducalia und territorialia, sind aber bereit, an ben allgemeinen Laften mitzuwirken, wenn man ihnen gestattet, bas auf fie fallende Contingent burch felbstbeliebige Mittel aufzubringen. Sie wollen alfo bas Recht ber Steuergesetzgebung, in ihren

<sup>1)</sup> So nach den unmaßgeblichen Considerationen der ersten Stimmen. — August 1668. — A 45, 34 fol. 757.

<sup>2)</sup> A 45, 32 fol. 336.

Kürstenthümern selbständig ausüben. 3hr Botum hatte um so größere Bedeutung, als Herzog Georg III. von Liegnit die Stelle des Obersten Hauptmanns in Schlefien inne hatte, aber er ftarb noch in bemfelben Jahre (4. Juli) und sein Nachfolger, ber Bischof Sebastian von Breslau, ftand in diesen Fragen auf einem prinzipiell andern Standpunkt, b. h. als Geiftlicher fah er die Ronfolidirung geiftlicher Territorien nicht ungern, die Beschwerben ber residirenden Fürsten aber ignorirte er um fo mehr, als gerade fie die letten protestantischen in Schlesien waren. Der neue Ober-Amtsfanzler Graf Jarotschin aber icheint für die Steuerreform fehr eingenommen gewesen gu fein, und wir durfen annehmen, daß er in Berbindung mit dem Hoffriegsraths-Bräfidenten Fürsten v. Lobfowit stand, demselben, der als Bergog von Sagan bem Schlesischen Fürstentag angehörte und ber fich sehr gunftig über die Acciseplane ausgesprochen hatte. Das Jahr 1665 verging ohne Resultate; die Fürsten und Herren wurden vom Oberamt getadelt, ihre Ausftande an den Aufschlägen auf Ronfumptibilien seien so lange werthlos, als bis sic etwas besseres vorgeschlagen hätten — man hört von "leeres Stroh dreschen", und boch waren biese Ausstände nichts weniger als unverständig, sie erkennen beutlich die Gefahr für jede Steuer, die einzig allein durch die Ehrlichkeit ber Steuerzahler einkommt, benn über die Kontrollen war man fich gang unklar. Und bagu feine Statistik, nur gang vage Schätzungen; als man zunächst an die Erhaltung des miles perpetuus 1663 benken muß, wird ein Aufschlag auf die Mühlen vorgeschlagen - cs bürften 1000 fein, fie bürften 30 000 Malter Getreibe mahlen u. f. w. 1). Der Fürstentagsschluß vom 13. Februar 16652) war nur geneigt einen Aufschlag auf ea quae ad luxum spectant und auf ins Land kommende Waaren, die die Wirthschaftsanwehrung hindern, zu legen - jur Abichaffung ber Indiction konnte man fich nicht entschließen. Da aber die Landesmittel zur Berpflegung ber Solbaten nicht ausreichten, hoffte man die Rammer bewegen zu können, jene seit 1649

<sup>1)</sup> Nach dem Auffat, wovon miles perpetuus während der Türkenunruhen konnte erhalten werden, Anfang 1663. A 45, 21 fol. 481.

<sup>2)</sup> A 45, 33 fol. 347. Die Ratifikation vom 7. März (ebenda fol. 483) besiehlt an dem neuen modus constituendi steißig zu arbeiten.

eingeführten Tranfaccisen, die seit 1656 in ihre Rasse flossen, wieder ans Generalsteueramt abzutreten. In Diefer Mission reiften Anfang April 1666 ber Landesbestallte Rosarius v. Rosenberg und Graf Berberftein, Landeshauptmann bes Fürftenthums Breslau, nach Wien. Rugleich aber follte ber Landesbestallte ben Ständen aufpaffen, die bereits am faiserlichen Sofe thätig waren, auf daß ihnen jene 1639 bewilligte Terz von neuem enthangen wurde. Graf Berberftein vertritt ja aber grade einen dieser Stände und wir hören, daß schon vorher Fürstenthum und Stadt Sagan sich felbst ben Enthang ber Terz beigelegt hatten '). Die Mission Rosenbergs verlief fo ohne Resultate, vielmehr erging am 19. Mai 1666 ein kaiserliches Reskript: wenn binnen breier Monate nicht ein neucs Steuerprojekt vorgelegt ift, so treten die Tertiarii in Besit ihrer Terz. Die Tranfaccise sollte bann allerdings vom Generalsteueramt vereinnahmt werden. brobende Enthang der Terz verfehlte nicht die widerstrebenden Stände ben neuen Ronfumptibilienaufschlägen geneigt zu machen 2), zwar nicht nach drei, aber boch nach sechs Monaten waren sie fertig. Ein Patent vom 22. Dezember 16663) verfündete, dag vom 1. b. M. an an Stelle ber alten Indiftion neue beliebte und zum Theil auch porher gebrauchte Aufschläge treten sollten — ein Mahlgroschen ohne alle Eremtion, ein Rleischpfennig, eine Biehsteuer auf Schafe, Ziegen

<sup>1)</sup> Die Inftruktion Rosenbergs vom 12. April 1666 in A 45, 33 fol. 750. Beigesügt ist eine historische Entwicklung der Ansprüche der Tertiarii. R. sollte auch dem Fürsten v. Lobkowitz zu seiner Erlangung des Hosmeisteramts gratuliren und Namens des Landes 10000 Thir. überreichen. Nach einem Briese Schilbbachs vom 23. März 1666 (Staatsarchiv A A II, 6 d) war die Reise Rosenbergs nur durch das energische Betreiben des Ober-Amtskanzlers zu Stande gekommen, im eonventus publicus wollte man zwei schon in Wien weilende Herren mit dieser Mission beauftragen: v. Schimonsky auf Skalung ("des Oelsnischen Fürstenthums Landesältesten, ein höchst ästimirter Kavalier", Sinapius) und den Bressauer Stadtspuditus Peter Muck v. Muckendorf. Ueber ihn sagt Lobkowitz, "er sei kein Evangelista, auch nicht also beschaffen, daß man einige reslexion auf ihn machen dürse".

<sup>2)</sup> Im Staatsarchiv (AA II, 6 d) ein Schreiben des Militscher Fürstentagsgesandten an seinen Prinzipal, der Nachlaß der Terz gleichsam der Druckel die widrigen Stände wegen Ausschlaß der Consumptibilien dahin zu bringen. 11. September 1666 — am 8. September war die Frist nochmals verlängert worden.

<sup>3)</sup> Gebruckt 3. B. A 45, 33 fol. 670. Beschlossen waren die Ausschläge am 26. November 1666.

und Rühe, eine Rauchfangsteuer, doch nur von ftädtischen Grundstücken, bazu noch eine Judensteuer und eine Ropfsteuer auf Ginlieger "so nichts eigenes haben, frei ledig annoch jung und ftark fein, weber bienen noch aus Muthwillen unterthänig fein wollen". Sie fagen besonders gern in den geistlichen Freiheiten und um hier zum Resultat zu kommen, mußte man an ben Opfermuth ber Beiftlichkeit appelliren. Auch "factores ober andere Niederländer, Schotten '), Frangosen, Italianer ober andere Auslander", die bas ganze Sahr fich im Lande aufhalten, sollen herangezogen werden nach einer vom Magistrat und Obereinnehmer vereinbarten Norm. Bom Mahlgroschen2) frei war nur bas commiss, vom Fleischpfennig ber Ronfum im eigenen Saushalt, ferner Bettelorden, Sospitäler und commiss, von ber Biehsteuer Stadt- und Dorfvfarrer, von der Rauchfangsteuer alle Ruchelheerde, Bad-, Wasch- und Babftuben, ferner bie Säuser ber Geiftlichen auf Dom und Sand, die fie felbst bewohnten. Dazu tamen nun noch bie Tranfaccisen "Basis und Fundament bes ganzen Systems", bie aber erft vom 1. Januar ab in die ständische Generalsteuerfasse flog.

Ohne Zweifel war ber Mahlgroschen einer ber wichtigsten unter ben neuen Aufschlägen, diese Steuer verstand sich nach Breslauer Maß, aber dieses galt nicht außerhalb der Stadt, vielmehr herrschte noch die größte Verschiedenheit. Das Patent macht es allen Ständen zur Pflicht, ihr Maßsystem nach dem Breslauer umzurechnen, dieses einzuführen schreckten schlechte Erfahrungen aus dem Jahre 1631. Ebenso mußte man auf jede Ortsobrigkeit und Herrschaft das Vertrauen setzen, daß sie die Müller vereidigen würden (die Fleischer leisteten nur ein Handgelöbniß an Sidesstatt). Als Beamte behielt man die bei der Indistion angestellten bei mit Vorbehalt sie zu vermehren, wie denn auch das Land sich das Recht, nach Bedarf diese neuen Aufschläge zu mehren und zu mindern oder auch ganz abzusschaffen sich vorbehielt. Den Ständen war auch anheimgelassen, die für ihre Partifular-Notthurst und ad conservationem status sui bes

<sup>1)</sup> Diese sollen damals noch den Handel mit Bolen beherrscht haben. Um 1685 find sie von den Juden verdrängt worden.

<sup>2)</sup> Um feinen Eingang beffer kontrolliren zu können, wurden alle Ochfen-, Rog., Tret- und Handmublen verboten.

bürftigen Spesen unter sich quocunque modo aufzubringen, aber vorher ist gesagt, daß alle Partikular-Aufschläge auf Konsumptibilien vom 1. Dezember ab aufgehoben sein sollen. Hoffnungsvoll klang bas Patent nicht: Es sollten Fürsten und Stände auf Emendation der modorum allen Fleiß anwenden, nach dem solches vor diesmal die Enge der Zeit nicht gestattet. "Um der Liebe willen, so selbiger gegen dem gemeinen Baterland tragen soll, ja um seines eigenen Besten willen soll jeder sich bemühen Unterschleise zu verhindern und auf Berbesserungen zu sinnen" — um die Wiedersehr der beschwer-lichen Steuer-Indistion zu verhindern. An einen Widerstand der von dieser beschwerlichen Steuer thatsächlich befreit gewesenen scheint man nicht gedacht zu haben, nur die Bergstädte sollten hier dieses mal keineswegs eximirt sein.

Es waren sehr ungünstige Auspicien, unter benen die neuen Steuergesetze ins Leben traten!). Die Kammer konnte den Ausfall der Trankaccisen in ihren Kassen nicht verschmerzen, und schon im Januar trat das Oberamt an den Fürstentag mit der Zumuthung heran, ihr sie wieder abzutreten. Erbfürstenthümer und Städte aber waren entschieden dagegen und auch die Stimme der Fürsten und Herren war der Ansicht, daß ohne die Accisen "des nunmehr auf die Beine gestellten Werkes der modorum extraordinariorum über den Hausen gehen würde" — aber nur per maiora?). Eine Minorität hosste also schon damals baldige Rücksehr zur alten, lieben Indistion. Bedeutungsvoll war aber auch, daß grade damals Conventus publicus und Oberamt heftig auf einander stießen 3). Die jenem 1652 zusgestandenen Cassadeputation war endlich 1666 in Thätigkeit getreten,

<sup>1)</sup> Bgl. den Brief Lobsowit's an den Obersten Kanzler Graf Rostit vom 30. Januar 1667 (in A A II, 60) "daß die Accisen so dissicullirt werden hat mich tief betrübt, da K. M. darauf ein so großes fundament und capital gemacht, dahero nochmals den Herrn Grafen ersuchen . . . zu cooperiren, damit J. M. zur Satisfaction gesangen möge. Mir ist sehr dang in dieser Sachen, den große Borwersung von J. M. zu besorgen, dieselbe hiezu angesührt zu haben, allwo sie dero intent nicht erreichen können. Ich habe es recht aufrichtig gemeint . . .

<sup>2)</sup> A 45, 34. Botum ber brei Stimmen fol. 14, 25, 33.

<sup>8)</sup> Nach ben "Alagen ber gesammten Fürsten und Stände bei itzt vorhandem Fürstentag über Eingriffe in ihre Rechte", 10. Februar 1661. (Staatsarchiv A A II, 6e). Zeitschrift b. Bereins f. Geich. u. Alterth. Schlesiens. Bb. XXXVII.

aber das Oberamt that nichts ohne vorher über die Borschläge dieser Cassadeputation ein Sutachten bes Generalsteueramts einzuholen, einer nach ftändischer Auffassung ber Cassadeputation untergeordneten Behörbe, bei der aber nun die thatfachliche Entscheidung lag. Während ihre Cassadeputation nichts zu thun hatte, hätte sie boch fehr mohl die Geschäfte jenes Ober-Rommiffariats mahrnehmen können, einer durchaus unnöthigen Behörde, beren Befoldung aus stets wiederfehrenden Repartitionsüberschüffen gebeckt murbe. Bergebens verlangt die Cassadeputation Einblick in diese Berhältnisse: bas seien militaria und die gingen fie nichts an. Sollen Refte niedergefclagen werben, so werben ihre Antrage vom Generalsteueramt ignorirt, auch wenn Landestreditoren befriedigt werden follen, entscheidet es bie casus pro amicis. Rur wenn es ungunftige ablehnende Antworten ertheilen muß, schiebt es die Cassadeputation vor. Auch der Landesbestallte wird wenig geachtet, es wird noch dahin fommen, "daß bie conventus publici nur pro forma gehalten werben würden". Bir hören, daß der Herzog von Brieg (Christian) sehr aufgebracht mar über gewisse Reden des Ober-Amts-Ranzlers - vielleicht hatte er jene Ansicht gemeint, daß nicht die Stände Anspruch hätten an ber militärischen Repartition mitzuwirken, sondern ihre Unterthanen, benn biese trügen bie militarischen Laften. Das Beftreben ber faiferlichen Regierung, unmittelbar mit ben Unterthanen ber Lehnsfürsten in Berbindung ju treten ift unverfennbar. Go gab es benn überall "Widerwärtigkeiten, confusiones und complicationes" — mehr als ein Abgefandter mag bas Beatus ille citirt haben 1), aber es half nichts: Das Steuerwesen konnte fo nicht bleiben. Es war erstaunlich, wer alles von den neuen Aufschlägen befreit sein wollte?): "Die Stände, die fich ber alten Indiftion nach und nach entledigt hatten. bann ber Bischof und die Fürsten, die für ihre Hofstädte, Rammer-

<sup>1)</sup> Johann Fr. Casimir v. Hentschel an Graf Gelhorn, 12. Februar 1667 (Staatsarchiv A A II, 6e). "Ich kann die Widerwärtigkeiten, confusiones und complicationes diese Fürstentags nicht genugsamb beschreiben. Die Herren Stände gerathen theils ineinander, theils in das löbl. Ober-Amts-Kollegium et vice versa. So eisert auch der Herzog von Brieg gegen gewisse nachtheilige Reden des Hern Ober-Amts-Kanzlers. Quam bene Horatius! Beatus ille qui procul negotiis . . . 2) Nach einer undatirten Zusammenstellung A 45, 34 fol. 136.

güter, Borwerke und Kretschams nichts zahlen wollten und benen die Standesherren nacheiserten, dann schützt der Klerus seine Jmmunität von der alten Indittion vor, aber auch die königlichen Kammergüter, die besonders im Glogauischen zahlreichen apprehendirten Lehen, die verpfändeten Burglehen, und in manchen Fürstenthümern auch die zur Unterhaltung der Landeshauptleute und Besoldung der Amtspersonen bestimmten Güter waren der Indistion nicht unterworfen gewesen. Sbensowenig wollten die in Breslau sich aushaltenden Standespersonen, die Oberamts- und Kammerdirektoren, die Soldateska und die Bettelsorden, die Forestieri und die Durchreisenden zur Accise beitragen. Sollen Müller, Schmiede, Schäfer, die ihren Betrieb gepachtet haben, die Accise bezahlen, oder die Herrschaft? Auch die Bergstädte bestritten ihre Berpslichtung: Tarnowis, Silberberg, Reichenstein, Zuckmantel, Schmiedeberg.

Am unangenehmsten empfand man wohl die ablehnende Haltung des Klerus, ganz besonders machte es böses Blut, daß die Bischöse von Olmüt und Krakau dem ihnen unterstellten jede Mitwirkung untersagten'). Hier griff ein kaiserliches Reskript vom 9. April 1667 ein: danach soll gegen den buchstäblichen Inhalt des Schlusses niemandem irgend eine Exemtion gestattet sein, "damit die allgemeine Landesbürde mit einer Gott wohlgefälligen Gleichheit erhoben würde". Und speziell dem Klerus stände es nicht zu, sich in redus realidus zu eximiren, die Anmaßung des Bischoss von Krakau wird scharfabgewiesen.

Schon bei ber Rechnungslegung fürs erste Quartal hatte es sich klar gezeigt, daß wegen der vielen Unterschleise und Exemtionen es unmöglich sei, Soldatenverpslegung und Landesnothdurft zu bestreiten, ohne die Steuern zu vermehren. So wurde denn am 20. Mai eine neue Serie von Aufschlägen proklamirt<sup>2</sup>). Die Rauchsangsteuer wird in den Städten um ein Orittel erhöht und aufs platte Land ausgedehnt, der Fleischpsennig wird nun auch vom hausgeschlachteten Bieh erhoben, das im Haushalt selbst konsumirt wird. Aber neu

<sup>1)</sup> Landesmemorial 21. März 1667 (ebenda fol.71).

<sup>2)</sup> Gebruckt in A 45, 33 fol. 449 ff. Das Restript vom 9. April wird in bem Batent ermähnt.

bingu traten Aufschläge auf Gifenhammer, Drahtmublen, Rupferbammer, Glashütten, Brettmühlen, Steinbrüche, Ralf-, Holg-, Teichund Mühlnutungen, sowie auf "Obmäßigkeiten", mahrend bie Stadte burch Rlaffengelber für die Handwerker und durch ein Miethsgelb auf vermiethete Baufer und Gewölbe von neuem betroffen wurden 1). Einige Cremtionen finden fich, fo find von ber Biehsteuer frei die robotfamen, erblos angeseffenen Gartner, fo nichts zu Felde haben, Angerhäusler und Sausleute, die mit Unterthänigkeit verbunden, die gang unvermögenden Burger in ben Städten, die Miethleute ber Pfarrwiedemuthen und die Kirchenschreiber - vom Fleischpfennig bie hohen Stände, ber geiftliche und ber Ritterftand. Aber abgeseben bavon follte im Sinne jenes faiferlichen Reffripts niemand eine Eremtion in Anspruch nehmen, "weder geist- noch weltlichen standes, weber auch bie erlauchten Berren Stände, als Standesherren, ber Raiserlichen Rammerverwandte und andere confiscirte — item etliche Amts- und verpfändete Burglehn, vorhin fürstliche Rammerguter und was mehr hiervon fonften abhängende fein wolle".

Es scheint auch, daß jeder Stand sich am liebsten einen eigenen Obereinnehmer gehalten hätte, denn das Oberamt wurde angewiesen nur denen einen zuzulassen, die quattemberlich mindestens 4000 Thlr. abführten, mehr als ½1000°2) sollte die Besoldung nicht kosten.

Aber irgend ein dauerndes Mittel den Gelbbedarf für das Militär zu decken sah man schon damals in den neuen Aufschlägen nicht. Die fürstliche Stimme schloß ihr Botum<sup>3</sup>): "Ob zwar Hoffnung wäre, daß durch die entworfenen Borschläge die Landesnotturft uff dieß Jahr tümmerlich zusammengebracht würde, dennoch deßen ungeachtet entweder die vermeinten Beschwerden der vor gravirt sich angegebenen Stände untersucht, oder die revision nach gewißen gleich durchgehenden

<sup>1)</sup> Die Kaufmannswaaren mit Accise zu belegen hatte man unterlassen, gemäß einer Denkschrift ber Breslauer Kaufmannschaft vom 7. März 1667 (B A 67, 1 ff.) Sie protestirt auch 11. Juni gegen die Beraccisirung fremder Wolle, und in der That veranlaste die Hosfammer, daß diese Maßregel rückgängig gemacht wurde. (Restript 19. Oktober 1667, ebenda 148.)

 $<sup>^{9}</sup>$ ) 1668 auf  $^{2}/_{1000}$  erhöht, boch hatten nun die Obereinnehmer auch ihre Untercinnehmer zu bezahlen.

<sup>8) 31.</sup> März A 45, 34 fol. 83.

Anschlägen der Steuer-Indiktion vorgenommen und also eine gewiße Mitleidungsregul introducirt werden solle", und die Erbfürstenthümer 1) verkennen nicht, daß die Revision kostspielig und langwierig sein würde, doch die Rosten könne man eventuell den angeblich prägravirten Ständen, wenn sie ihre Kataster revidiren ließen, selbst auserlegen. Wenn die Tertiarii den Enthang der Terz nur für das onus hospitationis beanspruchten, könne man sich sehr wohl mit ihnen einigen.

Die Tertiarii felbst waren zu folden Ronzessionen zunächst noch wenig geneigt, ba fie trot aller Mahnungen immer noch nicht ben conventus publicus hatten veranlaffen fonnen, die ihnen von Wien aus zugestandene Abschreibung vorzunehmen, da ja in der That die verlangte Steuersumme nicht binnen brei Monaten zu ftande gekommen war. Die Majorität behauptete erft: nun nach Abschaffung ber Indiftion handle es sich nur um eine leere Form, sie insinuirte ber andern Partei wohl auch, daß fie auch von ben neuen Steuern entsprechend entlastet sein wollle2), endlich am 23. Juni 16673) verfügte das Oberamt die Abschreibungen und theilte die Thatsache ben Cassadeputirten, ben Fürsten und Ständen und bem Oberamt mit. Weitere Remonstrationen wies ein faiserliches Reftript von 14. September bes Sahres endaultig guruck 4). Im übrigen tamen in biefem Sommer die Berhandlungen bes conventus publicus mit den Bergögen von Brieg und Dels wegen ber Beraccisirung ihrer Rammergüter jum Abichluß. Ihrem Sofhalt hatte man Freiheit von ber Accife zugestanden, aber sie nahmen sie auch für ihre Rammergüter in Anspruch 5). Das mußten sie schon aus Standesrucksichten verlangen: wie Geiftlichkeit und Abel sich badurch, bag sie vom haustrunk und eigen geschlachteten Bieh feine Abgaben gablen, fich von Bürger und Bauern unterscheiben, so muß auch ein ähnlicher Unterschied zwischen jenen und ben fürstlichen Säufern gemacht werben, wie es 1631 auch thatfächlich geschehen sei. Was ware bas Land ohne sie, wo bliebe

<sup>1)</sup> Ihr Botum vom 11. Mai ebenda fol. 91.

<sup>2)</sup> A 45, 34 fol. 198. 8) Ebenda fol. 223. 4) Ebenda fol. 275.

<sup>5)</sup> Bertrag der fürstlichen häuser wegen Exemtion von den jetigen Aufschlägen 1. Juli 1667, ebenda fol. 140.

bann Fürstentag und Fürstenrecht? Andrerseits erinnern sie an ihre perfönliche Theilnahme an ben Feldzügen, an ihren patriotischen Berzicht auf das ihnen zustehende Recht, ihren Unterthanen gegenüber bas ius collectandi in Anwendung zu bringen, beren gange Steuerfraft fo bem Lande zu gute kam. So verlangen fie auch jest nicht die Freiheit für ihre Rammerunterthanen, find fogar bereit, von dem aus ben Rammerbrauereien in ben Sandel fommenden Bier die Accise gu gahlen. Aber wenn der Fürst von seinen tundhaften Birtichaften Steuern gahlen mußte, fo gereiche ihm bas bei allen fürstlichen Berwandten zum despect — ba außer ihren Kammergütern fie andere Regalien und Intraden nicht hatten. Dagegen wollen fie die Befoldung der Ginnehmer übernehmen und, wenn ihnen dergleichen Freiheiten eingeräumt würden, um fo icharfer gegen Unterschleife vorgeben. Der Herzog von Sagan schloß sich ihnen sofort an, trothem fein Fürstenthum nur wenig Rammerguter und er selbst teine fürftlichen Berwandten hatte, es war flar, daß auch Münfterberg, Sagerndorf und so fort bis in die Reihe ber status minores hinein ihm folgen würden. Unvorsichtigerweise hatten die Fürsten sich auch auf die Thatfache berufen, daß ihre Rammerguter frei von Indittion gewesen seien. Hier sette die Opposition ein, sie erinnerte an die Fürstentage von 1553, 1557 und 1603. Damals hatten die Fürsten ausbrücklich sich verpflichtet, ihre Rammerguter, Burglehn und Pfanbschillinge ichagen zu laffen, ber Bergog von Dels hatte in ber letten Beit erft viele ablige Site erworben, auch ber Domänenbesit bes Berzogs von Liegnit mar aus biefem Jahrhundert, der ältere mar verschleubert worden. Grade ihm durfte man aber feine Ronzeffion machen, in biefem Fürstenthum gab es viele ablige Leben 1), es lag nabe, fie beim Heimfall zu Kammergütern zu machen und ihre Lasten ben andern Abligen aufzubürden. Unter faiferlicher Bermittlung und nach verschiedenen Konferenzen fam ein Bergleich zu stande2). Bon der

<sup>1)</sup> Nach Lucae Chronica 1689 p. 1261 gegen 200.

<sup>2)</sup> Kaiserliches Restript vom 20. Juli, erwähnt im Projekt über die Beiträge der residirenden surstlichen Häuser, ausgearbeitet von Erbfürstenthümern und Städten 7. November 1667. Es wird vom Herzog Christian acceptirt am 18. November (A 45, 34 fol. 393, 407).

Ansicht ausgehend, "daß eine den fürstlichen Bersonen eingeräumte Sublevation gang unverfänglich sei, ba ja früher ober später bie Fürstenthümer als erledigte Leben beimfallen mußten", entband man fie von der Bflicht, über die Erträge ihrer Borwerke im einzelnen Rechnung zu legen und gab sich mit einem Bauschquantum zufrieden, bas für ben Bergog von Liegnit und Brieg auf 2000, für ben von Dels auf 500 Thaler festgesett wurde. Auch der von ihrem Hofftaat konsumirte Bein war accisefrei, bagegen zahlen sie bie auf Bier und Branntwein gleich andern Landeseinwohnern. Die Unterthanen ihrer Rammerguter tragen alle Landeslaften wie die andern. Während die Erbfürstenthumer so geschlossen gegen die Fürsten vorgingen, waren fie untereinander burchaus nicht einig. Daß die Stadt Breslau sich nun auch eine Terz abschreiben ließ, nachdem sie schon burch Reffript vom 24. Juli 1666 Befreiung von allen Ginquartierungslaften erlangt hatte, nahm man ihr fehr übel 1). Uebrigens fuchte man die Erhebung bes neuen modi genauer zu regeln. Sehr mertwürdig ift unter biefen am 23. September erschienenen additamenta 2) bie Bestimmung, daß die Trankaccisen nicht zur Berpflegung ber Solbaten verwandt, sondern stets ans Generalsteueramt und von biesem umgehend ans Rentamt abgeliefert werben sollte; thatsächlich fliefen fie also schon wieder in die Raffe der Rammer. Diese war auf ein wirksames Pressionsmittel verfallen, man erinnerte sich, baß 1629 - als ber Bein ab- und Bier und Branntwein bagegen auftamen eine Steuer von 4 Kreuzern auf bas Quart Branntwein ausgeschrieben worden war. Sie war nochmals 1636 erhoben worden, seitbem nie wieder, aber nun wurde fie von neuem trot alles Protestes bes Landes erhoben, da sie nie abgeschafft sei 3).

Als am 5. Dezember 1667 ein neuer Fürstentag zusammentrat, wurde ihm vorgeschlagen, die Trankaccise wieber wie 1656—65 von der Kammer erheben zu lassen, da so die Stände mit der Mühe verschont blieben, sie einzusammeln. Die Landesproposition schlug

<sup>1)</sup> Botum der Erbfürstenthümer über die Landesproposition 2. Dezember 1667 (ebenda fol. 430).

<sup>2)</sup> Ebenda fol. 325. 3) Botum der fürstlichen und freiherrlichen Stimmen 2. November (ebenda fol. 376).

vor, die neuen modi im allgemeinen beizubehalten, nur den allgemein verhaften Mahlgroschen abzuschaffen und bafür eine Abgabe auf ausgefätes Getreibe einzuführen. Die Trankaccife murbe in ber That wieder an die Rammer abgetreten, tropbem die Erbfürstenthumer fürchteten, baf bann bie anbern modi faum bie Erhebungstoften beden würden 1). Die erfte Stimme 2) war bagegen gang einverftanben ihr Borbehalt, daß nach einem Jahre fie ipso facto zurückfallen follte, wollte nicht viel fagen. Dagegen verlangte fie einen beständigen modus collectandi, auf ben man in bringenben und in Nothfällen gurudgreifen fonnte, an einen vollständig neuen fei noch nicht zu benten. Auch im Jahre 1669 blieben die Tranfaccisen bei ber Kammer, ja fie wurden — allerdings nur in diesem Jahre — noch ausgedehnt auf ben haustrunt. Nur hofpitäler und Bettelorben einerseits, bas zum Kommiß gebraute andrerseits blieb auch jest noch frei, im übrigen hatte der Fürstentag trop alles Streubens sich fügen müssen. Dabei tam es ju Differengen zwischen ber ersten und zweiten Stimme, bie Erbfürstenthümer faßten sich als die eigentlichen Bertreter des niederen Abels auf, die Fürsten und herren zeigten aber nicht minder Interesse am Bohle bes burftigen Lanbfaffen, ber "nicht ohne Betrübnig und Berkleinerung bes abligen Standes aus Roth und Gelbmangel ben Bafferfrug an ben Mund zu nehmen necessitirt werben burfte". Der freie Haustrunk sei bas einzige, mas ber Abel vor bem gemeinen Mann voraus habe 3). Der Rlerus wollte fich durch bie Berufung auf die bulla coenae domini ber Steuer entziehen, worauf bas Oberamt angewiesen murbe, unverzüglich einzuschreiten, wenn im Laufe ber Berhandlung biefer Gesichtspunkt hervortreten follte 4). Man war damals in Wien durchaus nicht willens, sich allen Ansprüchen ber Beiftlichkeit zu fügen, grabe bamals am 5. Oktober 1669 erging ein Berbot b) an fie, weltliche Guter in wirklichen Boffes zu nehmen, und biefe Magregel fand grabe bei ber erften Stimme

<sup>1)</sup> Ihr Botum 3. Februar 1668, A 45, 34 fol. 498.

<sup>2)</sup> Botum vom 9. Dezember 1667, ebenda fol. 447.

<sup>8)</sup> Botum vom 20, November 1668, A 45, 34 fol. 863.

<sup>4)</sup> Reftript vom 20. Dezember 1668, chenda fol. 905.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A 45, 35 p. 297.

Beifall'), benn jene hätten nicht nur die modos extraordinarios burch ihre Eremtionen und Ginreben unergiebig gemacht, fie entzögen sich anch bei ben Berhandlungen ber Bartifularstände ber Mitleibung bei ben Laften, fie suchen fich in ber Jurisbiftion auf eigene Fuße zu stellen, gründen sich wohl auch eigene Territoria, die sie aus dem alten Zusammenhang herausreißen, maßen sich gegenüber ihren Unterthanen das ius collectandi an, verleten fremde Bräuurbare. Ierweile hatten die Berhandlungen über die Reform des modus collectandi fortgebauert. Da Sagan und Münsterberg auf ihrer Terz bestanden, schlug die erste Stimme vor, fie babei zu laffen, allen andern Ratastern ein Sechstel abzuschreiben und auf diese Beise die nonentien zu tilgen. Mit biefer Modifikation folle man zur bewährten Indittion zuruckfehren. Da gab es feine Eremtionen. Das war nun etwas viel gefagt, und bas Votum fügte auch wohlweislich hinzu, "fo gar, daß aber auch gleich einer und ber andern in biefem ober jenem Fürstenthum, Herrschaft ober Stadt propter potentiam ober auch per conventionem sein onus von sich devolvirt bennoch das corpus particulare solches Andividuum ohne schaden und abbruch bes universi übertragen muß"2). Wozu die Erbfürstenthümer3) bemerten: "Si modo exempla non essent odiosa." Sie zuerst empfehlen ben Mahlgroschen, ber gleichmäßig auf allem Getreibe ohne Unterschied ber Qualität gelaftet hatte, burch einen Scheffelgroschen zu ersetzen. Da jebe über 15 Jahre alte Person jährlich 1/2 Malter Breglauisches Maaß an Brotgetreibe tonsumirt, so wurde ber Scheffel nur mit zwei fggr. belastet, wenn man von jeder 1/2 Thir. Schlefisch erhöbe. Die Stäbte 4) waren nicht unbedenflich, schloffen fich aber boch an: grabe bamals stand die Berminderung der Solbateska in Aussicht"), und bann konnte man vielleicht mit Fleischtreuzer und Biehfteuer austommen. Endlich überließ man die Ausarbeitung des zuverlässigen Mittels zur Beseitigung ber Difftanbe im modo contribuendi einer

<sup>1)</sup> Ihr Botum v. D. ebenba p. 376

<sup>2)</sup> Nach ihren "unmaßgeblichen Considerationen" A 45, 34 fol. 757.

<sup>8)</sup> Botum vom 25. September 1668 ebenda fol. 799.

<sup>4)</sup> Botum vom 9. Oftober 1668 ebenda fol. 825.

<sup>5)</sup> Angekündigt am 18. August, widerrufen 28. November ebenda fol. 712, 875.

Rommission, die am 22. Mai 16691) zusammentrat, und auf Grund ihrer Berhandlungen erfolgte am 21. Oftober 2) b. J. bie Ausfcreibung bes Scheffelgroschens, ferner Rauchfangfteuer und Aufschlag auf die "Obmäßigkeiten, fo keine Borwerte haben, in den Bergogthumern Ober- und Rieber-Schlesien". Danach follten mit bem 1. Januar 1670 ber Mahlgroschen und die "Holz-, Getreibe-, Fisch-, Ralf-, Steinbruch-, Drahthütten-, Gifen- und Rupferhämmergelber" nicht mehr erhoben werben 3); ftatt ihrer ber Scheffelgroschen, boch in der Höhe von 1 Thir. auf den Ropf der über 15jährigen Bevölkerung mit einigen Eremtionen, zu benen aber ber begüterte Rlerus, ber früher von seinem Besit bie Indiftion bezahlt, ausbrudlich nicht gehört. Als die Confignationen der Bevölkerung eingingen, ergab sich, daß die Stadt Breslau nur zu 18085 Thlr. verpflichtet war, fo viel weniger als ihr früheres Steuerquantum, bag man für fie bie Steuer auf 2 Thir. pro Ropf erhöhen wollte. Schlieflich einigte man sich auf 22 000 Thir.4). Bu bem Scheffelgroschen trat noch eine boppelte Rauchfangfteuer für Stadt und Land und eine Steuer auf die Obmäßigkeiten, mahrend Biehstener, Fleischpfennig und Rlaffengelber gleichfalls hinwegfielen. Aber kaum mar die neue Steuer eingeführt, so kamen auch schon die Klagen — die consignationen seien irrthumlich zu hoch abgefaßt, von den miserablen Bersonen sei die Steuer nicht einzubringen. Am lautesten flagten bie Städte 5), mahrend Die Fürsten und herren sich bereit erklärten, die Steuern in Bobe ber Confignation zu entrichten, wenn man in Wahl bes Aufbringensmodus ihnen freie Hand ließ. Herzog Christian von Brieg aber sette in einem längeren Schreiben ans Oberamt (21. März 1670)6)

<sup>1)</sup> Nach ihrer undatirten Relation. A 45, 35 p. 301.

<sup>2)</sup> Gbenda p. 331. Der Scheffelgroschen ist also eigentlich eine Kopfsteuer und wahrscheinlich hat man nur den zutreffenden Namen vermeiden wollen, da die Geistlichkeit sich gegen jede Kopfsteuer sträubte, auch vielleicht da ihre Ausschreibung als kaiferliches Regal galt.

<sup>\*)</sup> Diese Abgaben hatten zum Theil unglaublich wenig eingebracht. 1667 brachten bie Sisenhämmer nur 36 Thir. — hatten bie Schmiebe noch so viel Eisen auf Lager? — in ben Fürstenthümern Oppeln-Ratibor (40 an ber Zahl) nur 2 Thir. 9 Groschen; an Holznutzungen kamen bort ein — 5 sggr.

<sup>4)</sup> Botum ber erften Stimme 10. Februar 1670. A 45, 35 p. 642.

<sup>5)</sup> Botum vom 5. März 1670 ebenda p. 714. 6) A 45, 35 p. 846.

eingehend bie Lage auseinander. Der Scheffelgroschen veranlaffe überall die Unterthanen zur Flucht, er laste gleichmäßig auf dem Armen und dem Reichen und sei ein wahrer Hohn auf die Gott wohlgefällige Gleichheit, die mit ben neuen Steuergeseten in Rraft treten sollte. Durch die oftmalige variation des modus contribuendi sei alles Bertrauen verschwunden, er wolle ja gern bieses Rahr noch bie Steuer tragen, aber bag bie gur Untersuchung aller Eremtionen eingesette Rommission etwas positives zu ftande bringen wurde, sei nicht mehr zu hoffen. Jedenfalls würde er sich nicht mehr von Leuten überstimmen lassen, die weder das mahre Interesse ihrer Principalen verträten, noch fürs Baterland mahre Liebe hätten. Das Oberamt kam ihm burchaus entgegen 1), gestattete im allgemeinen nach bem Iobenswerthen Borgang bes Fürftenthums Brieg ben Ausfall am Scheffelgroschen etwa burch eine Sufenfteuer aufzubringen, aber ber Ausfall war fo groß, daß man noch ben aufgehobenen Fleischpfennig und einen Termin Bichfteuer hinzunehmen mußte 2). Und fürs nächste Rahr sollte das Spiel von neuem beginnen, aber Herzog Christian ließ sich in der That nicht überstimmen, lieber erklärte er dem Oberamt 3), es fei ihm unmöglich bie Meinung ber erften Stimme und alfo auch bes Fürstentags zusammenzufassen, die einzelnen Boten gingen zu sehr auseinander, fein Stand wolle fich majorifiren laffen, einige wollten die alte, andere die reformirte Indiftion, und fo verfiele man immer wieder auf jene Mittel, die schon im vorigen Jahr sich als unergiebig und unzuverläffig erwiesen hatten. Go ftellte er bem Oberamt bie Entscheidung anheim. Dem war es also gelungen, ben immerhin noch mächtigften Fürsten Schlesiens auf seine Seite zu ziehen; bei feiner schlechten Gesundheit mar er gang zufrieden, als sich wenigstens für seine Territorien ein Gewinn ergab, und ben erlangte er baburch, baß am 6. September 1670 auch feine brei Fürstenthumer mit bem Enthang ber Terz begnadigt wurden 4). Auch aus ben offiziellen

<sup>1)</sup> o. D. ebenda p. 834. 2) Landesproposition 30. April 1670 ebenda p. 1039.

<sup>8)</sup> Am 1. November 1670 A 45, 36 p. 83.

<sup>4)</sup> Ebenda p. 47. Nun erst erlangt er die Terz, wie sie 10. Oktober 1639 proklamirt war. Henelius p. 1175 ist hier ganz ungenau. Herzog Christian war damals kränklich "fast mürbe, auch zu dem Regimentswesen sehr verdrießlich". Lucae 1506/8.

Aftenstücken hört man den Schmerz über diesen Umfall heraus — das Botum der Fürstenthümer Oppeln und Ratibor erinnert an das divide et impera und prophezeit das baldige Ende der hochschätzbaren Landesverfassung. Dabei war die Differenz der Meinungen in der ersten Stimme gar nicht so groß gewesen, es war schon abgemacht, daß 1671 eine Biehsteuer, der vorige Fleischpfennig, eine doppelte Rauchsangsteuer und eine Judensteuer ausgeschrieben werden sollte. Aber darüber, wie der Fehlbetrag aufzubringen sei, konnte man sich innerhalb der ersten Stimme nicht einigen<sup>2</sup>).

Im Kollegium ber Erbfürstenthümer wollte Glogau Rückfehr zur Indiktion<sup>3</sup>), die andern in ihrer Rathlosigkeit wollten sogar den Scheffelgroschen bis auf weiteres beibehalten — oder die Aussaat besteuern, Klassengelber erheben u. s. w. <sup>4</sup>). Ganz hoffnungslos klingt das Botum der Städte, wenn sie nur nicht für das austommen müßten, was den tertiariis abgeschrieben wird — aber für diesen Fall behalten sie sich weitere Schritte vor. Herzog Christian hat die Entscheidung dem Oberamt überlassen, sie behalten sich den Rekurs an den Kaiser vor.

Am 24. März 1671 6) wurden ausgeschrieben: eine Biehsteuer, die Hälfte durfte jeder Stand einbehalten, um daraus die Berpssegung der Soldaten zu bestreiten, an Stelle der Steuern auf Obsmäßigkeiten 1 sagr. von jedem Thaler Silber — oder Scheffel Getreidezins, — alles nur zur Deckung des dringendsten Bedarfs, dis ein neuer modus stadilisit sei. Der Scheffelgroschen hörte mit dem 1. April auf. Bon der Mühe nach neuen modis zu suchen, wurden die Fürsten und Stände befreit durch ein Restript vom 4. Mai

<sup>1)</sup> Botum vom 3. Dezember 1670. A 45, 36 p. 251. Bgl. Kries Steuerverfassung von Schlesien S. 619 "indem die privilegirten Fürstenthümer ihre ihnen 1639 gewährten Bergünstigungen 1666 von neuem durchsetzen, verschwand auch der Schatten bes alten Herkommens, "daß die Dekretirung und Exekution in Steuersachen den Ständen allein gebühre".

<sup>2)</sup> Ebenda p. 195. Votum collectivum vom 13. Rovember 1670.

<sup>8)</sup> Votum particulare vom 28. November 1670 A 45, 36 p. 243.

<sup>4)</sup> Votum collectivum vom 15. Dezember 1670 ebenda p. 346.

<sup>5)</sup> Desgleichen 18. März 1671 ebenda p. 747.

<sup>6)</sup> Ebenba p. 843.

1671 1), das ex plenitudine potestatis die Generalsteuermatrikel verändert: bis auf weiteres behalten die tertiarii ihre Terz und allen andern wird ein Uchtel abgeschrieben. Mit ben modis extraordinariis war es nun befinitiv aus, nur noch von den Aenderungen im Ratafter ift die Rebe, und da dauerte es noch eine Weile, bis die zum Abschluß tamen. Der Interimsvergleich vom 16. September 16712) bestimmt, baß von ber alten Indiftion abgezogen werden sollen: von allen unseparirten Ständen ein Achtel, von ben alten und neuen Tertiariis ein Sechstel, aber abgesehen von Fürstenthum und Stadt Sagan, benen bas volle Drittel abgezogen wirb. Der Berzog von Brieg hatte also auf seine faum erlangte Terz wieder zum Theil verzichten muffen. Das alles follte nur für zwei Rahre gelten, bis bahin mufte bie Steuerreform zum Abschluß kommen, thatsächlich aber bauerte es Rahrzehnte, ehe man fich auch nur über die Grundfate einigen konnte. So lange wurde die Soldatenverpflegung thunlichft nach der moderirten Indittion aufgebracht, andere Landesnotthurft wurde vorwiegend nach andern Ratastern erhoben 3), beren es eine Beit lang noch brei gab, und die als Rauchfangsteuer, Biehsteuer und Ropfsteuer bezeichnet wurden. Bon ihnen hat fich die Rauchfangsteuer dauernd behauptet. Insofern ift das Experiment nicht gang ohne Nugen gewesen, aber im großen und gangen mußte es scheitern, ba 1665 boch bie Centralisation noch nicht weit genug vorgeschritten war, um bie nöthigen Rontrollen vornehmen zu können. Andere Länder hatten fich mit Recht begnügt, die Accise an Stelle ber städtischen Grundsteuer treten zu lassen, bazu konnte man sich hier auch 1706 nicht entschließen, als wieder einmal die Indiktion verworfen und die Accifen eingeführt wurden. Es funktionirte ja alles beffer wie 40 Jahre früher, und boch fah man sich genöthigt ben Fehlbetrag, ber auch biesmal nicht

<sup>1)</sup> Ebenda p. 987 an den Bischof von Breslau, p. 989 an Kanzler und Richter des Oberamts. Letzteren wird mitgetheilt, daß über die Resolution weitere Ueber-legung nicht gestattet, sie vielmehr simpliciter zu befolgen sei.

<sup>2)</sup> A 45, 37 p. 97, naberes bei Benelius II. 1185.

<sup>3)</sup> Anbere modi neben ber Indittion werben ausbrücklich vorgesehen in dem Restript vom 3. Oftober 1671, worin der Interimsvergleich bestätigt wird. A 45, 37 p. 115.

62 Die Reform des Steuerwesens in Schlesien (1666—71). Bon Arthur Kern. ausblieb, nach der gegen 1671 nur in wenigen Punkten modifizirten Indiktion und auch nach der Rauchfangsteuer zu erheben. Kurz vor dem Einfall der Preußen hat man sich noch entschlossen, die Accise auf die geschlossenen Orte zu restringiren, sie zu einer rein städtischen Steuer zu machen, wie sie es in Brandenburg von jeher war. Die Ausführung dieses Beschlusses mußte man Friedrich II. überlassen.

## III.

## Sylvius Friedrich, Herzog von Dels.

Bon Martin Feift, Baftor in Festenberg.

"Sylvius Friedrich, Herzog zu Württemberg und Teck, auch in Schlesien zu Dels, Graf zu Mömpelgart, Herr zu Heydenheim, Sternberg und Medzibor" — dies der vollständige Titel des Fürsten, dessensbild der vorliegende Aufsatz zu geben versucht. Geboren am 21. Februar 1651 zu Dels und gestorben am 3. Juni 1697 ebendaselbst, hat er, der zweite Delser Fürst aus dem württembergischen Hause, von 1672 (bezw. 1673) an die Regierung zwar nicht des gesammten Delser Herzogthums, wohl aber des wichtigsten Theiles desselben geführt.

Im königlichen Staatsarchiv zu Breslau befindet sich ein sehr reiches und weitschichtiges Aktenmaterial über die Regierungszeit dieses Fürsten; die Benützung desselben ist mir in der liebenswürdigsten Weise gestattet worden. Nicht minder bin ich der Verwaltung der Breslauer Stadtbibliothet zu Dank verpslichtet, welche mir nicht nur die dort besindlichen, aus jener Zeit stammenden kleineren Druckwerke (Gelegenheitsschriften), sondern auch die in Betracht kommenden Geschichtswerke bereitwillig zur Versügung gestellt hat. Verschiedene Notizen stammen aus Büchern der königlichen Bibliothek zu Dresden, mit welcher die ehemalige herzoglich-Oelser Bibliothek in Folge Bererdung seit dem letzten Drittel des abgelausenen Jahrhunderts vereinigt ist; andere aus der herzoglichen Bibliothek zu Karlsruhe in Oberschlessen, welche einige ältere seltene Werke über württembergische Geschichte besitzt.

Die litterarische Hauptquelle für die Lebens- und Regierungszeit bes Sylvius Friedrich ist die bekannte Olsnographie des Sinapius

von 1707. Diefer überaus fleißige Sammler und burch feine Beschichtswerfe für die litterarische Bilbung und Geschmacksrichtung bamaliger Zeit so bezeichnende Schulmann, geboren 1667 in Tevla im Liptauer Komitat in Ungarn, fam i. 3. 1692 als Broreftor ber lateinischen Schule und herzoglicher Bibliothekar nach Dels, wo er, von 1700 an als Reftor, bann auch als Erzieher ber fürstlichen Kinder bis 1708 gewirkt hat. Was er von Sylvius Friedrich erzählt, hat er zum Theil selbst mit in Dels erlebt. Wir lächeln heutzutage wohl über die Art und Weise bieses Geschichtsschreibers, ber mit ber größten Beinlichkeit die sonderbarften und zugleich unwichtigften Greigniffe, Ungewitter, Unglücksfälle, Miggeburten und bergleichen aufzählt; wir ftaunen, mit welch' unverhältnigmäßiger Ausführlichkeit er besonders Festlichkeiten am herzoglichen Sofe, seien es Hulbigungsatte, Geburtstagsfeiern ober Leichenbegangniffe beschreibt, als ob berartige Ereigniffe bie Welt bewegt hatten; wir bebauern, bag er andererfeits über manches, worüber wir sein Urtheil wohl wissen möchten, so über die Frrungen zwischen ben Konfessionen, fast volltommen schweigt, und daß er in ber beutlichen Meinung, burch fein Geschichtswerk ben Glang bes fürstlichen Saufes gur Darftellung bringen zu muffen, besonders auch unsern Berzog nur mit den lichtesten Farben schilbert, als ob gar fein Schatten in feinem Charafter vorhanden gewesen ware: trokalledem fann seine Darstellung als sichere Quelle für die Ereignisse bamaliger Zeit in Anspruch genommen werben; ja, ich meine, biefer bei allen Sonderlichkeiten höchft intereffante Mann hatte es wohl verdient, daß seine Perfonlichkeit und schriftstellerische Arbeit ber Gegenwart mehr bekannt gemacht würde.

Bon späteren Arbeiten zur Oelser Geschichte muß ich, als von mir benüt, noch anführen einmal die "Reformationsgeschichte des Fürstenthums Oels" von Fuchs 1779, werthvoll durch die Gediegenheit ihrer Darstellung, sowie auch dadurch, daß mehrere wichtige Aftenstücke darin abgedruckt sind — und die sehr gründliche Arbeit des ehemaligen Oelser Gymnasiallehrers Leißnig über die Geschichte des Oelser Gymnasiums im Programm dieser Anstalt von 1842; wenn diese Arbeit sich auch, wie ihr Titel besagt, naturgemäß hauptsächlich mit der Entwicklung des Schulwesens besaßt, die freilich unter Sylvius Friedrich besonders

interessant wird, so sind doch auch viele andere Nachrichten mit eingeflochten. Leißnig hat zwar die jet im Staatsarchiv befindlichen Aften höchstwahrscheinlich nicht gekannt, andererseits aber besonders ein handschriftliches Werk des Oelser Superintendenten Textor, gestorben 1711, zur Benützung gehabt — deductio innocentiae iniquissime remoti Benjaminis Textoris, Superintendentis Olsnensis — welches gerade wegen seines intimen Charakters für die Beurtheilung des Herzogs von großer Wichtigkeit sein muß, leider aber heut nicht mehr vorhanden zu sein scheint, wenigstens nirgends von mir gefunden werden konnte.

Berzog Sylvius Friedrich hat mancherlei eble Intereffen gehabt, besonders für die Schule, auch für die Rirche. Unzweifelhaft ift ein Rug gütigen Bohlwollens und ber Bunfch, die Lebensintereffen feiner Untergebenen zu fördern, bei ihm lebendig gewesen. Kern von den Mittelpunkten ber großen Bolitik und ber weltgeschichtlichen Berwicklungen hatte er für fein Landchen jum großen Segen werben Aber neben ber Engigkeit ber Berhältnisse und ber Geringfönnen. fügigkeit seiner Mittel hinderte ihn und schadete seinem Lande feine eigene Unbeständigkeit und Charafterschwäche, die als natürliche Rehrfeite zuweilen Ausbrüche wilder Wuth und Robeit zeitigte; einem stärkeren Charafter gegenüber haltlos, verlor er, besonders als ihn in seinen letten Lebensjahren andauernde Rrantheit heimsuchte, fast iebe Selbstständiakeit. hieraus erklären fich bie Schatten, die bas Lebensbild biefes gewiß ebel gerichteten, wohlgefinnten Fürsten trüben.

Es scheint vielleicht verwunderlich, daß ich diese Charafteristit des Herzogs voranstelle; ich thue es, um hier sogleich eine andere, noch ungünstigere Beurtheilung zurückzuweisen. Man hat nämlich diesen Fürsten in die Reihe der Nachahmer des "Sonnenkönigs" gestellt, Pruntsucht, Berschwendung, Lüderlichkeit ihm Schuld gegeben. Diese Beurtheilung ist, soweit ich sehe, erst durch Gebhardi in der "allgemeinen halleschen Welthistorie" 1797 aufgebracht worden, während die früheren Schriftsteller sammt und sonders davon nichts wissen. Nebendei sei bemerkt, daß die Darstellung Gebhardis an vielsachen Ungenauigkeiten leidet. Was Gebhardi schreibt: "der Herzog liebte nach französischer

Art die Bracht des Hofes", und wenn er ihn als argen Despoten, baneben als Liebhaber französischer Weine schilbert, so bezieht sich bas allerdings auf ben erften Bürttemberger, ben Bater bes Sulvius Friedrich; aber wenn weiter berichtet wird, daß ber Bater feine Göhne frühzeitig an bas zu gewöhnen wünchte, was er felbst für fürstlich hielt, fo finden wir hier den Anfang jener üblen Beurtheilung, welche man später, wie es scheint, ohne große Bebenken nachgesprochen hat. Selbst Leignig nennt ihn einen "Freund äußeren Glanzes bei beschränkten Mitteln, nicht frei von Ausschweifungen, die seine Gesundheit untergruben" — freilich ohne irgend einen Beweis für diese Behauptungen zu erbringen. Bulett hat Friedensburg in feiner fo gründlichen Arbeit über schlesische Müngen (Reitschrift 1899, codex diplomaticus Seite 161) biefes Urtheil in fehr scharfer Beife wiederholt: "biefe prunkfüchtigen und verschwenderischen Fürsten" - nämlich Sylvius Friedrich und feine Brüber - "bie in ihren Duobezstaaten bas Beispiel bes Sonnenfonigs jum Schaden ihrer Unterthanen und jur Schande bes fürst= lichen Namens nachahmten . . . " 3ch gebe zu, bag biefe Beurtheilung nach den unten zu beschreibenden Thatsachen sehr nahe liegt, halte fie aber boch für unrichtig und hoffe, im Nachfolgenden den Beweis führen zu können, daß Sylvius Friedrich ein wohlgefinnter, zwar willensschwacher, aber nicht bem blogen Lebengenuß fröhnender Fürft gewesen ift.

Am 31. Mai 1647 erlosch mit dem Hinscheiden des Oelser Herzogs Karl Friedrich der Mannesstamm der münsterbergischen Herzogsklinie. Bier Wochen zuvor hatte seine einzige Tochter, Elisabeth Maria, sich mit Sylvius Nimrod von Bürttemberg, (Julianische Linie) vermählt, welcher durch diese Heirath den schlesischen Zweig des württembergischen Hauses begründete. Geboren 1622 in Beiltingen war er noch im Anabenalter nach Frankreich gebracht worden, um die französische Sprache und ritterliche Uebungen zu lernen; dann studirte er einige Jahre in Strasburg politica, historica, mathematica. Unter Bernhard von Beimar nahm er an der Belagerung und Ersoberung von Breisach theil. Früh vaterlos geworden, sand er in einem Berwandten seines Hauses, dem Herzog Ernst von Gotha,

beffen Name mit ber Geschichte ber evangelischen Kirche wie mit ber Entwicklung ber Babagogit eng verbunden ift, einen väterlichen Freund, indem dieser ihn mehrere Jahre an seinem Hofe unterrichten ließ und ihn felbst in ber Regierungstunft unterwies. Diesem Prinzen war es beschieden, mit der Hand ber Elisabeth Maria bas Delfer Bergogthum gu erwerben; freilich nicht ohne Schwierigkeit. Kaiser wünschte das Herzogthum, das ein Mannslehn war, einzuziehen; es bedurfte langer Verhandlungen, bis es ihm durch Fürsprache des genannten Herzogs Ernst und eines andern deutschen Fürsten endlich 1648 gelang, die kaiferliche Belehnung zu erhalten; die große mährische herrschaft Jaischwitz mußte er allerdings als Entgelt bem Raiser überlassen. Indessen, die Hauptsache war boch erreicht; so traurig bie guten Delfer gewesen waren, daß fie ben einen "Berg" (ben Münsterberg) verloren hatten, so froh maren sie jest bei der Erbhulbigung, bag fie einen neuen "Berg", ben Bürttemberg, bafür erhalten (Sinapius). Ja, fo hatte es boch tommen muffen! Bor Rahresfrist hatte sich ein Falke auf einer Kirche in Dels niedergelassen; man hatte ihn gefangen und an seinem Jug einen silbernen Ring mit dem württembergischen Bappen gefunden: war das nicht ein beutliches Borzeichen auf bas jett Geschehene gewesen? (Sinapius). Sylvius Rimrod wird von ben älteren Geschichtsschreibern bis Gebhardi wegen seines frischen, thatfraftigen Bejens hochgeschätt. hand crariff er die Regierung des nicht unbedeutenden Fürstenthums, ftellte bald nach ben Kriegsstürmen eine geordnete Berwaltung ber, "mathematischen und mechanischen Rünftlern ein großer Beschützer, ben Rriegern ein treuer Patron", und, seinem Namen entsprechend, ein großer Liebhaber bes Baidwerks. Mit den Fürsten von Liegnig-Brieg unterhielt er ein enges Verständniß. Wenn Lucae, "fchlesische Denkwürdigkeiten" 1689 berichtet, bag er sich vor allen Dingen Rirchen und Schulen angelegen fein ließ, fo barf man barin wohl ben guten Einfluß des Herzogs Ernst erblicken. Welch ein Glück für die evangelische Kirche des Fürstenthums, daß es ihm gelungen war, die Belehnung zu erhalten! Das Fürstenthum gahlte bamals mehr als hundert evangelische Kirchen und ebensoviel evangelische Geistliche unter bem Delfer Konfistorium: ob biefen nicht, mare Dels an ben

Raiser gekommen, baffelbe Schicksal widerfahren ware, welches in ben fünfziger Jahren jenes Jahrhunderts so viele evangelische Kirchen unserer Proving erlitten haben? Anmuthungen biefer Art traten allerdings dem Berzoge in einigen Fällen entgegen. Die bamals schon erhobenen Ansprüche der Trebniger Aebtissin auf die im Stiftsbereich gelegenen evangelischen Kirchen wußte er noch zu vereiteln; dagegen mußte er die Rirche von Domatschine. 1653 ben Ratholiken übergeben. 1661 hielt ber Breslauer Bischof beim Raifer barum an, daß die noch vorhandenen schlesischen Fürsten, barunter auch Dels, ihre Ronfistorien aufgeben sollten; alle Ronfistorialsachen sollten nach Breslau gezogen werden; es blieb ichlieflich bei bem bisherigen Buftand, doch hatte ber Bergog burch eine genaue Debuktion seine Rechte vertheidigen muffen. Mehrere evangelische Kirchen des Fürstenthums wurden auf Beranlassung bes Herzogs renovirt; am wichtigften für die evangelische Kirche war aber die große Bisitation von 1662 und 1663; ihre Frucht die Delfer "Kirchenkonstitution", die nach den Berichten ber Bisitationskommission zusammengestellt bas gesammte firchliche Leben in 22 Artifeln ordnete (Gottesbienstordnung, Amtshandlungen; fehr intereffant die Borfchriften über Kirchenbuße, feelforgerische Arbeit ber Beiftlichen, Ginführung, Busammenfünfte, Ginfommen berfelben, firchliche Gebäude u. a. m.). Was die Schule anlangt, fo maren in ben Stäbten wohl Schulen vorhanden, auf bem Lande aber fehr wenige. Die Kirchenkonstitution enthielt zwar auch auf die Landschulen bezügliche Bestimmungen; vor der Sand aber wurde hier wenig gebeffert; mußte doch eine spätere Bisitation 1669 für bie meiften Landschulen eine nefanda barbaries bei ben Rinbern, eine summa pauperies bei ben Lehrern feststellen! Der Herzog richtete sein Augenmerk befonders auf die städtischen Schulen, hauptfächlich auf die lateinische Schule zu Dels. In seiner Gegenwart ließ er (schon 1648) Eramina abhalten, sette Stipenbien aus, forgte für Vermehrung und Sicherstellung ber Lehrergehälter und berief von auswärts bewährte Rrafte nach Dels.

Sinapius rühmt die gesunde Luft des Oelser Landes: "Die faulen Mittagsbunfte werden durch kalte und subtile Winde gereinigt, daher im Oelsnischen viel gesunde und frische Leute zu finden, die es

manchmal im Alter fehr hoch bringen." So richtig die lette Bemerkung im allgemeinen bis zum heutigen Tage ift, so trifft sie boch für die Delfer Fürsten jener Zeit nicht zu. Sowohl Sylvius Nimrod, wie seine Rinder, ftarben fämmtlich in verhältnigmäßig frühen Jahren Insbesondere ift der frühe Tod des Nimrod - er starb im April 1664 im Alter von 42 Jahren in Folge eines Schlaganfalls, ben er bei einem Besuch eines Freiherrn von Kottulinski auf Briese (?) erlitten - fehr zu beklagen. Mag er immerhin vielfach scharf zugegriffen haben, und mag es für ihn, einen geborenen freien Reichsfürsten, schwer gewesen sein, sich in die engen Berhaltnisse eines ichlesischen Fürstenthums zu finden, in welchem auch die Ritterschaft einen Antheil an ber Berwaltung hatte, fo war boch grabe bamals ein fräftiges Regiment sehr nothwendig: vornehmlich aber wäre es für die Erziehung und Charafterbildung seiner damals noch im Anabenalter stehenden Söhne gewiß ein großer Segen gewesen, wenn ber energische Bater länger gelebt hätte.

Der fürftlichen Che maren sieben Rinder entsproffen, von benen aber zwei Töchter und ein Anabe in frühester Jugend verstarben. Bei dem Hinscheiden des Baters waren noch vier Sohne übrig: Karl Ferdinand geb. 1650, unser Sylvius Friedrich geb. 1651, Christian Ulrich geb. 1652 und Julius Sigismund geb. 1653. Rurz vor feinem plöplichen Tobe hatte ber Bater ben Entschluß gefaßt, feine Söhne zu weiterer Ausbildung nach Tübingen an die bortige Universität des württembergischen Hauses zu senden; als Hofmeister hatte er einen Herrn Georg von Redlit auf Tiefhartmannsborf ausgewählt. Die Delfer Stände machten zwar burch den Landeshauptmann Borstellungen, daß sie bei biefer für bas ganze Fürstenthum so wichtigen Sache nicht gehört worben feien, brachten auch einen andern Hofmeifter in Borichlag; es blieb jedoch bei ber getroffenen Bestimmung. Benige Tage vor dem Tode des Baters waren sie wirklich abgereift. Es tann nun auffallen, baß sie nicht sogleich wieder zurückgerufen wurden, um wenigstens ber vorläufigen Begrabniffeierlichkeit bes Baters beizuwohnen. Ob dabei wohl konfessionelle Befürchtungen maßgebend gewesen find? man tennt ja die diesbezüglichen faiferlichen Intentionen, welche allerdings erft burch die Verordnungen von 1681

und 1683 zum klaren Ausbruck gekommen sind (Hensel, schlesische Kirchengeschichte, p. 498).

Die Prinzen reisten burch die Lausitz nach Leipzig. Dort erkrankte ber jüngste, ber von jeher von schwächlicher Gesundheit gewesen; nach feiner Genesung kehrte er nach Dels zurud, mahrend die drei alteren zunächst nach Gotha gingen, um sich dem schon genannten Freund ihres Baters, Bergog Ernft vorzustellen und bann über Nürnberg nach Tübingen zu reisen. Dort traten sie in das sogenannte collegium illustre, mahrscheinlich eine besondere Familienstiftung des württem= bergifchen Saufes ein. Mehrere ichlefische Ebelleute folgten ihnen. Die Bringen blieben drei Jahre in Tübingen. Dann erhielten fie von ihrer Mutter, welche mit Christian von Liegnit-Brieg und mehreren Ebelleuten bie vormundschaftliche Regierung führte, auf eine Borstellung ihres Hofmeisters hin die Anweisung, wegen ber damals um Tübingen herrschenden Bestgefahr nach der Universität Leyden zu gehen: fie follten die Fürstenhäuser unterwegs besuchen, später auch nach England und Frankreich reisen: lettere Plane blieben indes unausgeführt, ba fie im Sommer 1668 von ihrer Mutter nach Hause berufen wurden. Im Spatherbft 1668 langten bie brei Bringen auf ber Rückreise in Rassel an; bort wurde ber älteste von einem hitigen Fieber ergriffen; fie wollten incognito Raffel passieren, mußten nun aber die Gaftfreundschaft des dortigen Sofes in Anspruch nehmen; trot ber ihm zu Theil gewordenen Pflege ftarb ber Erfrantte einige Tage vor Weihnachten 1668, nachdem ein lutherischer Geiftlicher aus der Umgegend ihm den letten Troft gespendet. Es ift wohl natürlich, daß die Mutter ben damaligen Hofmeister beschuldigte, er habe nicht mit gehöriger Sorgfalt auf die Prinzen geachtet; boch konnte fich biefer vollkommen rechtfertigen. Die beiben übrig gebliebenen Bringen reisten nun nach der Beerdigung ihres Bruders unverzüglich, ohne felbst in Gotha einen Aufenthalt zu nehmen, nach ber Beimath, wo fie Anfang März 1669 anlangten. Die Mutter hatte ben Bormund, Chriftian von Brieg, gebeten, bei bem Empfang ber Prinzen anwesend zu sein und sie dabei zu "gehöriger Moderation" gegen ihre Mutter zu ermahnen. Der Herzog konnte indes nicht kommen; zwar "war bas Podagra gerade nicht schlimm", aber andere Umstände hinderten ihn. Uebrigens waren die Befürchtungen der Mutter, wenigstens für den Anfang, unbegründet; die Söhne traten ihr in bester Weise entsgegen; nicht nur die "getreuen Oelser Patrioten" freuten sich über die glückliche Heimkehr der Prinzen, sondern auch die Mutter konnte ihre Erziehung rühmen; sie setzen vor der Hand in Oels ihre Studien und allerhand ritterliche Uebungen fort.

Man wird hier die Frage aufwerfen durfen, mas wohl die Bringen an ber Universität gelernt haben mogen. Diente ihr Aufenthalt im collegium illustre etwa nur dazu, sie in allerhand ritterlichen Uebungen, Tangen, Reiten, "Ballotiren" zu fordern? Leignig giebt hier eine Ueberficht über die großen Ereignisse ber bamaligen Beit, und indem er die damals führenden Beifter, wie Thomasius, Franke, Locke, nennt, beutet er auch die Bewegungen auf geistigem Gebiet an: biefe alle, fagt er, maren bem Sylvius Friedrich nicht unbekannte Beitgenoffen: ihm war eine vielfeitige Bilbung zu Theil geworben, und er mochte die geistigen Bestrebungen und Bedürfnisse seiner Tage wohl fennen. Ich finde diese Bermuthungen etwas weitgehend; indeffen glaube ich boch, daß die Prinzen wenigstens einen gewissen Ginfluß der geiftigen Bewegungen erfahren haben; es ift boch undentbar, daß Rünglinge im diesem Alter auf einer Hochschule wie Tübingen von ben Ideen der Zeit gang unberührt geblieben fein sollten: vielleicht haben fie fich fogar gang achtbare Schape bes Wiffens erworben.

Sylvius Friedrich war bei der Rückfehr nach Oels etwas über 19 Jahre alt. Trot ihrer Jugend versuchten die Brüder nach einiger Beit — so berichtet Lucae — der Mutter die Regierung abzunehmen; doch wurde diese bei ihrem Regiment geschützt. Zwei Jahre später, im Sommer 1672, sinden wir die beiden älteren Brüder in Begleitung einiger Oelser Regierungsräthe in Wien; sie stellten sich persönlich am kaiserlichen Hofe vor, empfingen gemeinsam, zugleich für den jüngsten Bruder die "Investitur", und leisteten den Lehnseid. Nach Oels zurückgekehrt haben sie wohl zugleich mit der Mutter eine Art gemeinsamen Regimentes geführt. "Diese Art der Regierung erschien nicht prositadel; die Herzöge hingen sich an Breslauer Abvokaten, machten bald diesen, bald jenen zum Kanzler und Rath, dissweilen bedienten sie sich auch ausländischer Leute, denen die Kenntniß

schlesischer Berhältnisse fehlte" (Lichtstern, schlesische Fürstenkrone). Amistigkeiten in der Familie, mancherlei Unordnungen in der Berwaltung waren die natürlichen Folgen. Um diefen Uebelftanben abzuhelfen, beschloß die Mutter, die also bamals noch die Oberleitung gehabt haben muß, das Bergogthum unter die drei Göhne ju theilen, sodaß jeder in seinem Antheil selbständig walten könne; sie führte ihren Entschluß aus durch die Theilungsurfunde vom 22. August 1673, welche am 3. April 1686 die kaiserliche Bestätigung empfing. älteste Sohn, also unser Sylvius Friedrich, erhielt Dels selbst, b. h. ungefähr bas Gebiet bes heutigen Rreises Dels außer Bernstadt und Juliusburg. Christian Ulrich erhielt Bernstadt und Konftadt, Julius Sigismund Oreste (Juliusburg) und Trebnig. Die große Herrschaft Sternberg in Mahren follte ben Söhnen gemeinsam gehören, so jeboch, daß Sylvius Friedrich aus ihren Erträgen 1000 Thaler jährlich im voraus erhielt; ihm sollte auch nach der Mutter Tode das Gut Bohrau als persönliches Gigenthum zufallen. Der Juliusburger erhielt zur befferen Erbauung seiner "Refibenz" 10000 Thaler extra, Riegeln und Ralf umsonft. Die Urfunde betont fehr nachdrücklich als Zweck der Theilung die Erhaltung und Aufnahme des Fürstenbaher folgen fehr genaue, wohlüberlegte Bestimmungen. hauses: Die einzelnen Theile dürfen nicht weiter zerriffen werden; feiner dürfe sein Theil durch Berkauf oder Berpfändung verschlechtern; follte eine Linie in große Bedrangniß fommen, fo fei gemeinsam zu überlegen, ob und welches Rammergut etwa verfauft werden könne, wobei ben andern Linien bas Vorfauferecht zustehe; auch die Guter perfonlichen Eigenthums feien zu erhalten. Go lange überhaupt Prinzen vorhanden, find Prinzeffinnen in keinem Theil jum Regiment jugulaffen; lettere erhalten eine Abstattung von minbestens 6000, höchstens 36000 Thalern. Sollte die Delfer Linie aussterben, so übernimmt Bernstadt die Delfer, Juliusburg die Bernstädter Herrschaft, Juliusburg wird getheilt; (fo fpater wirklich geschehen). Gine Wittwe hat bas zu bekommen, mas gemäß ihrer, von allen Linien zu genehmigenden Chepatten festgefest ift, b. h. Ginfünfte verschiedener Güter; fie burje aber burchaus nichts mehr fordern; fein Bergog barf für feinen Todesfall quousque modo mehr auf sie transferiren. Jeber Herzog barf nur über 12000 Thaler bisponiren, b. h. in diesem Fall wohl: Schulden machen. Die Ginfünfte bes Delfer Theils betrugen nach späterer Delfer Berechnung ungefähr 9180 Thaler jährlich. Um die Busammengehörigkeit bes Bergogthums möglichst festzuhalten, wurde dann noch weiter bestimmt: das ganze Land bildet nach wie vor ein corpus unitum; es bleibt ein Ronfistorium, ein e Hauptlandes-Raffe (aus welcher die Steuern nach Breslau zu bezahlen), ein Landeshauptmann, ein Landhofgericht, eine Munge, ein gemeinfamer Agent in Bien. Die Breslauer Baufer (Albrechtsftrage und Neumartt) find Gefammteigenthum. Die Urfunden bes Herzogthums und die herzogliche Bibliothet bleiben in Dels, lettere für alle zur Benützung: - ebenso verbleibt die Delfer "Artiglerie" ungetheilt in der Hauptstadt zum Schutz bes Ortes freilich find die Delfer verpflichtet, diefelbe ju etwaigen Festlichkeiten an die andern Linien auf gehöriges Ansuchen herzuleihen! Schlieflich bie Ermahnung, daß die fürstlichen Brüder einträchtig leben, und etwaige Differenzen burch erwählte Deputirte schlichten laffen follen.

Wie genau alle diese Bestimmungen! wie deutlich ihre gute Absicht! aber wie wenig haben sie genützt, und wie offenbar sind sie schon in den nächsten Jahrzehnten übertreten worden!

Elisabeth Maria zog sich jest ganz von der Regierung zurück; ihr Wittwensitz war Döberle, sie lebte aber meist in Dels, dis sie 1686 verstard, eine wohlmeinende Mutter und sorgsame Regentin. Noch im September 1673 ersolgte die Erbhuldigung im Delser Theil. Der Hofprediger Dr. Weber hielt zunächst in der Schloßtirche die Huldigungspredigt über Jesaja 22, 20—24., hierauf die Feierlichkeit im Schloß, endlich großes Festmahl. Sinapius braucht 10 Seiten, um alle Herrlichkeit dieses Festes zu beschreiben. Uebrigens empfing Sylvius Friedrich hier zugleich die Huldigung der Trednizer Ritterschaft für den damals noch minderjährigen Julius Sigismund, für den er die Bormundschaft führte.

Schon im Jahre zuvor hatte sich Sylvius Friedrich, damals 21 Jahr alt, vermählt, und zwar mit der damals  $15^{1/2}$  Jahre alten Eleonore Charlotte, zweiten Tochter des Fürsten Georg von Mömpelgart, aus dem Hause Württemberg-Mömpelgart. Diese Verbindung scheint nicht ganz im Sinne der Mutter gewesen zu sein, welche wahrscheinlich

eine Liegnig-Brieger Prinzessin, Tochter Christians, als Schwiegertochter gewünscht hat. Die Mutter ber Eleonore Charlotte, Anna von Chatillon und Coligny, mar eine Urentelin bes in ber Bartholomausnacht gefallenen Abmirals Coligny. Welch ungeheuren Fleiß hat man vor zweihundert Sahren auf die Bustammenstellung genauer Stammbäume und Auffindung hoher Bermandtichaft verwendet! Man fand heraus, daß Eleonore Charlotte im vierten Grade verwandt fei, (um nur die wichtigften Personen zu nennen) väterlicherseits mit ber römischen Raiserin, ber Königin von Spanien, ber Königin von Portugal, dem Rurfürsten der Pfalz - mütterlicherseits mit dem Rönig von England, dem Rurfürsten von Brandenburg, dem Bergog von Anhalt; im vierten Grade verwandt, das heißt: die Urgroßmütter ober Urgroßväter ber also Berwandten waren Geschwifter — bas nannte man bamals eine "nahe Berwandtniß". Ein Berr von Lent fühlte fich um 1690 getrieben, diese verwandtschaftlichen Beziehungen ber Herzogin auf großen Bogen burch Drud anschaulich zu machen; meinte man doch, daß dem Delfer Lande durch diese fo hohe und nahe Bermandtniß ein besonderer Glanz zustrahle!

Da Sylvius Friedrich damals die Reise nach Mömpelgart aus irgend welchen Gründen nicht unternehmen konnte, reifte bie Braut gemäß getroffener Berabredung nach Dels, wo bie Bermählungsfeier am 16. Mai 1672 stattfand. Schon im Dezember vorher maren bie "Chepatten" mit ihren auf alle nur irgend erbenklichen Eventualitäten berechneten Bestimmungen von den Brautleuten, dem Bater der Braut und ber Mutter bes Brautigams unterschrieben worden. follte geschlossen werden "Gott zu Lob und Ehre, zur Bermehrung ber guten Freundschaft und Berwandtniß und beiderseitigen fürftlichen Baufern zur Auffunft und Wohlfahrt." Die Mitgift ber Eleonore Charlotte betrug 20 000 Gulben: außerbem wollte ihr ber Bater Roftbarkeiten, Rleiber und Silbergeschirr für 6000 Thaler mitgeben. Der Bräutigam versprach ein "Gegenvermächtniß", ber Mitgift gleich hoch, wodurch 40 000 Gulben zusammenkamen, mit 5% für ben Fall ber Wittwenschaft ber Eleonore Charlotte zu verzinsen. Außerbem versprach Sylvius Friedrich der Braut eine Morgengabe von 4000 Gulben, deren Zinsen zu 10%, also jährlich 400 Gulben, ihr bei

seinen Lebzeiten als jährliche Handgelber, bei etwaiger Wittwenschaft zugleich mit den vorher genannten Zinsen als Wittwenpension gezahltwerben sollten. Einige Jahre später verheiratheten sich auch seine Brüber. Da beren Chefrauen insofern beffergestellt waren, als fie 30 000 Gulben Mitgift, beshalb auch 30000 Gulden Gegenvermächtniß, und zwar zu 10% verginslich, hatten, fo ftrebte man fpater von Dels aus eine Beranberung ber ursprünglichen Chevakten an. Eleonore Charlotte wollte für ben Fall ihrer Wittwenschaft nicht deterioris conditionis sein als ihre Schwägerinnen. Sie gahlte noch 10 000 Gulben ihrer Mitgift gu, wünschte, daß ihr Gegenvermächtniß um die gleiche Summe erhöht würde, und daß die jährlichen Zinfen 10% betragen follten; die Gefammtfumme, beren zehnprozentige Zinsen fie als etwaiges Bittwengelb genießen würde, follte alfo 64 000 Gulben betragen. Bernftadt und Juliusburg waren lange nicht einverstanden; sie machten den später unendlich oft wiederholten, aber bamals ichon bestimmt widerlegten Ginwand, daß jene versprochene Erhöhung der Mitgift gar nicht erfolgt, ober wenigstens nicht zum Nugen bes feudums verwendet worden fei. Nach langem Streiten tam die Sache 1690 zum Abichluß, indem ber Raiser die erweiterten Chepaften ber Delfer nach beren Bunfchen bestätigte. Für ben Fall ber Wittwenschaft bestimmten die Shepakten eine Anzahl Güter (Karlsburg, Döberle, Rate, Schmarfe, Groß- und Rlein-Ellauth, Maliers, Neuhoff), beren Erträgnisse ber Wittwe sammtlich gehören sollten, als bie zehnprozentigen Binfen jener 64 000 Bulben. Wittwensit sollte bas erft in Stand zu fegende Schloß Rarlsburg werden, boch follte ihr auch zustehen, im Delfer Schloß ober in einem ber Brestauer Baufer zu wohnen. Zwölf ablige Berfonen follten gehalten fein, auf Berlangen ber Berzogin zur Aufwartung und Bedienung gewärtig zu fein. Go klar biefe Beftimmungen scheinen, so sind fie boch in ben späteren, mahrhaft unförmlichen Prozessen der Eleonore Charlotte die Quelle nie versiegender Beschwerben geworben; sie überlebte nämlich ihren Gatten um fast 45 Jahre; ihre Wittweneinfünfte entzogen bem nachfolgenden Delfer Berzog wohl die Balfte seiner Ginnahmen.

Eleonore Charlotte ist übrigens eine in vieler Hinsicht interessante Persönlichkeit. Da ich später ihr Lebensbild geben will, so führe ich hier nur soviel an, als mir für die Geschichte ihres Gemahls erforderlich scheint. Ihre Ehe blieb kinderlos. Ist es erlaubt, das Berhältniß der Ehegatten nach vorliegenden, gedruckten und geschriebenen Aeußerungen zu beurtheilen, so muß es ein sehr gutes gewesen sein. Wie oft sinden sich Ausdrücke des Sylvius Friedrich, wie "meine aller — herzlichst — Seelen-innigst geliebte Gattin"! Und daneben die Glückwunschgedichte zu Geburts- oder Namenstagen, mit denen Sylvius Friedrich die Gattin verherrlichte! Hier nur einige kurze Proben dieser eigenartigen Poesie. Schon 1670, also vor der Berechlichung, singt er sie an:

Eleonore, meine Freude Mein Fräulein, Engel, Schat und Ruh' — Du meiner Seelen Zucker-Beibe, Ach höre meinem Seufzen zu! —

worauf er ihr mittelst dieses Gedichtes einen Ruß einsendet, und sich ein gleiches Pfand von ihr erbittet.

1676: Edle Perle meiner Zeit,
Eleonore, Fürsten-Blume!
Spiegel wahrer Frömmigkeit
Zur erlauchten Eltern Ruhme —
Dein Geburtslicht meine ich,
Da der himmel vormals sich
Wit beinen hochfürstlichen Eltern ergößte
Und bich als Prinzessin ans Tageslicht sette.

1677: Du Krone aller Diamanten Du Alabast der Lieblichkeit Du Spiegel deiner Anverwandten, Du bestes Labsal meiner Zeit,

Du Reuschheits:Türkis und Rubin,

Du meiner Seelen Königin!

Behn Jahr später:

Eleonore, Meisterstücke durchlauchtigster Vortrefstichkeit, Lebhafte Flora, Glanz der Tugend, vollkommne Pallas dieser Zeit, Mein Lebens Paradies und irdisch himmelreich Du andere Livia, der keine Fürstin gleich! — u. s. w.

Auch andere Personen widmeten ihr berartige Gebichte; man pries ihre Alugheit, ihre Gottesfurcht, ihre Schönheit; man wünschte bem

herzoglichen Paare mit größter Deutlichkeit und Offenheit immer und immer wieber, was man finberlofen Gheleuten zu wünschen pflegt, - 3.B.

"daß Mömpelgart und Dels, eh' noch ein Jahr vergeh', Recht schmede und genieß' den Zucker von der Ch'!"

Ihr zu Ehren wurde einst bei einem feierlichen Schulaktus die Frage erörtert, ob "einem fürstlichen Frauenzimmer die Gelehrsamkeit anstehe"; ein andermal stellte man "ihr hochpreisliches Tugend-Borbild aller Belt zur Abkopierung hin." Einmal verglich der noch zu nennende Dr. Bende in einer noch erhaltenen deutschen Rede sie mit dem Palladium, jenem alten, vom Himmel gefallenen, schützenden Bild der Göttin Athene!

Eleonore Charlotte kaufte im Jahre 1676 die Herrschaft Festenberg. An ihrem Hochzeitstage nahm sie in Gegenwart ihres Gemahls in dem dortigen Schloß die Huldigung entgegen, nachdem der Oelser Hosprediger Dr. Weber eine Predigt über das "geistliche Festenberg" gehalten. Wie sie sie für Festenberg eine unvergeßliche Wohlthäterin geworden, gehört in ihre besondere Lebensgeschichte. — Im Lauf der Jahre gewann sie mit ihrem starken Willen immer mehr bestimmenden Einfluß auf ihren Gemahl, so daß sie ihn schließlich vollskommen beherrschte. Hiervon später.

Sylvius Friedrich ist in allgemeinen schlesischen Landesangelegenheiten sehr wenig hervorgetreten. Kriegsdienste hat er nicht geleistet,
nur einmal eine schlesische Hilfstruppe nach Ungarn geführt. Manchmal
hatte er in schlesischen Landesangelegenheiten als kaiserlicher Kommissar
zu fungiren; so mußte er 1674 dem damaligen Bischof, Kardinal Friedrich
von Hessen, der damals zum Oberhauptmann von Schlesien bestimmt
wurde, den Sid abnehmen, allerdings nur durch dessen Abministrator,
da der Bischof selbst erst später in Schlesien dauernden Aufenthalt
nahm. 1680—82 führte der Herzog ad interim das Präsidium bei
dem schlesischen Fürstentage. 1682 hatte er, wiederum als kaiserlicher
Kommissar Ludwig in das Amt eines Oberhauptmanns einzuführen.
Desters, erzählt Sinapius, war er in besonderen Angelegenheiten
kaiserlicher Kommissar bei den Fürstentagen. Man versehlte nicht,

hierin ein besonderes Zeichen kaiserlicher Gunst und Gnade zu erkennen. Nun hatte noch dazu der Kaiser den Herzog mit seinem kaiserlichen Pourtrait und einem "unschätzbarem" Diamant-Ringe, — die Kaiserins Mutter aber die Herzogin mit ihrem "überaus kostbaren" Bildnisse beschenkt. Ein kaiserliches Handschreiben jener Zeit enthielt die Worte: "Gleichwie mir E. Lbd. zu dem gemeinen Wesen und zu meinem Dienst tragender rühmlicher Eiser zur Genüge bekannt ist — ich auf deren Erlauchte Person und viel vermögliche gute dexterität hiersinnenfalls ein sonderdar großes Vertrauen setze" — da schließt der Dr. Wende, der dies alles in einer Rede anführt: "O hohe Glückseligkeit, o in allen Stücken herzlich-beglückter Fürst Sylvius!"

Wenden wir uns nun gur eigentlichen Regierungsthätigkeit unseres Bergogs! Sinapius berichtet getreulich die Dinge, welche die Bergen ber auten Delfer Batrioten in jenen Jahren bewegten: Unwetter, Sagelichlag, Unglückfälle, Miggeburten, Berbrechen, Sinrichtungen; merkwürdig, wie viel er besonders von Unwettern zu erzählen weiß. Die erfte Regierungshandlung bes jungen Fürsten mar ber Erlaß einer Rleiderordnung, 14. Januar 1674. Mit Miffallen habe ber Bergog bemerkt die übermäßige Bracht und Hoffahrt, sonderlich bei Beibern und Töchtern, im Hause Gottes, als auch bei öffentlichen Busammenkunften. Sierdurch werde ber liebe Gott im Simmel noch mehr erzürnt und früher veröffentlichte Rleiberordnungen strafbar Mag auch diese Verordnung vielleicht auf Veranlassung gewiffer Fürstentagsbeschlüffe geschehen fein, so zeigt fie boch, daß bie weibliche Welt, boch und niedrig, sich nicht wenig zu pupen liebte. Seibene Spigen und Banber, "angemaßte Locken mit Band ober Draht", Ohrgehänge, weiße Schuhe mit seibenen Rosen, bie "Ermel" zwei- ober breifach mit seidenen Bandern übereinander geschurzt und vor allem der höchst wunderbare Ropfput - alles das wurde, nach einzelnen Ständen abgestuft, verboten. Rommt eine Frauensperson in solcher Tracht zur Kirche, so soll ihr die "Bracht" an der Rirchthur abgenommen, ja fie felbst zu unnachbleiblich ernfter Bestrafung auf bas Rathhaus geführt werden. Db diese Berordnung wohl den Beifall ber Delfer Damenwelt gefunden hat? -

Wir bemerkten an Sylvius Rimrob, bag er für Schule und Rirche

seines Landes ein warmes Berg gezeigt hat. Das Interesse bes Baters ging auf ben Sohn über. Grabe seine Bemühungen um bie Schule, hauptfächlich die Delfer Stadtschule zeigen uns, wie ich glaube, ben Herzog in seinem mahren Wesen, sowohl in Borzügen wie in Mängeln. Als Sylvius Friedrich fein Regiment antrat, beftand die Delfer lateinische Schule aus fünf Rlaffen. (Leignig.) Die beiben untersten vermittelten bie Elementarbilbung; Lefen und Schreiben, ber lutherische Ratechismus und biblische Sprüche bilbeten ben Lehrstoff. bie britte Rlaffe follte bie Bilbung bes Burgers vollenden und bie bes Gelehrten beginnen; hier murben die Anfangsgrunde des Latein gelehrt. In ber zweiten Rlaffe murbe bas Latein überwiegend, man las den Erasmus, Thomas a Rempis, die augsburgische Konfession; Ratechismus und Evangelien lateinisch gelernt, Religionsunterricht nach ben loci Melanchthons; mit bem Griechischen murbe hier begonnen. In der ersten Rlaffe wurden verschiedene leichtere lateinische Schriftsteller, im Griechischen bas neue Testament gelesen, im Religionsunterricht die streitigen Lehren behandelt. Die Unterrichtsstunden der ersten und zweiten Rlasse waren vielfach fombinirt; es sollten täglich vier Stunden Unterricht, Mittwochs und Sonnabends nur drei ertheilt werden. In Folge einer Anregung der Bisitation von 1662/63 murde für ben Unterricht ber fleineren Anaben und ber Mädchen 1665 ein besonderer Lehrer bestellt, fo jedoch, daß wenigstens zuerft einigen Lehrern ber lateinischen Schule erlaubt wurde, nach Erledigung ihrer bortigen Stunden auch beutsche Schule zu halten. Die Namen ber Lehrer zu nennen, überschreitet ben Rahmen biefer Darstellung; nur sei bemerkt, daß mehrere durch lateinische Beröffentlichungen sich her= vorgethan, und manche, g. B. Engelschall, große Bewandtheit in Beherrschung der lateinischen Prosodie zeigen.

Die Regierung bes Sylvius Friedrich wurde für das Delser Schulwesen in zweisacher Beise bedeutungsvoll; einmal dadurch, daß 1684 statt der bisherigen einen deutschen Schule für Knaben und Mädchen deren zwei eingerichtet wurden. Diese vermittelten die elementare Bildung, und machten den Binkelschulen, über die vielsach geklagt wurde, ein Ende. Es wurde jest Sitte, daß solche Knaben, für welche eine höhere Bildung nicht erforderlich schien, nur diese

deutsche Clementarschule, nicht mehr wie früher die lateinische Schule besuchten.

Schon 1682 begann ber Bergog eine andere Unternehmung, welche in gang besonderer Beise bie Bebung ber lateinischen Schule bezweckte. Da diese nämlich bisher noch nicht jene Bilbung vermittelte, welche ben Besuch ber Universität ermöglichte, so versuchte er, wie er sie später burch die Elementarschulen nach unten entlastete, sie jest schon burch Auffetung einer neuen Rlaffe nach oben bin zu heben. Reitverhältniffe schienen biefem Unternehmen, welches ein nach heutigen Begriffen erft richtiges Symnasium schaffen sollte, gunftig. Gab es boch bamals in Schlefien nur vier berartige Anstalten, nämlich außer ben beiben alten Breslauer Gymnafien bie Schulen zu Brieg und Liegnit; und mas lettere betrifft, fo ichienen bamals gerade, nach bem Aussterben bes Herzogshauses, die Tage biefer Anstalt gezählt; die österreichische Regierung verbot schon die Auszahlung der Gehälter und Anstellung neuer Lehrer. Der Herzog ließ also als oberfte Rlaffe ber lateinischen Schule zu Dels eine classis selecta einrichten. Wenn Leignig bemerkt, daß ihm hierbei die von Bergog Ernst geschene Einrichtung ber classis selecta bei bem Symnasium zu Gotha als Mufter vorgeschwebt habe, so halte ich dies bei ben freundschaftlichen Beziehungen früherer Zeit für durchaus glaubwürdig. Dem Bergog gelang es, einige tüchtige Lehrfräfte für seine neue Anstalt, und bamit zugleich für bie lateinische Stadtschule zu gewinnen. Der schon mehrmals genannte Magister Dr. Georg Bende, bamals am Magdalenen-Symnafium zu Breslau thätig, murbe jum Professor an ber classis selecta und Direttor ber lateinischen Stadtschule berufen. Dieser mar schon früher eine Beit lang an ber Delfer Schule thätig gewesen und hatte fich bann in Breslau als geschickter Schulmann ausgezeichnet: er folgte jest bem Ruf bes Bergogs und bewog einige burgerliche und ablige Schuler, ihm nach Dels zu folgen. Seine Gelehrsamkeit muß, nach seinen beutschen Reben zu urtheilen, keine geringe gewesen sein: besonders fei von ihm bemerkt, baß er bei aller flassischen Bildung es bennoch für sehr wichtig hielt, bie beutsche Sprache mehr als bisher auszubilden und zu gebrauchen; baber feine eigenen beutschen Reben, baber auch bie mehrfachen beutschen Rebeübungen und Disputationen ber Schüler. Neben Benbe verbient

besonders Gottlob Krant, von 1684-86 adjunctus classis selectae erwähnt zu werden; er hat fich später in Breslau einen bis heut berühmten Namen gemacht. 1687 berief ber Bergog ben früheren Sofprediger Weber zum Lehrer ber theologischen Wissenschaften. Der Unterricht in diefer neuen Rlaffe erfolgte in Form von Borlesungen, die jährlich zuvor burch Druck bekannt gegeben murben. Ciceros Reben, Horaz, Vergil, alle Theile ber Philosophie, Geschichte, Geographie, mehrere Aweige der Rechtswissenschaft und der Theologie wurden auf diese Beise behandelt. Man hoffte, daß die Anstalt recht bald in eine blühende Entwicklung eintreten werbe, indeffen der Erfolg blieb aus; bie Schülerzahl vergrößerte fich nicht. Dr. Wende gab nach ungefähr fünfjähriger Thätigkeit seine Stelle auf; er ging als Rektor nach Lauban, bann nach Thorn; mahrscheinlich hatte er vorausgesehen, baß die Oelfer Anftalt feinen langen Beftand haben murbe. That verfügte ber Herzog schon am 1. Juni 1687 bie Aufhebung feiner Stiftung. Belches waren wohl bie Gründe bes Migerfolges? Gewiß fehlten vor allem die Mittel, um die Anstalt so zu vervollfommnen, daß fie ben genannten alteren Symnasien hatte an die Seite treten fonnen. Gin Bersuch, Die beiden Bruder gur Antheil= nahme zu bewegen, fo daß die Schule ein Institut bes gesammten Fürstenthums geworden ware, ichlug fehl. Dazu famen höchst mifliche Dinge anderer Art, über welche Leifnig nach ber deductio bes Superintendenten Textor Mittheilung macht. Sylvius Friedrich hatte ichon bamals einige Gbelleute seines Landes ichwer beleibigt, und biefe follen nun gefürchtet haben, ber Bergog murbe ihre Rinber mighandeln, wenn fie biefelben nach Dels zur Schule ichickten. feinem Bruder Christian Ulrich lebte er vielfach in Unfrieden; dieser foll sogar feiner Ritterschaft verboten haben, mit Sylvius Friedrich irgendwie in Beziehung zu treten, weshalb fie es nicht magten, ihre Rinder nach Dels zu geben. Wie schade, daß diese Schrift bes Superintendenten Tertor nicht aufzufinden war! Mag bem aber fein, wie ihm wolle, das ift doch klar: die balbige Auflösung einer mit fo guten Absichten erfolgten Ginrichtung giebt ein beutliches Beugniß für die Willensschwäche und Unbeständigkeit des Herzogs ab! Nach Auflösung ber classis selecta wurde bie Schule wieder bas, was fie

vorher gewesen. Mochte ber Herzog auch bamals seine Pläne noch nicht vollständig aufgegeben haben, so blieb es doch bei dem alten Zustand. 1692 übernahm Sinapius die Leitung mit dem Titel eines Brorektors.

Mit welchen Schwierigkeiten hatte übrigens ber Schulbetrieb zu tämpfen! Für fünf Rlaffen nur zwei Auditorien! Wie viele Schulftunden mußten wegen gleichzeitiger firchlicher Afte wegfallen! Leignig berechnet, daß wöchentlich höchstens 16 Stunden jeder Rlaffe ertheilt wurden, dazu die Ferien, die wohl den vierten Theil des Jahres ausmachten! Und bann noch bie Zeit, welche zur Borbereitung von festlichen Schulatten nöthig mar! Bende ließ einmal zum Geburtstage des Herzogs in einer allegorisch-bramatischen Abhandlung in lateinischer Sprache in zwölf Scenen die Frage behandeln, ob aus Rrieg ober Frieden mehr Unglud ober Glud für ben Staat entstehe. Alljährlich wurden zwei Schülerfeste gefeiert, bas Gregoriusfest, mit einem Umzug ber Schüler in Berkleibungen burch bie Stadt, und bas Gallusfest, bei bem ein Sahnenkampf stattfand; ber Anabe, beffen Sahn Sieger blieb, wurde als Sieger ausgerufen und unter Gefängen burch die Stadt geführt. Interessant ist die Beobachtung, wie sich bie verschiedenen Schulleiter zu letterem Feft geftellt haben. Während fünfzig Rahre früher Rektor Biebingus es bekämpft hatte, weil er fich zu ben Umgängen und bem bamit verbundenen bettelhaften Ginsammeln von Gaben nicht verstehen konnte, - vielleicht wurde biefe, die Lehrer fehr beschämende Sitte später aufgegeben -, schrieb fein Nachfolger ein Programm de comparatione Galli cum principe! Sinapius verfertigte sogar zur Berherrlichung bieses Festes ein überaus merkwürdiges "Gebicht", in bem er bie verschiedenen Eigenschaften ber Bahne, g. B. ihr frühes Erwachen, ben Schülern gum Vorbild hinftellt.

Was die übrigen Schulen des herzoglichen Landes angeht, so hatte, wie oben bemerkt, die Visitation von 1669 kein günstiges Resultat ergeben; theils sehlte es an Schulen, theils wurden sie schlecht besucht, theils waren die Lehrer unfähig und zu schlecht besoldet. Nachdem unter Sylvius Friedrich eine neue Kirchen- und Schulvisitation 1683 stattgefunden, wurde seitens des Herzogs eine "Stadt- und Land-

Schul-Ordnung" festgestellt, 1683, verbeffert 1688. Diese handelt in Artifel I vom Amt ber Eltern: fie follen ihre Rinder vom fechsten Sahr ab fleißig zur Schule schiden, gute Hauszucht halten; bann vom Amt ber Pfarrherrn und Inspektoren: biese sollen die Schulen wöchentlich einmal besuchen, nach Neujahr ein Eramen halten; fie follen ein Schulararium anlegen, zu bem 3. B. gewiffe Strafgelber fliegen; in ben Rirchen find "Schulfaftel" anzubringen; aus diesen freiwilligen Gaben foll man bas Schulgelb, auch Büchergelb für arme Rinder bestreiten. Den Obrigfeiten und Herrschaften wird in Artifel III ernstlich eingeschärft, daß fie auf eigene Schulhalter benten und beifammen liegende Dörfer tombiniren follen. Die Schulhalter felbft erhalten bie Ermahnung, daß sie die Wichtigkeit ihres Amtes fleißig bedenken, einen nüchternen Wandel führen, gegen die Rinder ein väterliches Berg haben, fie nicht unmäßig strafen, sich auch burch ben Undank der Welt nicht abschrecken laffen follen. Die beiben letten Artifel handeln vom Amt ber Schüler und ber aus ber Schule entlaffenen Kinder; lettere follen ben fonntäglichen Ratechismusunterricht fleißig besuchen, bis fie heirathen. - Mag fein, bag biefe Schulordnung ein Werk bes Superintendenten Textor ift; es bleibe auch bahingestellt, wieviel fie gewirft habe: jedenfalls trägt fie die Unterschrift bes Berzogs und giebt somit ben Beweis, bag ihm bie Förberung bes Schulmesens nicht gleichgültig war.

In tirchlichen Dingen bewies Sylvius Friedrich ebenfalls ein gütiges Wohlwollen. Die Bistiation von 1683 wurde schon erwähnt. Mehrere Rirchen wurden unter seiner Regierung renovirt; so die Annen- und Juden-Rirche zu Dels, letztere hernach Salvator-Kirche genannt. Die Schloßtirche erhielt eine neue Orgel und ein neues fürst- liches Gestühl. 1689 wurde ein besonderer Katechet in Dels angestellt, welcher Dienstag und Donnerstag für Kinder und Dienstleute aus der Stadt, Sonntag für das Landvolk Katechismus-Unterricht in der Salvatorkirche zu ertheilen hatte. Damals wurde auch das Wittwenhaus in Dels von der Herrschaft eingerichtet und dotirt, bestimmt für Pfarrer- und Lehrerwittwen. 1694 erhob der Herzog Döberle zur selbständigen Pfarrei und ließ darauf den dortigen Pfarrhof zum Theil aus dem Wiaterial des baufälligen Schlosses

Rarlsburg erbauen. — Mit Anmuthungen von tatholischer Seite hatte er fast gar nicht zu thun; wohl aus dem Grunde, weil Trebnis, wo die meiften dieser Frrungen entstanden, nicht zu seinem Begirk gehörte. Luca berichtet von einem Streite, welchen ber Bergog 1682 mit dem "Abt auf ber Sand-Infel" wegen einer nicht benannten Dorffirche hatte; in diefer hatten zuvor die Ronfessionen alternirt; ba aber hierbei Dighelligfeiten entstanden, cebirte ber Bergog bem Abt die Kirche, ließ aber baneben eine neue aus Holz errichten; ber Abt wollte diese mit Gewalt abtragen. Sylvius Friedrich hatte inbeffen die Angelegenheit schon nach Wien berichtet und die Entscheibung erlangt, daß die alte Rirche bem Abt, die neue bem Bergog gehoren sollte, wobei sich jener auch beruhigte. — 1677/78 betheiligte sich ber Herzog an einer Vorstellung, welche Juliusburg in Sachen ber Trebniter Evangelischen dem Kaiser unterbreitete. Diesen war 1671 ihre Rirche genommen worden; 1677 erschien, mahrscheinlich auf Beranlassung der Aebtissin, die kaiserliche Berordnung, daß die Trebniger ben Rirchgang in die benachbarten evangelischen Rirchen unterlaffen und sich burchaus zur katholischen Rirche halten sollten. Menderung zu erlangen, schickten Dels und Juliusburg eine gemeinfame Gefandtichaft nach Wien, - ohne Erfolg, wie bas faiferliche Defret vom 14. Dezember 1678 zeigt: viele ber augsburgischen Ronfession Rugethane in Schlesien, so heißt's barin, laffen taufen, trauen und begraben bei Ratholiken, besuchen auch ben katholischen Gottesbienst ohne jeden Gewissenszwang; — daher kein Grund, die Trebniger Berordnung zu ändern! (Staatsarchiv.)

Hierbei noch ein Wort über die Delser Superintenbenten damaliger Zeit. Diese hatten sowohl durch ihre Stellung im Konsistorium, wie durch ihr persönliches Berhältniß zu den fürstlichen Personen große Bedeutung. Wir nannten schon den Dr. Weber. Unter der vormundschaftlichen Regierung gewann er großen Einfluß; er erhielt den ungewöhnlichen Titel eines General-Superintendenten und fürstlichen Gewissenstathes; sein Einfluß erstreckte sich auch auf die weltliche Berwaltung; letztlich erging es ihm wie seinem, wie es scheint, mit nicht ganz reinen Mitteln von ihm verdrängten Vorgänger, indem "mehr dunkle Wolken des Widerwillens als etwa Strahlen günstiger

Augen ihn umzüngelten". 1676 abgesetzt, lebte er auf seinem Landgut in Peuke; 1687 wurde er zum Prosessor an der bald nachher aufgelösten classis selecta berusen. — Bon großer Wichtigkeit ist die Thätigkeit seines zweiten Nachfolgers, des schon öster genannten Textor gewesen. Dieser energische, für das Schulwesen sehr thätige Mann drohte einst dem Herzog mit Versagung des Sakramentes, wenn er in seiner Feindschaft gegen Mutter und Brüder beharre. In den neunziger Jahren gerieth er wegen seines Eintretens sür einen vom Herzog versolgten Edelmann mit diesem in argen Zwist, mußte sogar Oels verlassen und konnte nicht wieder zu ruhiger Führung seines Amtes kommen; der nachfolgende Herzog ließ ihn sogar durch den Büttel aus dem Pfarrhaus wersen; er starb in Breslau 1711. So Leißnig nach der deductio. In Leuschner spicileg 22 heißt es von ihm: — muneridus, nec sua culpa privatus, Vratislaviae maxime vixit.

Welches mag wohl die persönliche Stellung des Herzogs zum Christenthum gewesen sein? Ich weiß wohl, daß ein Urtheil hierüber sehr mißlich ist, und bemerke nur, daß Dr. Wende in einer Lobrede auf ihn in langathmiger Ausführung seine Frömmigkeit preist; weiß doch der Redner sogar die Erbauungsbücher anzugeben, die der Herzog benützte, Aubachs "Himmelsschlüssel", Bortners "Sonntagsgedanken" und Reinkings "Prodirstein christlicher Regenten". "Die Stadt rühmt das Exempel des Kirchengehens, das Land das Exempel des erbaulichen Diskurses, der Hof das Exempel des steißigen Vibellesens und heiligen Gebetes." Sein Wahlspruch war: si deus pro nobis, quis contra nos? Römer 8, 31.

An die Ausführungen über Kirche und Schule schließt sich passend basjenige an, was über die Beziehungen des Sylvius Friedrich zu Kunst und Litteratur zu sagen ist. Schon 1670 erbauten die fürstlichen Brüder, damals erst zurückgekehrt, ein heut nicht mehr vorhandenes "Komödienhaus" am Schloßplat. Nicht als ob eine Schauspielertruppe darin beständig oder zeitweilig Vorstellungen gegeben hätte; vielmehr handelte es sich da wohl nur um gelegentliche Aufsührungen bei Festlichkeiten. Dort wurden wohl auch die von Sinapius mehrsach erwähnten Ballets aufgeführt. Möglich, daß Sylvius Friedrich

eine ständige, ober wenigstens eine aus Liebhabern bestehende Musikkapelle hielt; wenigstens berichtet Sinapius von "Symphonieen", bei benen der Herzog die Viola di gamba spielte; die nusskalische Begabung des Baters, der öfters bei der Kirchenmusik mitwirkte, war also auf den Sohn übergegangen.

Ein mahrer Schat bes Fürftenthums muß die herzogliche Bibliothet gewesen sein. Bon früheren Berzögen gestiftet und vermehrt, mar fie schon damals ziemlich bedeutend. Die Theilungs-Urfunde von 1673 bestimmte, daß fie in Dels bleiben follte, aber als gemeinsames Gigenthum ber brei Linien. Schon in ber erften Beit feiner Regierung, 1676, ließ Sylvius Friedrich, barin, wie es icheint, von ben Brudern unterstütt, sie in gute Ordnung bringen. Noch find die Namen berer befannt, welche diese Arbeit leifteten. Rettor Bergog und Diatonus Milich ordneten die theologischen Werke; Ronreftor Gunther und ber icon genannte Engelichall die philosophischen, historischen, poetischen; zwei Juristen, Belcher und Siebenhaar, städtische Beamte, juriftischen, und Regierungsrath Sartmut bie ausländischen Berte. Sämmtliche Bücher wurden in fauber gearbeitete Repositorien gestellt. Am meiften waren juriftische, am wenigsten medizinische Berte ver-Die Bibliothet besaß eine Bibel von 1541, in Wittenberg treten. auf Pergament gebruckt, wichtig burch eine eigenhändige Gintragung Luthers. Als Bibliothefar fungirte immer ein Lehrer ber lateinischen Schule, ber genannte Rektor Herzog mar ber erfte, Sinapius ber Auch die späteren Fürsten setten eine Ehre barein, die Büchersammlung zu vermehren; manchmal vermachte wohl auch ein Bürger ober Beamter feine Bucher biefer Sammlung. Nach Rundmann (schlefische Bibliothefen) wurde bieselbe um 1730 in bem großen und schönen Sophien-Saal des Schlosses untergebracht; da liest man auch eine fehr genaue Beschreibung ihrer bamaligen Ginrichtung und Aufstellung. Ihr Bücherbestand burfte fich wohl zulett auf 20000 Bande belaufen haben. 3ch fann hier die Bemerkung nicht unterbrücken, daß ich es für höchft bedauerlich halte, daß diese alte, in Schlesien gebildete und für bas Delfer Herzogthum bestimmte Bibliothek nicht in Schlesien geblieben ift.

Bu Sylvius Friedrich zurudtehrend füge ich an, daß biefer Herzog

1677 Mitglied ber "fruchtbringenden Gefellschaft" wurde. Diese Gesellschaft, beren Zweck ein sehr löblicher mar, nämlich Reinigung ber beutschen Sprache von Fremdwörtern und möglichste Rorrektheit in ihrem Gebrauch beim Sprechen, Schreiben und "Reimdichten", mar 1617 in Weimar gegründet worden; ihr Abzeichen der "indianische Balmenbaum" — baher auch Balmenorden genannt; ihr Wahlspruch "Alles zu Nuten". Jebes Mitglied erhielt einen aus einem Eigenschaftswort bestehenden Namen, mählte einen Sinnspruch und irgend ein bem Pflanzenreich entstammendes Gemächs zum besonderen Abzeichen. Sylvius Friedrich hieß "ber Schütende", fein Sinnspruch: Tugend und Tapferfeit; fein Abzeichen ber große Lorbeerbaum. Friedensburg ftellt in feiner diesbezüglichen Abhandlung (Beitschrift 1893) die Frage, aus welchem Grunde wohl unser Bergog, ebenso wie sein jüngster Bruder beigetreten sei; er glaubt auch hierin eine Aeußerung seiner Herrschereitelkeit sehen zu dürfen, als ob die Erklärung nicht viel näher läge, daß es zu bamaliger Beit, wie die Mitglieder-Register beweisen, eine Art Mode war, ja für vornehme, einigermaßen geistig interessirte Leute zum auten Ton gehörte, Diesem Berein beizutreten, beffen Zweck so ebel und patriotisch war. Rann benn nicht auch wirkliches Interesse vorhanden gewesen fein? Dagegen hat Friedensburg gewiß Recht, wenn er den Ginfluß des dem Bergog damals schon bekannten Dr. Wende hervorhebt. Dieser, seit 1670 Mitglied, ber "Pflanzende" genannt, war eine Art Herold bes Palmenordens; seine Zugehörigkeit zu diesem Berein macht es begreiflich, baß er, wie schon ermähnt, auch im Schulbetrieb für bie Hebung der deutschen Sprache fräftig eintrat. Er begrüßte den Berzog bei seinem Eintritt in die fruchtbringende Gesellschaft in üblicher Beise mit einem Sonett, der Bergog aber ließ eine silberne Medaille zur Berherrlichung biefes Ereigniffes herstellen, welche in bem erwähnten Auffat von Friedensburg genau beschrieben wird.

Was hat der Herzog als Mitglied der Gesellschaft geleistet? Von seinen dichterischen Hervordringungen sind schon oben einige Proben gegeben; es hat wohl keinen Zweck, dieselben zu vermehren, zumal sie alle das gleiche Thema, nämlich die Vorzüglichkeit der Frau Herzogin, behandeln. Man darf aber diesen Bemühungen gewiß nicht

jeben Werth gang und gar absprechen: halfen sie nicht bie Sprache bilben und die Form für einen späteren, großen Inhalt schaffen?

Hier ift wohl die geeignetste Stelle, den Inhalt einer Rebe zu ffiggiren, welche Dr. Bende 1684 jum Geburtstag bes Bergogs gehalten. Sie trägt den Titel: "Chrift-fürstlich-ölsnischer Gordianus". "Was neues! Gordianus ist neulich nach Dels gekommen", so hebt fie an, . . . "ein armer Boas, ber feinen Acter fturgen wollte, hat eine goldene Münze mit der Ueberschrift: Gordianus pius felix augustus unverhofft aus der Erbe gezogen". Wie ichabe, bag es völlig unmöglich ift, mit wenigen Borten ein zutreffendes Bilb von Dieser Rede, ihrer staunenswerthen antiquarischen Gelehrsamkeit, ihrer nach unseren Begriffen widerwärtigen, doch aber burchaus naiven Schmeichelei zu zeichnen! Den Herzog ftellt ber Rebner als ben wahrhaften Gordianus hin und bezieht in langathmiger Ausführung jene brei Attribute auf ihn, nicht ohne jedes der brei Worte mit bem Aufgebot fast aller Raiser römischer und deutscher Nation und sonstiger Gelehrsamkeit zu erklären. Pius ift ber Bergog wegen feiner aufrichtigen Frömmigkeit. Felix ift er bezüglich ber Benus, bes Jupiter und bes Sol; ber Benus - nämlich feiner Gemahlin, beren "englische Schönheit", "lebhafte und geistvolle Geschicklichkeit und gefunde Leibes-Bäglichkeit" ju feinem Glück helfen. Jupiter ift ihm gunftig, benn die göttliche Borsehung steht allen seinen Berrichtungen erfreulich bei; und Sol - nämlich die Sonne der faiserlichen Bunft leuchtet ihm. Endlich ift ber Herzog auch als mahrer Augustus b. h. "ehrenwerth" zu preisen. Dann ber Schluß: "ber Frommen Magnet, ber Gottlosen Berfolger, ber Glüchseligen Berberge, ber Geplagten Labfal, der Ehrenwerthen Sieben-Geftirn, der Lafter-Bruten Romet: er lebe, er lebe, er lebe!!

In einer Lebensbeschreibung des Sylvius Friedrich darf die fürstlich Oelser Münze nicht unerwähnt bleiben. Friedensburg hat diese schwierige Materie im codex dipl. 1899 in lichtvoller Beise behandelt; ich bescheide mich mit einer sehr kurzen Zusammenfassung des von ihm Ausgesührten. Das Münzrecht wurde den Herzögen bei der Belehnung 1672 bestätigt; der Theilungsvertrag bestimmte, daß die Münze eine gemeinsame Angelegenheit der Brüder bleiben

follte. Ameimal, 1674 bis 1679 und 1692 bis 1695 murbe in Dels gemungt: aber welche Quelle von Berdrieflichkeiten! immer neue Mißverständnisse und Streitigkeiten unter ben Brüdern, Beschwerben ber ichlesischen Rammer und unbequeme Verfügungen ber faiserlichen Regierung, Unzufriedenheit mit den Münzbeamten, die mehr als einmal in Arrest manderten, dabei fein finanzieller Bortheil, sondern bas Gegentheil! Warum unterließen die Herzöge die Prägung unter folchen Umftänden nicht lieber gang? war babei wirklich nur ber Bunfch maßgebend, Gelbstücke unter ihrem Namen in die Welt zu bringen (Friedensburg)? muß man nicht auch bedenken, daß es fich hier um ein Recht handelt, welches dem Herzog zustand? und wer fucht ein Recht nicht festzuhalten, felbst wenn große Unbequemlichkeiten bamit verbunden find? - Friedensburg giebt auch eine Bufammenstellung ber Medaillen, Die Sylvius Friedrich pragen ließ: es sind beren achtzehn; nicht weniger als fechs zu feiner Bermählung; bann noch zwei, die fein, und weitere zwei, die zugleich bas Bilb feiner Gemahlin zeigen; feine Mutter, feine Schwiegereltern, bas Jubelfest ber Tübinger Universität, seinen Eintritt in den Balmenorden, die Vermählung seiner Schwägerin 1689 verherrlichte er ebenfalls burch "Eine gleich prächtige Reihe von offiziellen, nicht aus Privatspekulation hervorgegangenen Medaillen (sc. als bei den fürstlichen Brüdern) durfte sich taum zum zweiten Male nachweisen laffen".

Die bisherige Ausführung konnte eine Anzahl günftiger Momente für die Beurtheilung des Herzogs, mehrfache Interessen, mannigsache gute Ansätze hervorheben. Leider muß nun auch manches Ungünstige angeführt werden, wodurch die Beurtheilung des Herzogs eine ganz andere wird. Für seine Hauptsehler halte ich, wie schon mehrsach angedeutet, die Schwäche und Unbeständigkeit seines Charakters; dies die Ursachen der Unzufriedenheit und Zerrüttung, welche besonders die letzten Jahre seiner Regierung hervorriesen.

Man meinte in Dels, die Gunft des kaiserlichen Hofes zu besitzen; mag sein, daß man sich ihrer lange Zeit mit Recht rühmte; ebenso sicher aber ift, daß diese Gunft, wenn sie vorhanden, zulet in das völlige Gegentheil umschlug. Mußten nicht die vielfachen Beschwerben,

bie bald von der schlesischen Rammer, bald von den fürstlichen Geschwistern einliefen, allmählich bie gute Stimmung verderben? Mußten nicht die Familienzwiftigkeiten, die man in Wien gang gut kannte, bas faiserliche Urtheil beeinflussen? Mun famen aber in ben neunziger Rahren noch Rlagen gang anderer Art an ben Hof. Gin Berr von Aichelberg auf Sapratschine beschwerte sich über ben Berzog wegen schwerer Berbal= und Real=Injurien; die Untersuchung ergab bas Der Raiser verfügte burch bas Oberamt Unrecht des Herzogs. 21. Märg 1695 einen scharfen Berweis an ihn; er mußte dem Beleidigten eine Bufe von 3000 Gulben erlegen, und zusehen, daß beffen But feiner Gerichtsbarkeit entzogen murbe. Aber balb barauf erfolgten noch weitere Beschwerben und gwar feitens ber gesammten Stände bes Fürstenthums; ihren Inhalt läßt bie fehr ungnädige faiferliche Berfügung, Wien, 13. Februar 1696, deutlich erkennen. Mit sonder= barer Befremdung habe ber Raifer erfahren muffen, daß ber Bergog einen 70 jährigen Rittersmann und Landesältesten, von Siegrot auf Netsche und seine Frau indiano plane more mit Prügeln habe traftiren laffen; fein Landfaß fei in feinem Saus und Sof vor ber Biolention bes Berzogs ficher; er habe fogar bie "Stadt-Jungften" (Organe ber städtischen Polizei) zu seinen Erzessen wider die Landschaft gebraucht. Sind biese Ausbrüche von Robeit nicht leicht zu erklären bei einem Charakter, bem bamals gerade die Festigkeit immer mehr verloren ging?

Jene Berfügung traf den Herzog noch in anderen Stücken. Er hatte damals die Absicht, die Trennung der drei Landestheile durch Theilung der Landeshaupt= (Rommun:Steuer=) Kasse zu verschärsen, obgleich dies schon in der Theilungsurfunde untersagt war. Außerdem hatte er, als vor kurzem ein neuer Beamter diese Kasse übernahm, Kassengelder, Schriften, Pfänder und andere Dinge einsach weggenommen, und troß kaiserlichen und oberamtlichen Besehls noch nicht zurückgestellt. Das Oberamt hatte darauf verordnet, daß die Landesshauptkasse nach Bernstadt verlegt werde. Jene kaiserliche Berfügung trat nun dem Herzog in allen diesen Punkten scharf entgegen. Die Landeshauptkasse solle in Bernstadt bleiben, dis "er sich in seinem Gouverno wirklich bessere und Wir dieses befunden". Was sagt

man aber zu folgender kaiferlichen Auslassung: "Und ob wir zwar aus allen wider E. Lbb. von ben gesammten Ständen beweglichst geklagten Excessen . .; da feine Ermahnung weder von uns noch unserm Oberamt etwas gefruchtet . . . und viele andere, einem vernünftigen und gerechten Regenten nicht anständige Sachen vorgenommen worden . . . genugsam Anlag hatten, eine Aenderung mit ber von E. Ebb. führenben Regierung vorzunehmen, wir noch für diesmal bei ber gnäbigften Ermahnung, daß E. Lbb. sich in allem besfern und bescheibener gouverniren follen, es bewenden laffen, biefelben aber gnäbigft, jedoch ernst gemessen ermahnt haben wollen, diese unsere anädigste Warnung unterthänigst wohl und tief zu Bergen zu nehmen - allermaßen wir, wenn E. Abb. auf folden Brrgangen ferner begriffen werden follten, unfehlbar nicht unterlaffen werben, auf die Bestellung einer driftlichen, gerechten und vernünftigen Regierung bedacht zu fein, und wirklich einzuführen." (Staatsarchiv.) Alfo folche Berweisungen mußten jene Fürsten bei all ihren Gottesgnabenthum hinnehmen! Dag ber Raifer übrigens nicht blog brobte, zeigte gehn Sahre fpater bas Beispiel Bernstadts, wo der Neffe Sylvius Friedrichs einfach unter Bormundschaft gestellt wurde. Gewiß, diese Behandlung war nicht unverbient: aber muß man ihnen nicht bie Schiefheit ihrer gangen Stellung zu gute rechnen? Wie, wenn ber Raifer es verftanben hatte, diefe fleinen Fürsten aus ihrem glanzenden Elend, wobei bas Elend wirklich größer war, als ber Glang, herauszuziehen, ihnen eine angemessene Thätigkeit sei es im biplomatischen ober friegerischen Dienst zu eröffnen? Hätte er sich nicht dadurch nach berühmtem Borbild einen glänzenden und ergebenen Sofadel ichaffen können? Bare bas nicht für beibe Theile ersprießlicher gewesen?

Noch schlimmer als die geschilderten Excesse und die dadurch hervorgerufene Ungnade des Kaisers war das, was nun zuletzt angeführt
werden soll: die gradezu enorme, im Lauf der Jahre immer ärger
werdende Zerrüttung der herzoglichen Finanzen. Freisich, die zur
Berfügung stehenden Einfünste, 9180 Thaler jährlich nach Oelser
Berechnung, waren nicht groß; die Theilungsurkunde ließ nur 12000
Thaler Schulden zu; ob man damit hätte auskommen können, stehe
bahin: sicher ist, daß jene Summen bei weitem überschritten worden

Welche Mengen von Gelb find verbraucht worden! In ben sind. letten Regierungsjahren murben von verkauften und verpfändeten Rammergütern allein rund 100 000 Gulben erhoben, obgleich bie Theilungsurfunde sowohl Vertauf wie Verpfändung möglichft befchrantte; Sternberg follte nicht verfauft werben; tropbem verfaufte Sylvius Friedrich fein Theil 1692 für 250 000 Bulden an einen Grafen von Stradtmann. Aus der Landeshauptkaffe haben ihm die Stände nach und nach 14583 Gulben geschentweise bewilligt, "er habe fie für Aufwendungen als taiferlicher Kommiffar bei Fürftentagen gebraucht". Dann die Schulben! Chriftian Ulrich lieh ihm trop aller zeitweiligen Migverftandniffe über 100 000 Gulben: Anna Sophia, die Gemahlin des jungften Bruders, feiner Gemahlin ebensoviel. Wer weiß die fürstlichen Schulden alle zu nennen? nahm auch mit kleineren Darlehnen vorlieb, wenn sie nur zu haben waren! So entlieh man 1693 von ben Borftehern ber Schloß- und Pfarrfirche zu Dels 200 Thaler; Superintenbent Textor mußte aus bem Delfer Schulararium — jener Raffe, welche bas Schulgelb und Bücher für arme Kinder bestreiten sollte — 1692:100, 1693:250 Thaler vorstrecken; noch liegen die eigenhändig unterzeichneten, mahrscheinlich nie eingelösten Schuldscheine im Staatsarchiv. - Ein herr von Siegesfeld auf Ditrowine schulbete bem Berzog eine Summe; biefer ließ bas Gut 1682 sequestriren und verkaufen — und behielt ben Ueberschuß in seiner Hand; jener mußte sich erst an ben Raiser wenden, bis er - zwar nicht fein Geld erhielt, sondern nur als Gläubiger angesehen murbe. Beamte murben, besonders in den legen Sahren, natürlich nicht regelmäßig bezahlt, weber Regierungs- noch Müng- noch Schulbeamte. Eleonore Charlotte hat später das Richtbezahlen mit unglaublicher Birtuosität geübt, indem sie weder die niedrigften ihrer Bediensteten, noch die Bedürftigften ihrer Lieferanten befriedigte; indeffen schon unter Sylvius Friedrich fing man damit an; fo hatte ein Breslauer Tuchkaufmann bem Delfer Bergog von 1683 an Tuche geliefert, diefer aber bis an sein Lebensende nie etwas bavon bezahlt. Um Gelb zu schaffen, verfette man nach und nach Schmuckgegenstände; die Guter murben natürlich nicht verbeffert, und ans bem Walde soviel gezogen, als nur irgend möglich. Wie vielfach schon damals die Beschwerden der Brüder und die Schreiben des Oberamtes über die Waldverwüstungen! Sylvius Friedrich pflegte wohl gegen Darlehn, oder als Bezahlung einsach Anweisungen auf Holz auszustellen; so dem Superintendenten Textor, so einmal einer "Ballmeisterin" aus Breslau. Noch im letzen Jahre seines Lebens wollte der Herzog eine Schuld von 100 000 Gulden gegen Einsetzung der sämmtlichen Kammergüter aufnehmen, doch machte ein kaiserliches Berbot den Plan zunichte. In späteren Prozesakten sindet sich des öfteren der Ausdruck, daß unter Sylvius Friedrich "ganze Tonnen Gold" aus dem Fürstenthum gezogen worden seien. Die totale Geldzerrüttung, welche 1730 die Regelung des Schuldenwesens unter Bei-hilse der Ritterschaft nöthig machte, hatte in der Zeit des Sylvius Friedrich sicherlich ihren Hauptursprung.

Wenn man nach biesem Gelbverbrauch unseren Herzog als verschwenderisch beurtheilt hat, so liegt das freilich sehr nahe; die gesschilderte finanzielle Zerrüttung hat Veranlassung dazu gegeben, daß man ihn für einen jener prunksüchtigen Nachahmer des Sonnenkönigs gehalten hat. Dennoch bestreite ich diesen Schluß als irrthümlich. Verschwenderische Lebensführung und Prunksucht läßt sich nämlich bei unserm Herzog durchaus nicht nachweisen.

Gewiß, Festlichkeiten sanden statt, so an fürstlichen Geburtstagen, wo auch manchmal Ballets und theatralische Aufführungen erwähnt werden; das Jubelsest der Tübinger Universität, die Geburt eines kaiserlichen Prinzen gaben auch Anlaß zu Festen. 1687 wurde der Namenstag der Herzogin hervorragend seierlich begangen: vier Seiten braucht Sinapius, um die Freuden dieses Tages genau zu schilbern: des Morgens Salven vom Schloßwall, Pauken und Trompetengeschmetter; die Bürgerschaft zog auf mit einer goldgestickten, karmoissinrothen Fahne, auf der die Worte standen: vivat Eleonora Charlotta! Nachmittags großes Kriegsspiel im Freien; der Herzog führte die eine, sein Schwager die andere Partei; dabei trat denn auch die berühmte Oelser "Artiglerie" wieder einmal in Thätigkeit, und der Donner der Geschüße, — wie erfreute er die Herzen der getreuen Oelser Patrioten! Und Abends noch Feuerwerk!

Haben folche Festlichkeiten wirklich so vieles Gelb verschlungen?

Sie kamen boch wirklich nicht so häufig vor; wir können uns dabei sicherlich auf Sinapius verlassen; berselbe hat ihrer gewiß nicht weniger angegeben, als wirklich stattgefunden; arglos genug meint er ja, daß biese Feste den Ruhm des herzoglichen Hauses immer nur erhöhten!

Einigemal reisten fremde Fürstlichkeiten durch das Delser Land, so 1675 die verwittwete Königin von Polen, spätere Herzogin von Lothringen, so 1691 die Braut eines polnischen Prinzen, eine Pfalzgräfin dei Rhein. Im ersten Fall erzählt Sinapius, wie die hohe Dame unter Lösung der großen und kleinen Geschüße, mit Trompeten und Pauken empfangen wurde, wie sie dann allein Tasel hielt, und andern Tags weiter reiste, nachdem der Rath von Dels allergnädigst zum Handruß zugelassen war. Im zweiten Fall belehrt uns ein Aktenstück aus dem Staatsarchiv, daß die ehrenvolle Aufnahme des Gastes ausdrücklich vom Oberamt vorgeschrieden war; das herzogliche Paar besand sich zwar grade auf Reisen; dennoch war das "Traktament" der Prinzessin "magnisie"; mit dem Aufgebot von mehr als 130 Pserden schaffte man den Zug am nächsten Tage nach Wartenberg.

Das herzogliche Paar begab sich 1685 für längere Zeit nach Bad Landeck, 1690—92 nach Beiltingen in Bürttemberg; wahrsscheinlich war der Herzog schon vorher einmal in Mömpelgart — aber dies alles kann unmöglich jene Summen verschlungen haben. Zudem sindet sich in den späteren Prozesakten das ausdrückliche Zeugniß: "Sylvius Friedrich hat so bescheiden, ohne Pracht gelebt, daß es gar nicht möglich ist, daß er so viel gebraucht habe." Dabei ist zu bemerken, daß diese Aeußerung von seinen, ihm vielsach verseindeten Brüdern stammt, die auch nach seinem Tode keinen Grund hatten, ihn in Schutz zu nehmen.

Wie erklärt sich nun der ungeheure Geldverbrauch? Die Akten unseres Staatsarchivs geben die klare Lösung: die Summen wurden im Interesse der mömpelgartischen Familie, d. h. der Familie der herzoglichen Gemahlin verbraucht. Ihr Vater Georg war Herrscher des kleinen, an der äußersten Süd-West-Grenze des Reiches gelegenen Ländchens Mömpelgart. Seine Gemahlin, eine Prinzessin von Chatillon, hatte ihm vier französische Herrschaften, zu Burgund gehörig, zugebracht. Letztere hat er aber nie genossen, und auch Mömpelgart

ging ihm für mehr als zwei Jahrzehnte verloren. Die Franzosen hatten schon seit bem westfälischen Frieden ihr Auge auf diese Landschaft geworfen; nun tam die Zeit ber Raubfriege; im Berbft 1676 erschien eine französische Heeresabtheilung vor Mömpelgart unter bem Borgeben, baß biefer Ort in frembem Befit eine fortwährenbe Gefahr für Frankreich fei; man besette Stadt und Land, nachdem man ben Bergog mit seiner Familie hatte entweichen laffen. Der französische König versprach wohl, ben Herzog wieder herzustellen, verlangte aber die Hulbigung, als ob er der Lehnsherr fei. Diefem Berlangen widerstand der Herzog und blieb lieber ohne Besit, als daß er sein Land, welches beutsches Reichslehn war, bem Reichsfeinde überliefert hatte. Berhalten trug ihm den Beinamen constans, und nach seinem Tode ben Titel "Durchlaucht" ein, und war natürlich chrenhafter, als bas bes bamaligen Stuttgarter Berzogs, welcher 1680 bie Sulbigung leiftete in der Hoffnung, die Grafschaft Mömpelgart badurch dem Gesammt-Saufe zu erhalten. Endlich 1697, burch ben Frieden von Ryffwit fam Georg wieder in den Besitz seines Landes; die frangosischen Unmuthungen hörten allerdings nicht auf; er ftarb 1700.

Bahrend ber Zeit seiner Besitzlosigkeit hielt er sich fast fortwährend, und zwar mit seiner Familie in Dels auf. Bon hier aus wurde nicht nur der Unterhalt der Familie, nicht nur die unausgesetzten biplomatischen Bersuche bei Kaiser und Reich zur Wiederherstellung ber Grafschaft, sondern überhaupt alles bezahlt. Eleonore Charlotte wollte natürlich ihre brei Schwestern verheirathen; aber nur mit einer gelang es, obgleich bie Prinzeffinnen manche Reise in Diefer Hoffnung machten. Die betreffenbe Sochzeit - mit einem Bermanbten, bem Fürften von Bürttemberg-Beiltingen fand 1689 in Dels ftatt, wie es scheint, mit großem Gepränge und natürlich auf Delfer Rosten; die theuersten Raroffen hatte man aus Amfterbam bazu verschrieben, 40000 Gulben follen dabei verbraucht worden sein. Sinapius berichtet von "getanztem Ballet, Feuerwerk, gehaltenem Carouffel-Rennen, Romöbie und anderen Divertissement". Bei biefer Hochzeit zeigen unsere Aften ein kleines Stimmungebild, bezeichnend für die Buftande. Die Stadt Sternberg schickte nämlich bem Delfer Sofe mit unterthänigftem Gludwunsch eine "Berehrung" von 150 Gulben: hierüber in Dels große Migstimmung, aber nicht, weil man überhaupt etwas gebracht, sonbern weil es zu wenig war: hatten boch die Sternberger im Borjahr bei einer Hochzeit im Bernstädter Hause 300 Gulben gespendet!

Neben ben Mömpelgartischen Prinzessinnen mar ein Prinz, Leopold Eberhard vorhanden. Der Stuttgarter Abministrator wollte ihn im collegium illustre erziehen laffen, hatte sich auch seiner Berson bemächtigt. Der Bater aber gab es nicht zu; ber Stuttgarter murbe schließlich burch ben Raiser veranlaßt, ben Bringen berauszugeben. Auch hierbei mar ber Delfer Bergog feinem Schwiegervater zu Diensten; im Berlauf Diefer Angelegenheit zog er fich fogar feitens bes Stuttgarters die Forberung zu einem Duell zu, beffen Austragung indessen burch ben Raiser verhindert wurde, welcher beiben Rontrabenten zweimal einen längeren Arreft in ihren Refidenzen zubiftirte. - In ben Jahren fortgeschritten nahm ber Erbpring faiferliche Kriegsbienste, b. h. er erwarb für Delfer Gelb ein Regiment von dem Prinzen von Croy, und führte es in drei Rampagnen (130 000 Gulben); später mußte er fich ben Elephanten-Orben aus Ropenhagen holen, mas 9000 Gulben koftete. Er heirathete zuerft eine gewisse Bedwiger, von ihr geschieben, eine Sauptmannstochter, bann beren vorher als Maitreffe benütte Schwester, und brachte es bahin, daß er trop vieler Kinder keinen erbfähigen Nachfolger hinterließ. — Für diese Mömpelgartische Berwandtschaft machte Dels jene großen Aufwendungen; in beren Intereffe geschah bie vollständige Rerrüttung ber Delfer Finangen! Seitens bes Stuttgarter Saufes wurden später genaue Berechnungen aufgeftellt; nach biefen betrug bie baar aufgewendete Summe 407 400 Gulben. — "So liegt am Tage, daß die Herzogin Charlotte nebst der Mömpelgartischen Familie biefes fürstliche Haus in ganglichen Ruin gefett habe."

Wie konnte Sylvius Friedrich das alles zugeben? Daß er sich seines Schwiegervaters annahm, ist ja ganz lobenswerth, aber diese ungeheuren Auswendungen! Hatte er wohl je auf Rückzahlung hoffen können? Hier giebt es nur eine Erklärung, die aber vollkommen ausreicht, wie sie auch durchaus beglaubigt ist: Eleonore Charlotte beherrschte ihn so sehr, daß er jeden eigenen Willen ihr gegenüber verlor; nicht Prunksucht, sondern seine Charakterschwäche war

ber Grund des Ruins. "Er hatte seiner Gemahlin jederzeit freie Hand gelassen, mit Gütern und Geldern nach Gesallen zu wirthsichaften." In den letten Jahren gingen alle Schriftstücke durch ihre Hände; wer etwas zu erbitten hatte, mußte sich an sie wenden; der Herzog konnte sogar höchst zornig werden, wenn jemand diese Instanzu umgehen wagte; der Schloßwache spendete er einmal ein Faß Bier mit dem Bedeuten, daß er heut alle Regierung seiner Frau übergebe.

Jener vollkommenen Abhängigkeit find nun auch die Berfuche guzuschreiben, welche den Zweck hatten, seiner Gemahlin die Nachfolge in der Regierung und den Besit bes Berzogthums zuzuwenden. 1695 ftellte er eine Schuldverschreibung aus: feine Bemahlin habe ihr ganges Bermögen bei ihm geopfert, ungefähr 380 000 Gulben ihm vorgestreckt, weshalb er nun zu ihrer Sicherung seine gesammten Büter mit der Regierung ihr jum beständigen Befit überweife. Natürlich erklärte der Raiser, von den andern Linien darum angegangen, biefe Berschreibung für null und nichtig. Da versuchte es ber Herzog wenige Monate vor feinem Ende auf andere Beife nämlich durch eine sogenannte donatio inter vivos: der Herzog übertrug zuerst feine Büter, bann feine Refibenz, endlich fein ganges Bermögen geschenkweise auf seine Gemahlin und veraulaßte die Unterthanen, ihr als regierender Herzogin zu huldigen. "Da war aber Sylvius Friedrich sui non satis compos und zu folcher Stlaverei gebracht, daß er alles, ohne zu lesen, unterschrieb, ja, wenn er Ruhe haben wollte, auch unterschreiben mußte." Natürlich half auch bies nichts. Chriftian Ulrich übernahm nach dem Ableben seines Bruders gemäß der Theilungsurfunde das Herzogthum; Eleonore Charlotte wurde auf ihre Wittwengüter beschränkt und vom Raiser energisch zur Ruhe gewiesen.

Bor seinem Ende richtete Sylvius Friedrich ein, gewiß nicht von ihm selbst verfaßtes Abschiedsschreiben an den Kaiser. Er beklagt sich aufs bitterste, daß ihm von seinen Brüdern und ungetreuen Basallen so viel Unrecht geschehen, und daß sein nahendes Ende ihm nicht mehr Zeit lassen werde, sich vor dem Kaiser zu rechtfertigen. Seine Gemahlin empfiehlt er kaiserlicher Huld und Gnade; "sie stammt aus einem Hause, welches Ew. Majestät mit ungemeiner, beständiger Treue, darüber dasselbe bei zwanzig Jahre gar viel Drangsal erleiben müssen,

zugethan lebet". Der Kaiser möge sie boch bei allem erhalten, was er (ber Herzog) ihr letthin zugeeignet, sonst werde er im Grabe keine Ruhe finden — "wogegen der grundgütige Gott den Kaiser und das ganze Erzhaus bei allen Felicitäten und immer mehrendem Flor bis ans Ende der Welt grünen und blühen lassen möge".

Der körperliche Verfall bes Herzogs begann schon Anfang ber neunziger Jahre. 1696 erklärte sein Leibarzt, Dr. Wendt, jede Aufregung könne einen Schlagfluß veranlassen; doch mußte er noch schwer leiben, bis er am 3. Juni 1697, 46 Jahr alt, an Wassersucht starb. Sein Hinscheiden war ihm eine Erlösung nicht allein von argen körperlichen Beschwerden, sondern auch aus unerträglichen Verhältnissen. Der frühe Tod seines thatkräftigen Vaters wurde oben als ein Unglück für Land und Familie bezeichnet: der frühe Tod des willensschwachen Sohnes muß wohl nach dem Vorgetragenen ganz anders beurtheilt werden.

Die Beerdigung erfolgte unter den üblichen feierlichen Formen. Noch sind die Abkündigungen vorhanden, durch welche in den Kirchen des gesammten Herzogthums das Hinscheiden des Sylvius Friedrich bekannt gemacht und die Zuhörer zu "unterthänigster Compassion" aufgefordert werden sollten. Der Leichnam wurde in der Schloßkirche zu Dels beigesetzt, und zwar in der Gruft der früheren Herzöge aus der münsterbergischen Linie. Die Herzogin hatte alles aufs prächtigste herrichten lassen. Um ihre große Liebe zu dem Berstorbenen zu deweisen, erklärte sie sich bereit, die Begräbnißkosten aus eigener Tasche zu bezahlen; freilich meinte sie damals, daß sie Dels behalten würde, und versehlte später nicht, die Wiedererstattung der Begräbnißkosten von dem Nachfolger im Herzogthum zu verlangen.

Im Delser Rathhaus befindet sich ein Bild unseres Herzogs; ich fenne dasselbe allerdings nur durch eine Photographie. Eine mächtige Perrücke, dis auf den prächtigen Hermelinmantel heradreichend, bedeckt und verunstaltet zugleich den Ropf. Aus den Augen spricht unzweifelhaft eine gewisse Intelligenz. Die Gesichtszüge haben etwas Verschwommenes, und trot des kleinen Schnurrbartes etwas Unmännliches, fast Weibisches. Hat Sylvius Friedrich in Wirklichkeit so ausgesehen, so war sein Aeußeres ein treues Bild seines Jnneren.

#### IV.

### Oberschlesiens Sonderstellung in der Geschichte.

Bon C. Grünhagen.

Portrag, gehalten in der Wanderversammlung zu Oppeln am 1. Juni 1902 1).

In jenen altesten Beiten, mit benen in beklagenswerther Durftigkeit Die Renntniß unfrer Beimath beginnt, hören wir in Diesen öftlichen Landen wohl von Bolen, Böhmen, Mähren, aber nicht von Schlefien. Alls an bem oberen Laufe der Ober gelegen, werden uns verschiedene Gaue genannt, beren einer, Blengane, feinen Namen hat von bem Berge Blenz, unserm Bobten, einer Stätte heidnischen Gögendienstes, wie uns ein Chronift des XI. Jahrhunderts berichtet, und dem Fluffe Rlenza (ber Lohe). An biefen Namen fnüpft bie alteste in größerem Rahmen zusammenfassende Bezeichnung unfrer Beimath an. Als 1163 bie Bermittelung bes großen beutschen Raisers Friedrich bes Rothbarts ben Söhnen bes vertriebenen Polenherrschers Wladyslams II. als väterliches Erbe zwei Berzogthümer im oberen Oberlande auswirfte, werden diese Abtretungen von einem alten Chronisten furzweg als die "Sacra Silencii provincia" bezeichnet, mas wir wohl bahin erklären dürfen als das Land im Umfange des schlesischen oder Breslauer Bifchoffprengels, bas nun auch Oberschlefien einschloß.

<sup>1)</sup> Dem bei jener Gelegenheit lautgewordenen Bunsche, den Vortrag gedruckt zu siehen, mochte sich der Bersasser nicht versagen; meinte aber, als er nun erst an eine Niederschrift des Ganzen heranging, dem ersten Theil etwas mehr an Umsang gönnen zu dlussen, als bei dem Vortrage die sestgesetzte Zeitdauer hatte gestatten wollen. Allerdings ist dann auch weiterhin und am Schlusse noch manches Wort in die Feder gestossen, das bei dem freien Vortrage sich nicht gleich auf die Lippen gedrängt hatte.

Aber diese Gemeinsamteit mahrte nicht lange. Zwischen ben beiben Fürsten, benen bie Lanbschenfung von 1163 zu Gute fam '), entstanden balb Streitigkeiten. Der zweite Bruder, dem 1163 nur bas Berzogthnm Ratibor zugefallen mar, strebte voll Unzufriedenheit nach Bergrößerung feines Antheils und nicht ohne Erfolg. Auf ber einen Seite rundete ber ihm wohlwollende polnische Großfürst fein Gebiet durch die Hingufügung bes firchlich zum Krakauer Sprengel gerechneten Beuthen-Plesser Landes ab, auf der anderen Seite erwarb er, Familienzwifte im Sause seines alteren Bruders flug benütend, für fich bas große Herzogthum Oppeln. Nach bem Tode Boleslaws bes Langen 1202 fah fich beffen Sohn Herzog Beinrich ber Bartige, ber Gemahl ber hl. Hedwig gedrängt, ben Verluft ber ausgedehnten Landschaft fich gefallen zu laffen, aber in dem darüber abgeschloffenen Bertrage fuchte nun auch fein tiefer Groll einen Ausbruck. Regliches Erbrecht follte amischen ben nah verwandten beiden Fürstenhäusern aufgehoben sein. Wie zwei einander gang fremde Nachbarherrscher sollten sie einander anzusehen haben.

Bei einem so feinbseligen Verhältnisse konnte weber die Erinnerung an den gemeinsamen Ursprung ihres Besitzes noch das Band eines gemeinsamen geistlichen Oberhirten allzuviel bedeuten. Nicht einmal die Zugehörigkeit zu demselben Lande mochte man in Oberschlessen gelten lassen. In dem übrigen Schlessen ward bestimmt daran sestzgehalten, daß bei den im Piastenstamme üblichen Erbtheilungen der Lande jeder Theilsürst an erster Stelle den Titel eines Herzogs von Schlessen führte, dem er dann den Namen der Hauptstadt seines Landgebietes solgen ließ, also z. B. Herzog von Schlessen, Herr von (ober in) Liegnitz, Breslau, Schweidnitz, Glogau oder wie immer. In dem oberschlesischen Fürstenhause galt zunächst allein der Titel eines Herzogs von Oppeln, und erst nach dem Tode Wladyslaws II. 1281 begannen dessen vier Söhne, in gewisser Weise den Brauch der niederschlesischen Vettern nachahmend, in ihren Urfunden als gemeinsam den Titel eines Herzogs von Oppeln voranstellend daran die Kenn-

<sup>1)</sup> Der britte Bruder, ber 1163 noch unmundig, später auch einen Landesantheil erhielt, kann, ba er sein Geschlecht nicht fortpflanzte, hier unerwähnt bleiben.

zeichnung einer besonderen Herrschaft zu schließen '), wie g. B. Berr von Teichen, von Ratibor, von Beuthen; allerdings in biefem Brauche nicht fo konsequent wie die niederschlesischen Berzöge. Der Titel eines Berzogs von Oppeln kennzeichnet alfo bamals die oberschlesischen Theilfürsten, wie benn noch im XIV. Jahrhundert die Luxemburgischen Herrscher ihre Basallen im Oberlande als Berzöge von Schlesien einer- und Bergoge von Oppeln andererseits zusammenzufaffen pflegen, sodaß das Oppelner Land als pars pro toto an Stelle der bamals noch nicht üblichen Bezeichnung Oberschlesien figurirte. Gine Zweis theilung bes Landes war also bereits im XIII. Jahrhundert vorhanden, und ihr entsprach auch eine tiefergehende nationale Berschiebenheit ber Einwohnerschaft. Denn in Nieder- und Mittelschlesien war schon seit ber Zeit Heinrichs I. (von 1202 an) die beutsche Rolonisation mächtig vorgebrungen; in überaus großer Rahl waren Neugründungen von Städten und Dorfern auf Grundlage bes beutschen Rechtes erfolgt; Beinrich I. hatte fich felbst mit einem deutschen Sofabel umgeben, die Bringen murben beutsch erzogen, und die schlesischen Fürstenhöfe trugen einen ausgesprochen beutschen Charafter. Beinrich IV. (von 1267-1290) nimmt felbst eine hervorragende Stelle unter ben beutschen Minnefängern ein und wird von andern Dichtern seiner Beit als ein freigebiger Begunftiger ber beutschen Sangestunft gepriefen.

Anders sah es in den Landen der oberschlesischen Herzöge aus, die zwar wohl auch deutsche Kolonisation in ihren Landen begünstigten, aber doch nur um der von ihr zu hoffenden günstigen sinanziellen Erträge willen?) und ohne daß, wie wir annehmen dürsen, am Hose oder im Bolke beutsche Art hätte die Oberhand gewinnen können. Eine unversöhnliche Feindschaft gegen die niederschlesischen Bettern zur Schau zu tragen, hätte den Oppelner Fürsten sern gelegen; schon Heinrich I. hat nach 1230 über die minderjährigen Söhne Kasimirs I. die Bormundschaft geführt, und Boleslaw von Oppeln erscheint 1288 als Heersührer Herzog Heinrichs IV. gegen die Polen, doch nachdem

<sup>1)</sup> Bgl. Biermanns Auffatz: Seit wann fahen fich bie oberschlesischen Piasten als schlesische Fürften an? Schles. Zeitschr. VIII. S. 36 ff.

<sup>2)</sup> Wie das eine Czarnowanzer Urkunde von 1328 ganz direkt ausspricht. C. d. Siles. I. 30.

1290 mit bem Tobe Heinrichs IV. die Zeit der großen schlesischen Piasten zu Ende gegangen und auch über Niederschlesien mit der Landeszersplitterung die Ohnmacht hereingebrochen ist, scheint jede der beiden Hälften Schlesiens ihren eigenen Beg gehen zu wollen.

Dieses Auseinandergehen der Wege konnte dann recht wohl auch zu einem Auseinanderbrechen des Landes in zwei Hälften führen, und der wesentlichste Schritt dazu durfte als gemacht angesehen werden, als 1291 von den vier oberschlesischen Piasten zwei sich dem Böhmenkönig zur Heeressolge verpflichteten, nachdem ein Oritter schon zwei Jahre vorher sein Land demselben Herrscher als Lehn aufgetragen hatte'). Die Zerreißung des Landes durfte besiegelt scheinen durch einen Bertrag, welcher die oberschlesischen Fürsten verpflichtete, einem auswärtigen Herrscher auch gegen die ausdrücklich genannten Herzöge von Schlesien Hilfe zu leisten.

Doch in Wahrheit waren die Folgen bieser Afte unvergleichlich minder verhängnifvoll, als 3. B. ein Anschluß an Polen gewesen sein würde, ichon weil ja auch bas übrige Schlesien bei seiner Zersplitterung mehr und mehr in ber Anlehnung an Böhmen neuen Schutz gegen bie brobende Macht Bolens ju suchen fich veranlagt fab. Bom Jahre 1327 an fanden fich bann wieder die Berzoge Schlesiens, Die oberschlesischen ebensowohl wie fast alle niederschlesischen, in der gemeinfamen Abhängigkeit von ber Krone Böhmens zusammen, und in einer feierlichen Urfunde faßt ber Bischof von Breslau im Jahre 1342 Juli 1 ohne besondere Rennzeichnung die Berzöge bes gesammten Schlesierlandes, die bem Könige von Böhmen ben Gib geleistet, als duces nostre Wratislaviensis diocesis zusammen2). Und wenn gleich in ben staatsrechtlichen Urfunden der Luxemburger Beriode noch immer nur die mittel- und niederschlefischen Berzöge als schlesische bezeichnet und bie oberschlesischen Theilfürsten entweder ohne jede Busammenfaffung aufgeführt ober duces Opuliensis ober auch Polonie 3) genannt werben, fo beginnt man boch auch Oberschlesien als Theil von Schlesien an-

<sup>1)</sup> Grünhagen=Markgraf, Schles. Lehns- und Besitzurk. II. 300 und 413.

<sup>2)</sup> Ebendaf. I. 6.

<sup>8)</sup> Letzteres 3. B. in den großen Inforpationsurf. Karls IV. von 1348 und 1355 ebendas. I. 8 und 12.

zusehen. Schon 1344 nennt sich König Johann von Böhmen einmal "supremus dux Slezianorum"), und bereits 1327 ersehen wir aus einer sonst unverdächtigen Urkunde, daß Herzog Bolko II. von Oppeln einen Gunstbrief für seine Hauptstadt Oppeln als Herzog von Schlesien und Herr von Oppeln ausstellt²). Wenn berartige Fälle sich mehrten, so hing das damit zusammen, daß jenes starre Verbot eines Connubiums zwischen den obers und niederschlesischen Piasten schon gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen ist und in Folge des den Töchtern zugestandenen Erbrechts die niederschlesischen Fürsten in den Besitz oberschlesischer Landestheile kommen konnten und umgekehrt. So gelangte Konrad I. von Oels durch Heirath in den Besitz von Kosel, und der Herr von Kosel hatte ein gutes Recht sich zugleich Herzog von Schlesien zu nennen ebenso wie Premyslaw I. von Teschen, nachdem ihm die Gunst Kaiser Wenzels 1383 die Hälfte der Stadt Glogau verschaffte.

Während nun im Schlesierlande die Zersplitterung des Landes gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts immer größere Fortschritte machte, durfte in äußerlichen Dingen Schlesien als ein Land für sich gelten, in dem die alte Scheidung zwischen Ober- und Niederschlesien wenig mehr ins Gewicht fiel. Der am Ende des XIV. Jahrhunderts ins Leben getretene Fürstendund umfaßte Herzöge beider Landestheile; 1421 wird zum ersten Male ein Landeshauptmann von ganz Schlesien in der Person des Bischofs Konrad erwählt. Ginem neuen Landes-herrn leisteten in Bressau die Fürsten von ganz Schlesien ihren Lehnseid.

Die Vereinigung bes gesammten Schlesiens zu einem Nebenlande ber Krone Böhmens unter bem beutschen Herrscherhause ber Luxems burger war zum Segen für bas Land geworden, und namentlich die Regierung bes weisen Kaisers Karls IV. 1347—1378 hatte überall geordnete Verhältnisse hergestellt und den Schwerpunkt der Landessregierung nach Breslau, thatsächlich bis zu einem gewissen Grade in

<sup>1)</sup> Stengel, Urf. bes Bisth. Breslau 335.

<sup>2)</sup> Tzichoppe und Stenzel, Urfundensammlung S. 516.

<sup>8)</sup> Grünhagen - Martgraf, Schlef. Lehnsurt. I. 19.

<sup>4)</sup> Ebendaf. 20.

bie Hände des Breslauer Raths gelegt, der ja zugleich für den treuesten und eifrigsten Wächter des Deutschthums gelten durfte. Doch seit Karls IV. Tode änderten sich die Berhältnisse sehr zum Schlimmeren; unter der Regierung seines Nachfolgers Wenzel versiel die staatliche Ordnung und die Sicherheit der Straßen in demselben Maße, wie die vielen Theilfürsten, als sie inne wurden, daß die Zügel der obersten Landesregierung am Boden schleiften, sich wieder in ihrer Würde fühlend, die Kausseute mit Zollplackereien heimsuchten, den abeligen Raubrittern durch die Finger sahen und auch wohl selbst die Pfade der Buschslepperei wandelten, wie das speciell auch von den Oppeler Herzögen uns überliefert wird.

Und zu berselben Zeit vom Anfange bes XV. Jahrhunderts an ftiegen finstere Wetterwolfen auf, die das eigentliche Lebensinteresse bes ichlefischen Rolonistenlandes zu gefährden brohten. Das polnische Reich war seit 1386 durch die Bereinigung mit Litthauen zu erhöhter Macht erstarft, und in Böhmen erhob fich bie czechische Bevölferung unzufrieben mit ber Begunftigung ber beutschen Ginwanderer burch bie Landesherrn. Die Bewegung erhielt eine besondere Starte burch bie Berknüpfung mit religiofen Elementen; die Lehre von hus und die Standhaftigkeit, mit der der Lettere für sie in den Tod ging, feuerte die Bemüther nur noch mehr an. Die fanatisirten Schaaren ber Hufiten widerstanden siegreich den Kriegsheeren, die das deutsche Reich gegen fie aussandte; in Bohmen gebot wieder bas flavische Element, und Schlefien, eingefeilt zwischen ben flavischen Lechen und Czechen, sah sich auf bas Schwerste bebroht. Wohl hinderte ber religiöse Gifer ber die husitische Regerei verabscheuenden Beiftlichkeit ben Polenkönig, einfach mit ben Stammesgenoffen jenfeits ber Subeten gemeinsame Sache zu machen, aber bei Bielen sprach boch bas Gefühl ber flavischen Stammesgemeinschaft lauter als bas ber firchlichen Orthodoxie, und wenn das Haupt der panflavistischen Bartei, des Bolenfonigs eigner Neffe Siegmund Rorybut mit seiner Meinung burchbrang, brobte bem gerstückten und gersplitterten Schlesien, bas abgesehen von einer Anzahl fester Städte, ben Raubzügen ber Sufiten schutlos preisgegeben mar, bas Schickfal flavischer Berrschaft zu verfallen.

Natürlich ließ grabe in Oberschlesien die geographische Lage und

vor Allem die hier noch so stark vertretene slavische Nationalität die Gefahr am bedrohlichsten erscheinen, und in der That sah es im Laufe der Husitenkämpse etwa ums Jahr 1430 hier ganz besonders übel aus. Der einzige der vielen schlesischen Fürsten, der mit den Husiten gemeinsame Sache gemacht, war ein Sproß der Piasten von Oppeln, Herzog Bolko von Oberglogau; ihm zur Seite hatte sich jener schon erwähnte Neffe des Polenkönigs Prinz Siegmund Korybut in Gleiwiß sestgesetzt und übte auf Grund des Eroberungsrechtes von dieser Residenz aus Hoheitsrechte über ein ansehnliches Gebiet, und als Oritter im Bunde gebot mit gleichem Maße von Recht ein polnischer Condottiere Puchala im Kreuzburg-Bitschener Lande.

Eine Behauptung solcher usurpirter Herrschaft auf die Dauer war kaum zu denken ohne eine Losreißung des ganzen Landestheiles von dem übrigen Schlesien. Aber bei der trostlosen Zersahrenheit der schlesischen Verhältnisse durfte einem kühnen Shrgeize Vieles erreichbar erscheinen, noch dazu wenn hinter ihm die Macht des Polenkönigs stand.

Und boch hat damals das Schickfal die Dinge sehr anders sich entwickeln lassen. Einer der betheiligten schlesischen Fürsten, der Herzog von Oels-Kosel, einte sich mit seinen Brüdern zu einem letzen entschlossenen Bersuche, und im Frühling 1431, als die Abwesenheit des Prinzen Korybut eine günstige Gelegenheit bot, überrumpelten die Oelser Herzöge dessen Residenz Gleiwig, nahmen die Besahung gesangen und verbrannten das Schloß. Und wenngleich Kreuzburg Widerstand zu leisten vermochte, so ward doch ein überaus großer Ersolg erzielt, die Rolle des Prinzen Siegmund Korybut erscheint ausgespielt; von jenen für die Integrität des Schlesierlandes so gesfährlichen Plänen war keine Rede mehr und Oberschlesien gerettet.

Balb begannen mit ben nun ans Ruber kommenden gemäßigten Hufiten Unterhandlungen, die dem unglücklichen Schlesierlande den Frieden und seine alten Grenzen zurückgaben.

Darüber aber konnte sich Niemand täuschen, daß das Deutschthum hier im Often im XV. Jahrhundert zurückging, und wenn es gleich in dem größeren Theile von Schlesien zu fest gewurzelt war, um eine flavische Reaktion fürchten zu lassen, so ließ sich das Gleiche doch nicht von Oberschlesien sagen, und wenn wir es beklagen, daß, als bei dem Tode des letten Sproffen aus dem Luremburgischen Stamme, Ladyslaw Bosthumus 1457, Die Magyaren in ber Berson bes Matthias Corvinus und die Czechen in der von Georg Podiebrad Fürsten ihrer Nationalität auf ben Schild erhoben, das Gleiche ben Deutschen in Schlefien und ber Laufit nicht gelang, muffen wir uns immer eingebenf bleiben, daß man auf Grund ber Nationalität bamals Oberschlesien nicht wohl als beutsches Gebiet hatte beanspruchen können, ein Land, in dem die amtlichen Urkunden, soweit sie nicht lateinisch abgefaßt maren, in czechischer Sprache erschienen, wo es in ber zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts noch Landesfürsten gegeben hat, die notorisch ber beutschen Sprache ganz und gar untundig waren 1). Haben boch auch in bem übrigen Schlesien bie Sohne bes Czechenkönigs Georg Bobiebrab, von bem gefügigen beutschen Raiser zum Range beutscher Reichsfürsten erhoben, regiert und Dynaftien begründet, und felbst in ber Landeshauptstadt Breslau, bie allein in gang Schlesien dem Könige Georg hartnäckig die Anerkennung weigerte, haben zeitweise Landeshauptleute gewaltet, die czechisch als ihre Muttersprache ansahen und nur unvollfommen beutsch sprachen, und ebenso ein Bischof in der Berson Josts von Rosenberg, von dem das Gleiche galt.

Allerdings liegen nun Zeugnisse nicht vor dafür, daß in jener Zeit in Mittels und Niederschlessen die deutsche Sprache an Terrain eingebüßt habe; jene zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts zeigt überhaupt die Nationalitäten weniger scharf gegen einander gestellt, und so wird man es denn auch nicht vornehmlich aus einem stärkeren Bewußtwerden des Gegensaßes zwischen dem mehr slavischen Oberschlessen und dem übrigen Lande erklären dürsen, wenn wir berichten, daß thatsächlich die Borstellung einer Zweitheilung Schlessens grade im XV. Jahrhundert uns entgegentritt, und erst jetzt wiederholt ausgesprochen wird. Der Name Oberschlessen Silesia superior ist sicherlich bereits srüher bekannt und auch angewendet worden, aber nachweislich begegnet er uns in Urkunden oder Chroniken nicht vor

<sup>1)</sup> Wie z. B. jener 1497 enthauptete Herzog Nitolaus von Oppeln. Ss. rer. Siles. ed. Wachter S. 137.

ber Mitte bes XV. Jahrhunderts. Dem Chronisten Eschenloer, ber ben ersten Theil seiner historia Wratislaviensis zwischen 1460 und 1463 verfaßte, ist er durchaus geläusig 1); er erwähnt auch wiederholt superiores Slesie principes oder auch duces superiores Slesie zussammen 2), wie auch in einer Relation von 1458 von obersten und niedern schlesischen Fürsten die Rede ist 3). Das erste urkundliche Borkommen des Namens Oberschlesien gehört ins Jahr 1469, wo sogar die Fürsten von Oberschlesien als solche eine eigene Urkunde ausstellen 4). Im Olmüger Bertrage von 1479 wird von beiden Schlesien (utraque Slesia) gesprochen 3) und 1490 Herzog Kasimir von Teschen zum Hauptmann beider Schlesien 6) ernannt, wie denn andererseits auch vielsache Urkunden Bieliks v. Kornicz vorliegen, in benen dieser sich Hauptmann von Oberschlesien (horny Slezy) nennt 7).

Es drängt uns nun Nichts zu der Annahme, daß die oberschlesischen Herzöge jener Zeit eine deutschfeindliche Richtung vertreten hätten, aber noch weniger haben wir ein Recht, sie uns als national deutschgesinnt vorzustellen. Im XIV. Jahrhundert pflegten die schlesischen Theilfürsten sich an den Hof Karls IV. zu drängen, um im Glanze eines vornehmen Hofhaltes ein bewegteres Leben, Ehren und Aemter, möglicher Weise auch klingenden Gewinn einzuheimsen. Noch unter Wenzel setze sich das fort. Dann im XV. Jahrhundert sind diese Wege ihnen verschlossen, aber die Fürstensöhne, und nicht ausschließlich die oberschlesischen, freuen sich, wenn ihnen jest die Krakauer Hofburg sich gastlich öffnet, ohne daß nationale Strupel sie zurückhalten ).

Wer hätte von diesen Fürsten verlangen können, sie sollten, falls ber Polenkönig nach ihnen, Hulbigung begehrend, die Hand ausstreckte, trot ihrer Ohnmacht sich sperren ober gar Gut und Blut daranseten, um nicht unter polnische Herrschaft zu kommen, wie man Solches den

<sup>1)</sup> ed. Martgraf, Ss. rer. Siles. VII. 20. 98. 211.

<sup>2) 3.</sup> B. p. 20 und 203.

<sup>8) 3. 3.</sup> Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich V. S. 726.

<sup>4)</sup> Bgl. die Anführungen Biermanns Schlef. Beitfchr. VIII. 33.

<sup>5)</sup> Grünhagen-Markgraf, Schles. Lehnsurk. I. 22. 23.

<sup>6)</sup> Schles. Beitschr. VIII. 53. 7) Ebendas.

<sup>8)</sup> Fragmente von Krakauer Rechnungsbüchern, ed. Zeifberg, Zeitschr. f. b. öft. Ghmn. 1870 S. 367.

Breslauern vielleicht hatte zutrauen mogen? Es wurde ihnen fehr fern gelegen haben, und wenn felbst über fie ein leichter Firniß beutscher Bildung hingegangen ware, wurden fie von dem Polenkönige nicht eine nationale Bergewaltigung besorgt haben. Aber bieser mit bem Rampfe gegen ben beutschen Orden vollauf beschäftigt, strecte nicht nach ihnen bie Sand aus; ben Kampf gegen Georg Pobiebrad nahm 1463 der Rönig Matthias Corvinus von Ungarn auf, und als diefer, von ber ichlesischen Landeshauptstadt mit einer gewissen Begeisterung als Herricher anerkannt, fich entschlossen zeigte Schlesien zu behaupten, fonnte von einem Aufgeben Oberschlefiens, bas die Brude von Ungarn her nach bem übrigen Schlesien bilbete, feine Rebe mehr fein. fiegreichem Rampfe vertheidigte Matthias 1474 Schlefien ruhmvoll gegen die überlegenen Beere ber Bolen und Böhmen; ber Bertrag von Olmüt 1479 ließ Schlesien und die Lausit ber Krone Ungarn, und ein etwaiger fpaterer Rudfall jener Lande ward abhängig gemacht von ber Zahlung ber gewaltigen Summe von 400 000 Goldgulben. Wir vermögen nicht bestimmt anzugeben, ob in ber Zeit von Ronig Matthias, beffen Sand ichwer auf Schlefien laftete, ber Bedanke bie Schlesier geängstigt hat, man werbe am Ende bei bem Tobe bes Königs, um von Ungarn wieder loszukommen ohne jene unerschwinglich erscheinende Summe zu gahlen, bagu greifen muffen, Oberschlefien ober einen ansehnlichen Theil davon an Ungarn abzutreten; thatsächlich ift man aber über bie Schwierigfeit badurch hinweggefommen, daß feit dem Tode von Matthias Corvinus 1490 Ungarn und Böhmen fort und fort in berfelben Sand vereinigt geblieben find.

So ist das XV. Jahrhundert, die Epoche, wo es mit der Grenzwacht an den deutschen Ostmarken übler als je bestellt war, die Zeit, wo das so machtvoll und stattlich emporgekommene deutsche Borland, das preußische Ordensgebiet, den polnischen Wassen erlag, über das in seiner Zerrissenheit hilssose Schlesien hingegangen, ohne daß von dem ausgedehnten Lande mehr abgebröckelt wäre als einige Grenzstriche, die zu unbedeutend waren, um vermißt zu werden, nämlich die Fürstenthümer Auschwig (Oswiencim), Zator und Severien (Sievierz), die an Polen gekommen sind. Die Hauptsache war und blieb doch immer, daß Oberschlesien, obwohl nur zum kleineren Theile germanisirt, boch selbst in jener kritischen Zeit im Rahmen des Ganzen hat festgehalten werden können. Jede weitere Besorgniß für das Deutschthum
in Schlesien, wie solche, so lange man sich unter Jagellonischer Herrschaft besand, von einem Thronwechsel immer noch gehegt werden konnte, mußte schwinden, als 1526 der junge König Ludwig von Ungarn und Böhmen in der Türkenschlacht bei Mohacs seinen Tod sand, ohne Kinder zu hinterlassen und Erbe seines Reiches ein deutscher Fürst ward, Ferdinand von Habsburg, der Bruder des deutschen Kaisers Karl V.

Weniger mochte jett auch ber alte Unterschied zwischen Ober- und Niederschlesien ins Gewicht fallen, obwohl grade dieser Gegensatz unter Habsburgischer Herrschaft nicht nur weiter fortbestand, sondern sich sogar durch das Hinzutreten eines konfessionellen Moments noch verschärfte, denn die neue Lehre der Resormation, die sonst aller Orten in Schlesien bei der Laienwelt ganz überraschend schnell Eingang gefunden hatte, vermochte bei der überwiegend slavischen Bevölkerung doch nicht so seite Burzeln zu schlagen um der namentlich im XVII. Jahr-hundert von der Landesregierung rüchsichtslos betriebenen kirchlichen Reaktion nachhaltigen Widerstand entgegenzusetzen. So stand denn das überwiegend slavische und katholische Oberschlessen dem sast durchweg germanisiten und überwiegend protestantischen Mittel- und Niederschlessen gegenüber.

Die älteste eigentliche Beschreibung Schlesiens 1), die Barthel Stein um 1512 verfaßte 2), weiß auch von einer Scheidung Schlesiens in zwei Hälften, wesentlich nach der Nationalität, sodaß er die eine einmal kurzweg als Polonica Silesia bezeichnet 3), meint aber die beiden Hälften, wenigstens von der Neissemündung an, als durch den Oberlauf geschieden ausehen zu dürsen. Er schreibt: "den nach Westen und Süden gelegenen, besser angebauten Theil nehmen die Deutschen ein, den waldreicheren und weniger angebauten, auch schlechteren Theil nach Osten und Norden zu die Polen; beide trennt die Oder, von

<sup>1)</sup> Wofern man nicht ben bereits 1506 von Pantraz Geier (Vulturinus) aus Hirschberg in lateinischen Hexametern abgesaßten Panegyricus Slesiacus, neu abgebruckt von Drechsler in ber Schles. Zeitschr. XXXV. 35, als solche ausehen will.

<sup>2)</sup> Mit Uebersetzung und reichhaltigen erläuternden Anmerkungen neu herausgegeben von Markgraf als Bo. XVII, ber Ss. rer. Siles. 3) A. a. O. S. 18.

ber Reiffemundung ab eine gang fichere Grenze, fo bag auch in ben Städten diesseits die beutsche, jenseits die polnische Sprache vorherricht. Man erfennt zwischen beiben Bölfern einen ftarfen Gegenfaß; bie einen find bäuerisch, roh, ohne gewerbliche Betriebsamkeit, ohne Beiftesbildung: fie bewohnen in Dörfern und Beilern funftlose Butten aus Bolg und Lehm und haben felten ummauerte Städte; die Unfrigen bagegen, gleichsam als ob bie Bilbung von Besten fame, führen eine feinere Lebensweise, find gewerbfleißig, haben offenere Röpfe und leben in befestigten Städten, beren Saufer meistens aus gebrannten Riegeln errichtet find, fie find im Großhandel ziemlich erfahren und beherrichen ben Rleinhandel, wodurch fie ihre Städte nicht nur zu bedeutenderer Größe, sondern auch zu schmuckerem Aussehen gebracht haben"1). An einer anderen Stelle 2) berichtet unfer Berfaffer vom polnischen Schlesien und speziell vom Fürstenthum Oppeln: "bas reichste unter allen, mit feinen fleinen aber gahlreichen Stäbten und feiner an ber Ober gelegenen Hauptstadt Oppeln, die fich einer fehr festen Burg mit Bollwerfen und Thürmen sowie einer Rollegiatfirche rühmen barf. Aber von ben vielen bagu gehörigen Stäbten, bie man faum gählen fann, haben nur fehr wenige Mauern". Und dann rechnet er mit geographischer Unbedenklichkeit Orte wie Ober-Glogau, Neuftadt und bas gesammte Teschensche Land zu "ben Gebieten jenseits ber Ober, in benen größtentheils polnisch gesprochen wird".

Als nun weiter unter Habsburgischer Herrschaft schon vom Ende bes XVI. Jahrhunderts an namentlich die Textil-Industrie Schlesiens zu immer steigender Bedeutung gelangte und nach den Schrecknissen bes dreißigjährigen Krieges mit erneutem Eifer beginnend so mächtig emporkam, daß Schlesien für das industriell am meisten fortgeschrittene aller österreichischen Kronländer gelten durfte 3), hat Oberschlesien erst

<sup>1)</sup> S. 89. Die Anführung macht von der Uebersetzung Markgrafs Gebrauch, die, wenngleich frei, doch den Sinn treu wiedergiedt; an einer einzigen Stelle (von der Reissemündung) habe ich mir eine geringfügige Umstellung erlaubt, die vielleicht dem Urterte noch genauer sich anschließt.

2) S. 18.

<sup>3) 1684</sup> schreibt ein hervorragender öfterreichischer Bubligist, W. v. Hörnigh: "Das einzige Brestau könnte wie in der guten Polizei also im Handel und in Manufakturen die Ehre der Erblande im Nothsall für alle behaupten". Oesterreich über alles, wenn es nur will. S. 58.

spät sich einen gewissen Antheil baran gewonnen burch gesteigerten Flachsanbau, Garnproduktion und Anlage größerer Bleichen, und selbst die unterirdischen Schäße des Landes hatten damals nur sehr geringe Bebeutung. Wohl aber ließ die wirthschaftliche Schwäche des Landes den auf ihm lastenden Steuerdruck ganz unerträglich erscheinen, und der Begriff Oberschlesien wird in den Annalen der schlesischen Geschichte dadurch wieder ins Gedächtniß gerusen, daß, wie uns gemeldet wird, die immer wiederholten Klagen und Schmerzensschreie dieses Landestheiles am Ansange des XVIII. Jahrhunderts die Landessregierung zu einer totalen Steuerreform drängen, ohne daß diese in dem damals versuchten vollständigen Uebergange zur indirekten Besteuerung ein wirkliches Heilmittel zu sinden vermocht hätte.

Merkwürdiger Beise hat bann ber erste schlesische Krieg die Gefahr einer Lostrennung Oberschlefiens fo nahe gebracht, wie es kaum jemals im gangen Berlaufe ber ichlesischen Geschichte ber Fall gewesen ift. König Friedrich, ber bei Beginn bes Rrieges sich mit einem Stude von Niederschlesien wohl hätte abfinden laffen, hatte bann schon im Februar 1741 gang bestimmt Rieberschlefien und Breslau als seine Forberung bezeichnet und beren Erfüllung sich auch noch bei feinem anfang Juni mit Frankreich geschlossenen Bündnisse zusichern lassen. Aber als er bann, unzufrieben mit ber zweibeutigen Haltung feiner Berbundeten, im September 1741 mit bem öfterreichischen Beerführer unter Bermittelung bes englischen Gefandten Lord Syndford in geheime Unterhandlungen eintrat, bezeichnete er als ben Preis seiner Neutralität die Abtretung Schlesiens bis an die Reiffe und Brinnig, und auf diefer Grundlage erfolgte auch die Berabredung von Rlein-Schnellendorf, die ben ungefährbeten Abmarich bes öfterreichischen Heeres aus Schlesien bem Feldmarschall Neipperg ermöglichte, und bei der von Oberschlesien nur insoweit die Rede mar, als hier eine Demarkationslinie festgesett ward, innerhalb beren es bem Rönige freistehen solle, seine Winterquartiere zu nehmen, worauf er schon um bas Geheimniß zu mahren bestanden hatte. Diese Festsetzung verdient um beshalb hervorgehoben zu werden, da man 1742 beim Friedensschluffe auf fie als Grenglinie gurudgegriffen hat.

Die fehr auf Schrauben gestellten Abmachungen von Rlein-

Schnellendorf sind nun nicht weiter zur Ausführung gekommen; auf Seite von Friedrichs bisherigen Berbündeten that man das Möglichste, um ihn bei ihrem Bunde festzuhalten, und schon als am 19. September unter Frankreichs Bermittelung ein Theilungsvertrag der österreichischen Erblande verabredet worden war, hatte man Schlesien bis zur Neisse und Brinnig dem Könige von Preußen stillschweigend vorbehalten, Obersichlesien und Mähren nebst einem Zipfel von Niederösterreich dem Kursfürsten von Sachsen zugedacht, während Böhmen an Baiern fallen sollte, und auf Friedrichs Orängen hatte der neue Herrscher von Böhmen noch die Grafschaft Glat dem preußischen Antheil von Schlesien hinzugefügt.

Es mag hierzu bemerkt werben, daß Sachsen mit dem ihm zugedachten Antheil wenig zufrieden, erklärlicher Weise lieber Böhmen als das entfernte Baiern gehabt hätte und auch von der Aussicht auf Oberschlesien wenig erbaut war. Schon lange vor dem Abschlusse des Partagetraktats, am 9. August 1746 erklärte der in französischen Kriegsdiensten stehende natürliche Sohn August des Starken, der Graf Morit von Sachsen, dem Leiter der französischen Politik Kardinal Fleury, das seinem Bruder zugedachte Oberschlesien möge sich auf der Karte ganz gut ausnehmen, aber wer wie er das Land aus eigener Anschauung kenne, wisse, daß da nur Berge seien, von denen Nichts einkäme, Se. Eminenz müßten sich das Land vorstellen wie etwa das Pyrenäengebirge 1).

Natürlich änderten diese Klagen und Beschwerden Nichts, und es haben im Jahre 1742 an der Neisse und Brinnig zwischen preußischen und sächsischen Bevollmächtigten Grenzregulirungen stattgefunden, bei denen die Sachsen noch den weiteren Kummer hatten, daß die preußischen Bevollmächtigten über die Grenzslüfse hinausgreisend ein Ueberschwemmungsgelände in Anspruch nahmen, das schließlich auf eine Lisière von einer deutschen Meile anwuchs. Und auch hier mußte Sachsen nachgeben, das eine Eroberung des ihm zugedachten Mährens doch eben nur von den preußischen Wassen erwarten durfte.

Aber ber mährische Feldzug, ben König Friedrich im Anfange bes Jahres 1742 nach Mähren unternommen, und ber feine Husaren

<sup>1)</sup> Bitthum v. Edftädt, Maurice Comte de Saxe p. 396 ff.

über die Sübgrenze dieses Landes hinaus bis angesichts der Thürme Wiens geführt hatte, büßte seinen ganzen Erfolg ein in Folge der mangelshaften Kriegsführung seiner Verbündeten, der Franzosen und Baiern, und als nun auch die sächsische Hilfstruppe zum Schutze des eigenen Landes ihn verließ vermochte der König in dem ausgesogenen Lande von Noth um Lebensmittel bedroht sich nicht länger zu behaupten, sondern zog Anfang April nach Böhmen ab, wo ihm dann das österreichische Hauptheer unter Karl von Lothringen zum Kampfe entgegenrückte.

Die Königin von Ungarn Maria Theresia hatte der Rückzug ihres gefürchtetsten Gegners mit neuer Hoffnung erfüllt, und sie wollte von weiteren Abtretungen zum Zwecke eines Separatsriedens mit Preußen, allem Drängen Englands zum Trot, Richts mehr hören. Aber der blutige Sieg, den König Friedrich am 17. Mai 1742 bei Chotusitz ersocht, versmochte die Lage der Dinge aufs Neue zu Gunsten Preußens zu wenden.

Der König, ber alles Bertrauen zu seinen französischen Berbünsbeten verloren hatte, war immer noch bereit, "seine Figuren aus bem Spiel zu ziehen", b. h. einen Separatfrieden abzuschließen, allerdings meinend, nach bem neuen großen Erfolge einer gewonnenen Schlacht seine Forderungen in etwas steigern zu dürfen, aber auch jetzt nicht nach der Seite Oberschlesiens hin.

Wohl konnten die preußischen Behörden über die Bedeutung Oberschlesiens für die heimische Industrie unterrichtet sein, da die Breslauer Raufmannschaft in zwei uns erhaltenen Denkschriften aus dem Jahre 1741 sehr nachdrücklich hervorhebt, wie grade die für Schlesien so besonders bedeutungsvolle Leinenindustrie in hohem Maße auf jenes Land angeswiesen sei, das sie mit Flachs und Garn versorge und außerdem auch vermöge seines Holzreichthums in der Lage sei, das Geschäft des Bleichens in großartiger und verhältnißmäßig billiger Form zu besorgen, aber außerdem noch geltend macht, daß "Niederschlesien bei etwa sich erseignenden Mißwachs des Getreides aus der oberschlesischen Brobkammer, der es niemalen an Borrath sehlet, seine Bedürsnisse holen müsse").

<sup>1)</sup> Die beiden Dentschriften auf der Breslauer Stadtbibliothek. Archiv der Breslauer Raufmannschaft Brotokolbuch 1741. Es kommt nicht allzwiel auf deren Datum an, Juli 5. u. September 12., da der Inhalt, soweit er die politischen Berhältnisse anging, damals in den betheiligten Kreisen offenbar allgemein bekannt war.

Aber grade König Friedrich selbst konnte sich von den ungunstigen Eindrücken, welche die oberschlesische Bevölkerung in dem Feldzuge von 1741 bei ihm hinterlassen'), nicht losmachen.

Er schrieb noch am 8. Juni 1742 an seinen Minister Podewils nach Breslau<sup>2</sup>), er wolle nichts von Oberschlesien haben, es sei dies ein ruinirtes Land, militärisch nicht zu behaupten und von Leuten bewohnt, von denen er nie rechte Anhänglichkeit werde erwarten dürfen. Seine Bünsche richteten sich vielmehr auf die beiden fruchtbaren böhmischen Kreise Königgrät und Pardubit, gleichsam die Abdachung, das Glacis des Riesengebirges, während die Königin von Ungarn jeden Gedanken einer Abtretung in Böhmen weit von sich wies.

Ende Mai 1742 hatte ber für Oesterreich unterhandelnde Lord Hyndsord dem preußischen Minister v. Podewils eröffnet, er sei in der Lage, dem Könige für den Preis des Friedens günstigere Bedingungen zu bieten als seine Verbündeten. Und daraufhin werden zu Breslau neue Verhandlungen begonnen. Am 10. Juni sand dann jene denkwürdige Zusammenkunft zwischen den beiden Diplomaten statt, welche über das Schicksal Schlesiens entschieden hat.

Hyndford bot Schlesien bis zur Neisse und Brinnig nebst ber Grafschaft Glag. Als aber Nichts weiter folgte, erhob sich Podewils geradezu entrüstet, raffte seine Papiere zusammen und erklärte, es lohne sich nicht, noch ein Wort zu verlieren; er könne mit dem Borwurf nicht zurückhalten, daß der Lord ihn getäuscht und zu unzutreffenden Berichten an seinen Souverän veranlaßt habe. Hyndsord erschrak nicht wenig, wohl wissend, daß eben damals Frankreich seinen gewandtesten Unterhändler Belleisle in Friedrichs Lager hatte, um diesen mit allen erdenklichen Lockmitteln zur Fortsetzung des Krieges zu dewegen. Wenn jetzt Podewils in seiner erregten Stimmung dem Könige Bericht sandte, stand bei bessen lebhaftem Temperament Alles auf dem Spiele. So ließ sich denn der Engländer dazu drängen, Podewils schließlich den Wortlaut seiner Instruktion zu zeigen dahin gehend, daß Maria Theresia zur Abtretung der beiden böhmischen Kreise durch keine

<sup>1)</sup> Bgl. die Anführungen bei Grünhagen Geschichte bes erften schlesischen Krieges I. 225.

<sup>2)</sup> Polit. Corresp. Friedrichs b. Gr. II. 187.

Macht der Erde sich werde brängen lassen, aber schlimmsten Falls den Rest von Oberschlessen mit Ausschluß von Teschen bis an die Grenzgebirge (b. h. etwa in dem heutigen Umfange) hinzufügen wolle. Podewils übernahm es nun, dies Arrangement seinem Könige zu empsehlen.

Das Merkwürdigste babei war, daß zu berfelben Stunde, wo biefe wichtigen Besprechungen stattfanden, ein Flügelabiutant bes Königs v. Sphow als Kurier Breslau zueilte mit ber schriftlichen Beifung, Podewils folle à tout prix binnen zwölf Stunden Frieden schließen, schlimmften Falls felbst auf Grund jener Anerbietungen, bie er am 10. Juni fo entruftet guruckgewiesen hatte. An wie bunnem Faben hat hier nicht die wichtigste Entscheidung gehangen? Wären Sydows Rourierpferbe unterwegs rascher expedirt worden oder schneller gelaufen. so daß er nicht erft in ber frühen Morgenstunde des 11. Juni. fondern ichon einen halben Tag früher in Breslau eingetroffen mare, Pobewils, ber noch bagu im Rufe ftand, die biplomatische Runft ber Berstellung in nicht allzuhohem Maße zu besitzen, hätte schwerlich ben Ton ber Entruftung gefunden, ber Syndford zur Bervorsuchung feines letten Rüchalts bewog. Nach menschlichem Ermeffen hatte er fich mit einem Stud von Oberschlesien begnügt und schwerlich ben größten Schat, bie Region ber fcmargen Diamanten für Breugen eingeheimft. Hyndford hat ichon am Tage darauf seine Uebereilung schwer bereut, aber nun die Präliminarien mit Ginschluß von Oberschlesien nicht mehr hindern können.

So hat benn ber Berliner Frieden vom 28. Juli 1742 auch Oberschlesien ber bereits vorher auf preußischen Fuß eingerichteten Provinz Schlesien hinzugefügt und zwar in den Grenzen, welche am 9. Oktober 1741 für die preußischen Winterquartiere festgesetzt worden waren.

Nun erst wandte ganz Schlesien sein Antlitz wieder Deutschland zu, dem norddeutschen Tieflande, das hier an dem mächtigen Gebirgs-walle der Sudeten mit ihren Borbergen sein Ende findet, und dem jedes Bässerlein, das hier seinen Ursprung hat, zustrebt so gut wie der mächtige Strom, der es durchsließt. Für das Land verwischten sich die letzten Spuren der alten Zerrissenheit in dem festen Gefüge des Staates, dem es angegliedert ward.

Schon lange vor dem Friedensschlusse hatte die neue Provinz ihre Organisation erhalten, und das nun nachträglich hinzugekommene Oberschlessen ward dann einsach dem nächsten der beiden schlessischen Berwaltungsbezirke angeschlossen, dem von Breslau, so daß eine ganz neue Gruppirung der verschiedenen Landestheile gebildet ward, Mittelund Oberschlessen vereint gegenüber dem niederschlessischen Kammersbepartement von Glogau.

Auch in dieser Friberizianischen Zeit nun tritt uns Oberschlessen als der wirthschaftlich bei Weitem schwächere Theil entgegen. Als es sich darum handelt, die neue Steuer umzulegen, die von den Städten unter dem Namen des "Servis" eingesordert ward zum Zwecke der Entschädigung für die dauernde Einquartierungslast der 30000 Soldaten, die in der neuen Provinz nach des Königs Willen unterzubringen waren, und für die nicht einmal in den Festungen ständige Wohnungen in Sestalt von Kasernen bereit standen, da verlangte die Breslauer Kammer Zuschüsse von der Glogauer Kammer ganz besonders wegen der so überaus geringen Leistungsfähigkeit grade der oberschlessischen Städte<sup>1</sup>).

Dieser wirthschaftlichen Schwäche ein Gegengewicht zu halten, hätten bamals die mineralischen Schäte Oberschlesiens noch nicht vermocht.

Erst gegen das Ende von Friedrichs des Großen Regierung wandte man dem dortigen Bergbau nähere Aufmerksamkeit zu; Männer wie der Minister v. Heinit sowie der kundige Bergmann v. Reden regten zu eifrigerem Betriebe an, und wenn gleich die Noth der Franzosenzeit hindernd dazwischen trat, so wurden doch nach den Freiheitskriegen die bergmännischen Arbeiten wiederum mit Siser aufgenommen, und nicht ohne Zusammenhang damit ward 1816 der Regierungsbezirk Oppeln geschaffen und damit Oberschlessen eine gewisse administrative Selbständigkeit wiedergegeben. Seitdem nahm Berg- und Hüttenwesen hier einen immer mächtigeren Aufschwung, ohne daß jedoch die Bedeutung dieses so weit ostwärts in der äußersten Peripherie sich entwickelnden industriellen Lebens allgemein in Deutschland erkannt ward. Konnte doch noch 1866 eine sehr angesehene Zeitung des

<sup>1)</sup> Grunhagen, Schlef. unter Friedrich b. Gr. I. 397.

beutschen Bestens die Meinung aussprechen, die Erhaltung des Friedens würde selbst mit der Abtretung eines Stückes von Oberschlesien nicht zu theuer erkauft sein, eine Aeußerung, deren klägliche Berzagtheit allerdings keinen Biderhall fand, am Benigsten grade in der zunächst bedrohten Provinz Schlesien, aus deren Hauptstadt der Regierung damals die erste entschiedene Zustimmung zu ihrer kühnen Politik in einer Abresse entgegengeklungen ist.

Aber das XIX. Jahrhundert ist nicht zu Neige gegangen, ohne daß aller Orten die Erkenntniß durchgedrungen wäre, wie hier in Oberschlesien sich eins der großartigsten Zentren der deutscheu Industrie gebildet hat, welche den Regierungsbezirk Oppeln schon jetzt
neben dem von Düsseldorf als den wichtigsten des gesammten preußischen Staates, bedeutungsvoll für ganz Deutschland erscheinen lassen,
wie die Schätze an Kohlen und Erzen, die hier der Boden birgt,
mächtig genug sind, um auch ferner Zukunft noch eine reiche Ausbeute zu sichern.

Die Geringschätzung, die man früher biefer Landschaft zu zeigen gewöhnt war, mußte jett einem Gefühle des Reides Blat machen. mit bem man auf ben Staat blidte, beffen Grenzen folche Schäte cinschlossen, und die Proving, ber solche Rapitalfulle angehörte. Der industrielle Winkel Oberschlesiens, ber solchen Preis sich errungen, zeigte und zeigt noch heut einen wundersamen Anblick. Am Rande meilenweit sich hinstreckender Waldungen, wie fie in solcher Ausdehnung faum eine andere Lanbichaft fennt, machfen große Städte mit fast unheimlicher Erpanfionsfraft empor; über höchst armlichen Dörfern erheben sich die Schlöffer von Magnaten, beren Latifundien unaufhaltsam anschwellen. Den Wanderer fann jeden Augenblick sein Weg aus ber Wildniß zu Stätten führen, wo jeder Fugbreit Landes forgsam ausgenutt wird, wo die Menschen in ungewohnter und selten wahrgenommener Dichtigkeit die Scholle bewohnen; babei ift Alles burchsett von überaus starten Gegenfäten sozialer, tonfessioneller, nationaler Art. Ueber die Triebkraft aber, die fich hier entfaltet und staunenswerthe Resultate ans Licht fördert, tann sich taum ein Beobachter täuschen, namentlich wenn diefe Resultate in ben Rahlen ber Statistif ihm imponirend vor die Augen treten.

Eines Umftands aber werden wir babei immer eingebent bleiben muffen. Mag für einen Fernstehenden Oberschlesien turzweg von jenem Glang bestrahlt erscheinen, wer die Berhältnisse näher kennt, weiß wohl, daß nur etwa ber neunte Theil des Areals von Oberschlesien der Schäte theilhaftig ift, die einen fo mächtigen Aufschwung ermöglicht haben. Bas ganz Oberschlesien gemeinsam hat, sind die nationalen und konfessionellen Gegensäte, die bann wieder boch in einer gewissen Bechselwirfung unter einander stehen. Und wenn dem größeren nicht inbuftriellen Theile durchschnittlich eine dem Ackerbau gunftigere Bodenbeschaffenheit beschieben ift, so vermag bas natürlich nicht ber so ganz ausnahmsweisen Ausstattung jenes andern fleineren Theils die Bage zu halten. Wenn bort in ben industriellen Rreisen, wie ichon erwähnt, die Städte mit stannenswerther Schnelligkeit empormachfen, fodag wir Annalogien dafür nur auf ber andern Bemisphäre finden, fo wiffen bavon die Städte bes übrigen Oberschlesiens Nichts ebensowenig wie von ber toloffalen Werthsteigerung bes Grundeigenthums, ber staunenswerthen Dichtigkeit ber Bevölkerung zu melben. In bem nicht industriellen Oberschlesien hindern ja schon die erwähnten, die Bevölferung burchsegenden Gegensäte, die ftartere Beimischung flavischen Blutes an bem Schritthalten mit bem übrigen Schlesien in ber allgemeinen Rulturentwickelung. Davon, daß von dem induftriellen Winkel aus ber Reichthum überquellend auch ben übrigen Theil Oberichlesiens befruchtete, wirb man taum reben, vielmehr aussprechen bürfen, daß, seit jener induftrielle Winkel eins ber großen beutschen industriellen Zentren geworben, er über die provinziellen Schranken hinauszuwachsen scheint und mit seinen Interessen und Bielen bober hinausstrebt, so daß man wohl nicht mit Unrecht saat, das industrielle Oberfchlesien habe ungleich lebhaftere Beziehungen zu Berlin als zu Breslau.

Wir haben eben in der That, wie man einst im XV. Jahrhundert von zwei Schlesien sprach, heut zwei Oberschlesien vor uns. Für die Schlesier aber gehören beibe Schwestern, die reichere wie die ärmere zur Familie, und der durch so lange Jahrhunderte und unter so schweizigen Verhältnissen sestgehaltene Zusammenhang des ganzen Landes steht für sie außer aller Frage.

Man ist sich hier bewußt, daß doch jeder Kulturfortschritt Obersschlessens am letzten Ende dem Deutschthum zu Gute kommen und damit Land und Leute dieser Landschaft dem übrigen Schlessen näher bringen muß, und wenn ein Blick in die Vergangenheit uns zeigt, wie in alten Tagen Gefahren einer Losreißung grade dieses Theils von Schlessen durch seine Nachdarn gedroht haben, so kann davon in unserer Zeit, wo der Schutz der deutschen Ostmarken in so starker Hand ruht wie nie zuvor, kaum noch die Rede sein, und diese Ueberzeugung vermag der Hindlick auf die von außen hereingetragene Agitation unter der polnischen Bevölkerung in keiner Weise zu ersschüttern.

## Beiträge zur

# Litteraturgeschichte des schlesischen Humanismus. V.

Bon Brof. Dr. Guftav Bauch.

#### 1. Bernhardinus Fenge,

Rektor der Schule zu St. Maria-Magdalena in Breslau.

Die Geschichte ber ältesten städtischen Schule in Breslau, der Pfarrschule zu St. Maria-Magdalena, ist durch den in den Wirren der Reformation erfolgten Berlust der Altaristenurkunden der Pfarrstirche besonders für die Periode vor der Resormation, für die Zeit des Eindringens des Humanismus, arg geschäbigt worden. Wie durch einen glücklichen Zufall hat sich jedoch in den Abschriften des sleißigen Samuel Klose eine Urkunde vom 7. Mai 1511 erhalten, in der grade der Schulmeister genannt ist, der den Humanismus in die Schule einzusühren versuchte<sup>1</sup>).

In der Urfunde weist Bischof Johann V. Thurzo von Breslau den Hebdomadarius der Pfarrfirche zu St. Maria-Magdalena an, den von den Lehnherren Dr. Oswald Straubinger, Kantor und Kanonitus zu St. Johann und Pleban der Pfarrfirche zu St. Maria-Magdalena, und Magister Bernhardinus Feyge, rector scholarium ibidem, präsentirten und von ihm investirten Presbyter der Breslauer Diöcese Bartholomäus Rudloff in den Besitz des durch freie Resignation des letzten Inhabers Gabriel Beiß ersledigten Altars sub titulo et honore sancte et individue Trinitatis, sanctorum quatuor Doctorum quarti ministerij, in der genannten Pfarrfirche gelegen und geweihet, einzusühren.

<sup>1)</sup> Breslau, Stadtbibliothet, Ms. Klose 110, 293 Rr. 315.

Rubloff wie seinen Borgänger Beiß barf man nach analogen Berhältnissen an ber Elisabeth-Schule und Rirche als Unterlehrer an ber Schule, als Collaboratoren, betrachten, sie sind für heut jedoch nur leere Namen, wie bis vor kurzem auch der ganz verschollen gewesene und endlich wieder aufgefundenc Rektor Bernhardinus Fenge nichts weiter war. Erst die im Jahre 1900 erschienene Geschichte der Jagellonen-Universität in Krakau von Kasimir von Morawski'), warf ein Streislicht auf den Mann, mit dessen Hilfe es möglich wurde, seinen Studiengang und seine litterarischen Bestrebungen wenigstens einigermaßen zu verfolgen.

Es läßt sich vorläufig noch nicht feststellen, wo Fenge seine akademischen Studien begonnen hat; sicher ist, daß er im Ansange bes Jahres 1499 in Krakau als Bernhardinus de Wratislauia Magister artium wurde?). Bon diesem Termin gelangt man, rückschließend, zu der Annahme, daß der im Wintersemester 1494/95 daselbst immatrikulirte³) Bernhardus Laurencij de Wratislauia mit ihm identisch ist, aber auch zu der Folgerung, daß er das Baccalaureat an einer andern Universität erworden haben muß, da zu dieser Zeit noch zwischen der Erlangung des artistischen Baccalaureats und der des Magisteriums vier Jahre zu vergehen pslegten. Die erste Frucht seiner humanistischen Studien war die nicht eben glückliche Uebersetzung seines deutschen Namens in das Lateinische; Ficinus hätte ihm doch gewiß nahe gelegen, aber er wählte Caricinus, das auf Carica, so. sieus, zurückgeht.

Im Sommer 1499 fing er nach der Gewohnheit der Universität als Extraneus simpliciter seu non de facultate, d. h. als noch nicht von der Fakultät rezipirter Magister, im Collegium maius öffentlich zu lesen an 4). Er interpretirte ein bei den Frühhumanisten sehr beliebtes Buch: Boethius de consolatione philosophiae. Daß

<sup>1)</sup> Historya Uniwersitetu Jagiellońskiego, Krakau 1900, II. 221. Bgl. auch G. Bauch, Deutsche Scholaren in Krautau, 49.

<sup>2)</sup> J. Mucztowsti, Statuta nec non liber promotionum, 126.

<sup>8)</sup> Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, II. (ed. A. Chmiel) 34.

<sup>4) 23. 23</sup> i \$10 di, Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis Cracoviensis, 43.

er einen regen Geist besaß, bewies er bamit, daß er auch sogleich als junger Magister an die Absassung eines eigenen Werkes ging, benn damals gehörte eigene Produktivität noch keineswegs zu den Ansforberungen, die man an einen zukünftigen ordentlichen Dozenten stellte.

Da die lateinische Sprache die Durchschnittsgebildeten aller Stände und Länder mit einander verband und auch für den schriftlichen, selbst für ben geschäftlichen Berkehr nicht entbehrt werben konnte, war es von Wichtigkeit, nicht bloß geläufig lateinisch sprechen, sondern auch gewandt und zweckentsprechend schreiben zu konnen. Die Ausbildung für eine auf die aktuelle Berwendung berechnete Stilliftik hat aber erft wieber ber Humanismus planvoll in die Hand genommen, ba bie Scholaftif in Folge ihrer alle Fächer überwuchernden bialeftischen Methode, die alle abzuhandelnden Fragen in Argumentationen, Konflusionen und bergl. syllogistisch zerschliß, ben Gebrauch ber Sprache für zusammenhängende Darstellungen mit ber Zeit fast verlernt hatte. So erklärt es sich auch, bag neben ber Runft, einen Bers nach flassischem Mufter zu schmieden, die Fähigkeit, einen eleganten Brief ju schreiben, im Frühhumanismus als Gradmeffer ber Erudition galt und eifrig erftrebt murbe. Die Mufter für ben Briefftil holte man bieffeits ber Alpen zuerft von den italienischen humanisten; die Briefe eines Meneas Sylvius, Marius und Franciscus Philelphus, Gafparinus (ba Barzizza) von Bergamo, Franciscus Rigri u. a. ftanben in hohem Ansehen und wurden auch in Krafau von ben humanistisch gefinnten Dozenten immer wieber in ihren Borlefungen vor ben Studenten behandelt.

Diese Spistolographien waren auf frembem Boben, in fremben Berhältnissen entstanden, und so lag es in der Sache, daß man endlich auch dazu schritt, Musterbriefsteller zu verfassen, die den heimischen, örtlichen und zeitlichen Berhältnissen mehr entgegenkamen. In Krakau machte diesen Bersuch zuerst (1493) der in Italien gebildete Humanist, Arzt, Jurist und Astrologe Johannes Ursinus!); ihm reihte sich als zweiter Bernhardinus Fenge an, denn der ihm gleichzeitige Johann von Sommerfeld der Aeltere, der ebenfalls einen

<sup>1)</sup> G. Bauch, Deutsche Scholaren in Rrafau, 14.

Modus epistolandi fchrieb 1), scheint beffen Drucklegung nicht mehr erlebt zu haben († 1501). Unter seinen schlesischen Zeitgenoffen hatte Kenge bis dahin auch nur einen Borgänger, und nur in der Theorie, gehabt an feinem Landsmann Andreas hundern aus Breslau (1491)2) und er ist in der Beimath bis gur Hochrenaiffance hin ohne Nachfolger geblieben; benn hieronymus Gürtler in Golbberg gab zwar ichon 1507 wieder wie hundern eine ichematische Anweisung zum Briefschreiben beraus 3), aber ohne eigene Mufterbriefe, und erganzte diese theoretische Schrift bann 1510 burch eine Auswahl von turgen und instruktiven Briefen aus ben Epistolae familiares Cicero's 4) und 1520 folgte ihm Ambrofius Moibanus in Breslau mit einer Auswahl aus ben Briefen bes Erasmus von Rotterdamb). Daher dürfte es fich wohl rechtfertigen laffen, wenn ber altehrmurbige Briefsteller Fenge's als Specimen bes Fruhhumanismus hier näher befprochen wird, auch wenn bas im Rahre 1500 in Leipzig gebruckte Buch burchaus fein hervorragendes Litteraturprodukt, sondern nur eine noch recht unvollkommene Leistung ift. gewinnt bamit einen Ginblick nicht blog in ben Bilbungsstand und in bie Gedankenkreise bes Berfassers, sondern auch in allgemeine Ibeen und Anschauungen ber Beit, und manches kleine kulturgeschichtliche Genrebildchen zeichnet auch noch bie gefellschaftlichen Sitten. spezifische schlesische Beigabe erscheint eine Stiggirung von Schlesien und Breslau, ber erfte Berfuch einer Schilderung eines Gingeborenen und barum trot aller gerechten Ausstellungen werthvoll.

Fenge nennt sein Werk 6) "Epistole exemplares communiores" und bezeichnet mit dem Titel den Zweck der Edition und die Ber-

<sup>1)</sup> G. Bauch, Rudolphus Agricola Junior, 17.

<sup>2)</sup> Ars epistolandi noua Magistri Andree hundern de wratislauia. Impressum Erffordie Anno dni. MCCCCXCIIII. 40. Münden, Hof- u. Staats-Bibi.

<sup>8)</sup> Letter Theil des Opus grammatice, Silesiaca, 162 Nr. 59 u. 174 Nr. 103a.

<sup>4)</sup> Silesiaca, 164 Mr. 69.

<sup>5)</sup> Silesiaca, 183 Nr. 149. Ein Eremplar in Berlin, Ronigl. Bibl.

<sup>6)</sup> Epistole exemplares communiores Magistri Bernhardini Feyge alias Caricini de Wratislauia. In studio communi Cracouiensi conscripte. Impressum Liptzigk per Monacensem Anno domini Millesimo CCCCC. 4°. Rratau, Czartorystifcics Mufeum.

hältnisse, auf die sie berechnet ist, der hohe Stil und große Berhältnisse sind ausgeschlossen; alle Briese der Sammlung von der Widmung bis zur Schlußrede sollen als Beispiele gelten. Die Namen der Adressaten und der im Zusammenhange Erwähnten sind meist travestirt ober ganz frei erfunden.

Der erste Brief "Epistola prohemialis" bilbet zugleich bie Widmung und ift von Fenge aus Krakan (1. Juni 1499) an feinen Schulfreund Betrus Juber gerichtet. Er fpricht fich barin über Zeit und Anlag ber Entstehung aus, überreichliche sommerliche Muße und ber Bunfch, nicht burch die Bige in Schlaffheit zu versinken und fich burch feine Feber bem Freunde wieder in Erinnerung ju bringen. Die Grenzen beffen, mas ein ftrebfamer Mensch erreichen fann, umschreibt er bann ungefähr mit ben folgenden Meußerungen. Nicht jeder kann alle Berufe ergreifen, nicht jeder Boden trägt Bein. Nicht jeglichem ift ber Pythische gunftig und nicht allen stromen bie Bieriben zu, nicht jedem ift es gegeben, bis jum Gipfel bes Parnag vorzubringen, bie übrigen muffen an seinem Fuße siten bleiben, ohne je feine beiden Spigen ju feben, wie von vielen Wettläufern nur einer ben Preis erhält. Diefe absichtlich ausgehobenen Gate laffen erkennen, bag Renge ben noch ungeklärten Stil bes Frühhumanismus fchreibt. Tautologische Wieberholungen erseten bie Energie ber Rebe, poetische Wendungen vertreten häufiger, als nothwendig ift, rhetorische. wiederzugeben ift das mühfame, unbeholfene, oft zur unverftandlichen Dunkelheit führende Ringen mit bem grammatischen, besonders bem syntaftischen, und mit bem lexifalischen Ausbruck. Alles bies qusammen will jedoch für Eleganz genommen sein und charafterifirt bas ganze Buch.

Durch ben zweiten Brief "Epistola congratulatoria" beglückwünscht Caricinus Petrus Furio (vielleicht Petrus Jon) zu der Erreichung eines Kanonikats an der Kathedralkirche in Breslau (Krakau Idibus Fedruariis 1499). Dieser ist durch eigenes Berdienst und Tüchtigkeit zu Ehren gekommen, während andere ihre Ansprüche aus den Berdiensten ihrer Borfahren ableiten oder sich auf fremde Hilfe lehnen. Tullius und Maro stügen mit moralischen Sentenzen die Deduktionen des Berkassers.

In bem britten, an Marcus Opulentus gerichteten Briefe "Epistola corrosiua seu insectatoria" läßt sich Caricinus barüber aus, daß ein Zusammenhäufen von allzugroßen Reichthümern verwerslich sei. Drei lebel bringen Schäße mit sich: sie tödten die Seelen verschwenderischer Besißer, weil diese in der Regel mehr auf sinnliche Vergnügungen anwenden als für heilige Zwecke der Religion; sie verleiten häusig dazu, menschliches und göttliches Recht zu brechen, wie Reiche oft unter Verlegung der Gesetz zu hohen weltlichen und geistlichen Ehrenstellen gelangen; sie machen endlich die Menschen noch habgieriger; Naso meint, wie der Wassersüchtige immer mehr dürstet, se mehr er trinkt, so ergeht es jenen, und das führt wie das Vorhergesagte ebenfalls zur Hölle (eredus). Reichthum in vernünftigen Grenzen ist im menschlichen Leben zu vielen Dingen nüglich.

Auf diese tugendsame Epistel folgt als "Epistola descriptiua" (an Chriftoph Ferinus) die ichon erwähnte Stizze von Schlefien und feiner Hauptstadt, die wegen biefes Gegenstandes und zugleich als Stilprobe nach ihrem Sauptinhalt hier wiedergegeben werden maq: "Silesiam equidem maiores vetusto appellatam ore habuere numerandis limitibus. Parua quanquam aruis, populosa tamen haud minus extat. In qua mira quadam perplures structura urbes excellentiamque elegantiam pre se ferentes eminent'). Omnia cuius oppida, quo tramite petenda quoue loco sita, canere, prolixius irem. Cerealibus tamen tellus ceres, quam incolens copiose administrat, aruorum ad planiciem distenta Sarmaticis finitima oris modo frugibus modo cereris culinarijs2) infesta diffunditur cerere. Ab intonsis vero gens auis haud aliena. Imbutam cum quadam simplicitate rusticitatem fouet et exercet, que plena non modo fidei verum omnis ignara superstitie atque superbie laudanda venit. Amictus autem marium magna supereminens pompa minime colitur, nuptis idem et nubendis, qui mediocris habetur. Plebeius agrestis his sermo ob plerisque urbes ruriculis colentibus auctus indagatur, qui modo plebee concioni plus frequentatur, ciuium tamen mercatorumque inter consortia cum

<sup>1)</sup> Drig: eminerat. 2) Drig.: culmarijs.

lepore delectus tractatur. Ad diuersa qui vagantes climata, quo melius, uti ratio docet, optimum eligunt, patentibus ubi Silesie campis tocius caput urbs insignis, Uiadislauiam¹) quam vero veteres dixere nomine, eminet sub Diane orbe, cum Wienna, Florentia, Nurenberga ciuitatibus quam plerique splendidissimam comptissimamque inter cristicolas asserunt. Amplitudine magnitudineque perplures hanc urbes quanquam precellunt, bino etsi munimine late purpurea extendit menia, uti rubro distincta colore a longe visus disceptat. In qua haud minus assidua diuum cultus augetur sollicitudo, nam exstructissima diuum delubra ac sacella a vulgo modo clerico modo layco frequentantur, que omnia canere mora nec annuit. Ab reliqua autem parte boream versus Odera gelidissimis vadis fluuio alluitur, quem Uiadum maiores appellare sueuere, ut, quo ortum duceret, oppidi nomen haberet. Ad cuius latus Sarmatum plus quam germana lingua abundat. In qua magne uterque fame insignes viri Johannes Haunolt demum et Hieronimus Meyssner consilio autoritate exemplo proprijs late meritis fulgent" etc. Es folgt weiter das Lob ber beiben Batrigier. Nicht mahr, um biefe Schilberung gang ju verstehen, bedarf man der Findigfeit eines Debipus! Welcher Abstand Stenus gegenüber, ber boch nur siebzehn Rahre später ichrieb! Der Brief ift aber Fenge auch besonders schlecht gelungen, und außerdem hat noch der Druder bas Seinige gethan, bas Schmerzensfind zu verunstalten.

Die beiben nächsten Briefe gehören zu einander. In ber "Epistola amatorialis amena" giebt Barbara Flamme a puella ihrer heißen Liebe zu Hieronymus Floralbus und ihrer Sehnsucht Ausdruck. Hübsch gebeutet von ihr ist der Ring, den sie dem Geliebten gesandt hat, als Symbol ihrer Liebe, weil er ohne Ansang und Ende ist, aber Barbara ist schrecklich gelehrt, die Mythologie der Alten, die Ovidischen Fabeln, ja selbst Cicero's Lälius sind ihr geläusig. Floralbus sendet ihr am nächsten Tage eine "Epistola amatorialis responsiua". Er erinnert sie an ihren gemeinsamen Spaziergang "in Mogillam", wie

<sup>1)</sup> Orig.: Uladislauiam.

sie ihm bort auf grünem Rasen bei einer Schüssel dicker Milch einen Löffel voll angeworfen und wie sie ihn dann, als er sich mit einem größeren Quantum rächen wollte, mit Hilse ihrer Gürtelmagd am bloßen Körper mit Nesseln verbrannt habe. Dann hätten sie um die Wette eine heimkehrende Heerde gezählt und sie hätte über einen Stier, der im Uebermuth eine Ruh bestieg, ausgelassen gelacht. Und nachdem sie am Abend bei der Heimkehr am Sumpf die Wassen der Benns gefühlt, da sei ihnen der Zuträger Friedrich begegnet, der sie, wahrscheinlich mit ausschmückenden Zusäten, Barbara's Ehemanne verrathen habe. Barbara puella war verheirathet! Der Gatte hat nun dem Galan das Haus verboten und dieser ist zur Einsicht gestommen, daß — Barbara durch den Ehebruch ein schweres Unrecht begeht, das den Weg zur Hölle öffnet. Da Tugend und Abstinenz sicher unsterblich machen, soll sie die Liebe zu ihm ausgeben und einschläsern.

Wenig klar und beshalb fast ebenso verunglückt wie die "descriptium" ist die folgende "Epistola recommendatoria" an Johannes Blancus, in der Philippus Edilis wie bessen Sohn Johannes hohes Lob erhalten.

Eine "Epistola inuectiua" zeigt, wie man einem bösmäuligen Reiber mit unverfälschter Grobheit seine Meinung sagt. Die Invective gehörte bamals unbedingt in einen vollständigen Briefsteller.

Auf einem thatsächlichen Borgange beruht die "Epistola commiseratoria", die sich an Bartholomäus Campitemplus, Bartholomäus Tempelfeld aus Breslau, wendet, der später Medizin in Bologna studierte und dann als Arzt in Breslau lebte. Sie berichtet von der allgemeinen Trauer in Krakau bei der Hückfehr König Johann Albrecht's von Polen (1499 Sept. 13), von einem erfolglosen Feldzuge gegen die Türken, der durch Verrath zu schweren Berlusten geführt hatte.

Die beiben nächsten Briefe "Epistola petitoria" und "Epistola gratificatoria" bilben wieber ein Paar. Albertus Auribius, ein ehemaliger Sefretär König Wladyslaw's von Ungarn, bittet seinen Gönner Graf Ludwig, bei dem Könige eine Aufbesserung seiner Pfarre zu befürworten, er könne seine Kapläne nicht erhalten. In dem zweiten dankt er für die Erfüllung seiner Bünsche und gratulirt dem Grafen zur Aussicht auf ein Bisthum.

In einer "Epistola incusatoria" führt Hieronymus Fuscinus bei dem Nürnberger Bürger Friedrich Fulvius darüber Alage, daß dessen ihm anempsohlener Sohn, ohne auf irgend eine Mahnung zu achten, ganze Tage in Gesellschaft liederlicher Mitstudenten in den unanständigsten Aneipen Bier trinkt, sehr selten die Universität besucht, viel mit Mädchen schwatzt und alle Bücher bei Juden versetzt hat, die den Freund des Baters mit ihren Forderungen heimsuchen. Unter Berufung auf Plato, Bergil und Cicero bittet er den Bater, seinem Söhnchen einmal ordentlich den Text zu lesen, wenn aus dem sonst gut Beanlagten etwas werden soll.

Mit einer "Epistola lamentatoria" nimmt Johann Drebius zu seinem Freunde Ambrosius Ursinus seine Zuflucht. Ihm ist seine Geliebte Ursula gestorben und er kann sich gar nicht fassen. Der Freund tröstet ihn dann auch in einer "Epistola consolatoria responsiua" mit philosophischen Gründen aus Cicero's Tuskulanen, Boethius de consolatione philosophiae und aus Ovid. Religiöse Gründe sind für ihn nicht vorhanden.

Einen andern Ton schlägt die folgende "Epistola iocosa" an, in der Nicolaus Juturnus seinem Freunde Albrecht Fabius von einem überaus heiterem Ausfluge im Mai mit Caricinus und andern erzählt. Zuerft begegneten fie bem Magifter Johann Reftorius, ber barfuß mit seinen beiben langhaarigen Sunden um die Wette lief. Dann fam man zu einem Tanzvergnugen, an bem fich viele Mädchen, als schönfte und geputtefte Barbara Porcia, Fabius' Beliebte, betheiligten. Caricinus nahm zuerft an Musit und Tang Theil und auf Barbara's Bitten auch bie andern Studenten. ben Tang mischte sich ein betruntenes altes Beib, bem ein Schelm einen Fuchsschwanz angehängt hatte; alles tanzte hinter ihr brein, bis die Ausgelassenheit ihren Sohepunkt bamit erreichte, daß die Bettel über ein ihr gestelltes Bein stürzte und alle ihre zweifelhaften Reize entblößte. Ringsum fah man frohe Menschen, die Bogel fangen, in der Ferne leuchteten die noch mit Schnee bedeckten Karpaten und ftolz erhob fich über ber Beichsel bie tonigliche Burg. Der grune Rasen, das fühle Basser bes Flusses und die Lust der Garten schmückten bas Thal. hier fehlen alle flaffischen Reminiscenzen.

In einer "Epistola narratoria" berichtet Caricinus seinem Freunde Johann Viretarius auf seinen Bunsch Krakauer Neuigsteiten. Eine glänzende türkische Gesandtschaft an König Johann Albrecht mit reichen Geschenken ist angelangt, muß aber wegen der Beschickung des Königs von Ungarn und des Papstes lange auf Antwort warten, sodaß sich Sinzelne der Gesandtschaft schon heimlich entsernt haben. Herzog Alexander von Littauen hat den König um Hilfe gegen einen verheerenden Einfall seiner Feinde gebeten (1499 Januar 13).

Durch eine "Epistola familiaris" rühmt Caricinus bei Ludwig Rosantius, welche Aufmerksamkeiten ihm sein alter Freund Thomas Nonarius bei seinem Besuch in Leipzig erwiesen hat. Er hat ihm vor allem die Oertlichkeiten und Räume der Universität mit ihren Bestimmungen gewiesen und ihm die Lektorien der berühmtesten Dozenten gezeigt. Eingehend hat er ihn über die Sitten und die Gesetze der ganzen Bürgerschaft, über die einzelnen Familien und ihre Berhältnisse unterrichtet und ihn überaus gastlich gehalten. Zum Schluß gelobt der Versasser, dem guten Freunde stets die Freundschaft treu zu halten und in jeder Weise Bergeltung zu üben. Er bittet Rosantius um die gleiche Liebe.

In der folgenden "Epistola funesta ac lugubris" berichtet Caricinus Johann Biretarius (Breslau, 1500 August 13) von einem schweren Unglück, das seine Baterstadt Breslau betroffen hat. Am 13. August ') bald nach dem Prandium ertönten ungewöhnlicher Beise die Glocken, ein Zeichen von schlimmer Bedeutung, das die ganze Bürgerschaft in heftige Aufregung versetze: ein großes Feuer war mitten in der Stadt ausgebrochen. Wilder Lärm, wüstes Durckeinander, laute Klagen störten die Hilfeleistung. Ein großer Theil der Stadt, ungefähr siedzig Häuser, brannte aus. Bon der fünszehnten dis zum Ende der zwanzigsten Stunde wüthete das Feuer. Weinen, Berwirrung, Elend und Hüsscheitsschlichen sich an, der waren die Folge, Diebstahl, Raub, Unsicherheit schlossen sich an, der

<sup>1)</sup> R. Pol, Jahrblicher der Stadt Breslau, II, 174, setzt das große Feuer wohl genauer auf den 27. Juli 1500.

Rath verhinderte in der Nacht burch streifende und wachende Reiter noch Schlimmeres.

Daran reiht sich eine "Epistola doctrinalis" von Caricinus an Jakob Lelius, die über die Entstehung des Senates im römischen Alterthum Auskunft giebt. Romulus hat nach der Bereinigung mit den Sabinern das Bolk nach dem Alter eingetheilt und die ältesten Senes als Rathgeber ausgesondert. Allmählich wurden die Senatores auch Patrieii genannt, von pater, und endlich Nobiles. Als Quellen nennt er Titus Livius, Lucius Florus und Ovid's Fasten.

Mit einer "Epistola valedictoria" an Johann Biretarius sagt Caricinus von Breslau aus (1500 August 13) zugleich Krakau Lebewohl. Er begrüßt noch einmal die bethürmten, schön bemalten Mauern der Stadt, die schönen Mädchen, die Kirchen, besonders die Franenkirche, den heiligen Stanislaus, die Weichsel, die Karpaten, die Bälder und die Gefilde von Mogila.

Den Abschluß bilbet eine "Epistola conclusiua seu finalis", die wieder an Petrus Juder gerichtet ist (Breslau 1500 August 10!). Sie ist der zweite Theil des Widmungsbriefes. Als ersten Zweck bes Werkchens bezeichnet Caricinus hier: "Tum ne tetro ingenio, ut nonnullis videtur, tacens viuerem nullumue vite pignus posteris traderem, quo post fata viuerem", also das humanistische Streben nach Unsterblichkeit, und als zweiten: "Quare presentidus natu minores iustrue". Juder scheint hiernach Lehrer in Breslau gewesen zu sein; er soll zugleich das Buch gegen bose Breslauer Zungen schüßen.

Als Anhang folgen noch Suprascriptiones (Abressen) pro etate Juniorum conscripte: pro statu clericali und pro statu seculari. Darunter liest man von Bressauer Namen: Sigismundus Gussinger (Fusilius), arcium Magister, canonicus ecclesie maioris Vratislauiensis¹), Johannes Hirspergk, ambarum ecclesiarum parrochialium altarista, und Hieronimus Meyssner, vir consularis ac capitaneus ciuitatis Vratislauiensis. Ein Abschnitt über die Datirung sehst.

<sup>1)</sup> G. Bauch, Deutsche Scholaren in Krafau, 30. Zeitschrift XVII, 235, 241—243, 256, 257.

Im Wintersemester 1502 läßt sich Caricinus noch einmal in Krakau nachweisen: er las damals im Collegium maius über den Musterbriefsteller des Franciscus Rigri;). Damit und mit der von Klose ausbewahrten Schulurkunde von 1511 sind vorläufig alle Nacherichten über ihn erschöpft.

### 2. Nicolans Winmann,

Rektor der Schule zu St. Jakob in Neisse.

Unter ben Rektoren ber in ber ersten Hälfte bes XVI. Jahrshunderts mit Anerkennung genannten Pfarrschule zu St. Jakob in Neisse, auf der z. B. der erste evangelische Pfarrer zu St. Elisabeth in Bressan Ambrosius Moibanus?) und Franciscus Faber, der Dichter der Bohemia und des Sabothus?), eine tüchtige Borsbildung empfangen haben, erwähnt A. Kastner in seiner Geschichte der Schule?) in den Jahren 1542 bis 1544 den Schweizer Nicolaus Winmann<sup>5</sup>).

Kastner hat nichts von seinen Werken erlangen können und kannte den Mann nur aus den Berichten des ersten Geschichtsschreibers der Schule Christoph Kirmeser, der 1574 bis 1580 die Austalt geleitet hat, und des Geschichtsschreibers der Kirche zu St. Jakob Johann Felix Pedewis, der von 1679 bis 1705 Pfarrer und Kanonikus in Neisse war<sup>6</sup>).

Rirmefer beruft sich für bie Beit bes Rettorats von Winmann auf bie Erzählungen älterer Freunde, und außerbem stanben ihm für

<sup>1) 28.</sup> Wistodi, Liber diligentiarum, 58.

<sup>2)</sup> P. Konrad, Ambrofius Moibanus. Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte Rr. 34. Schlesische Zeitschrift XXXIV, 384.

<sup>3)</sup> Schlesische Zeitschrift XXVI, 240.

<sup>4)</sup> Geschichte der Stadt Reisse (Archiv f. d. Geschichte bes Bisthums Breslau, IV) I. Theil, III. Band, 33, 34.

<sup>5)</sup> Rachträglich habe ich die werthvollen Arbeiten von Prof. Dr. L. Neubaur über die ältere Geschichte des Gymnasiums in Elbing, Progr. des tgl. Gymnasiums in Elbing 1897 und 1899, tennen gelernt, denen ich manchen fruchtbaren Wint verdante. Bon Winmaun handeln Progr. 1897, S. 13—19 u. 75, Progr. 1899, S. 33. Herrn Direttor Dr. Gronau und Herrn Prof. Neubaur danke ich sür die güttge Zuwendung der Programme.

<sup>6)</sup> Rafiner, a. a. D., 4 Anm. 1, 33 Anm. 1.

eine Charafteristik seines Borgängers nur ein paar epigrammatische, Martial nachgeäffte Berse von Binmann's Unterlehrer und späterem Nachfolger im Rektorat, dem seichten Berseschmied Johann Leanber aus Bunzlau'), zur Berfügung, der seinem Prinzipal nachsagte, daß er zwar gelehrt, aber, angetrunken, dümmer als irgend ein anderer sei'2), und dann noch die Nota censoria, daß das Tridentiner Concil seinen Dialog von der Schwimmkunst in den Catalogus librorum prohibitorum gesetzt habe. Diesem fragmentarischen und ungünstigen Quellenbefunde entspricht Kirmeser's Urtheil über seinen Borgänger.

Bedewit, der den geächteten Dialog selbst gelesen hat, erhebt an Stelle von neuen und besseren Nachrichten zu dem Leben und der Wirksamkeit Winmann's nur den lauten und gedehnten Weheruf eines Zionswächters über einen solchen "haereticus occultus et diaboli commissarius", der werth gewesen wäre, daß man ihm das Buch sammt einem Mühlstein an den Hals gehängt und ihn ins tiese Meer versenkt hätte. Würde der kirchliche Eiserer das Vorleben Winmann's und seine Beziehungen gekannt haben, so würde er wohl etwas vorsichtiger und sparsamer mit seiner moralischen Entrüstung ungegangen sein, und schön ist es von ihm auch nicht, daß er behauptet, Winmann habe das nach seiner Meinung so überaus lasterhafte Buch als Rektor geschrieben und es seinen Schülern gewidmet, benn das ist vollkommen unwahr.

Nachdem ich Winmann's sittlich unansechtbare Schülerdialoge 3), die er als Neisser Acktor 1544 bei Andreas Winkler in Breslau drucken ließ, gelesen hatte und ihm auch noch als Linguisten an der strengkatholischen Universität in Ingolstadt 4) begegnet war, sing mich der so übel beleumundete Schulmann zu interessiren an, aber es war nicht ganz leicht, ihm nahe zu kommen, da er als Kind seiner Zeit

<sup>1)</sup> Bu Leanber Raftner, a. a. D., 34-37, und G. Bauch in ben Mitteliungen ber Gefellichaft für beutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, V, 21, 22.

<sup>2)</sup> Doctus es, ipse reor, sed cum bene potus et alter Stultior haud quisquam est; doctus es, ipse reor.

<sup>8)</sup> Siehe unten gegen bas Ende. Bgl. auch Mittheilungen b. G. f. b. E. u. S. G., V, 20, 21; A. Böhmer in Terte und Forfchungen II, 185 f.

<sup>4)</sup> C. Prantl, Gefchichte ber Ludwig-Maximilians-Universität, 1, 213.

seinen Namen sorglos und für Bibliothekskataloge höchst unbequem bald Winman ober Wynman, balb gar Wimman geschrieben hat.). Die Werke, die er unter diesen Namen herausgegeben hat, sind fast die einzige Quelle?) für sein Leben, und aus ihnen geht unter anderem hervor, daß er nicht erst als Rektor seinen Fuß auf schlesischen Boden setzte, sondern daß er sich schon in seiner Jugend als fahrender Schüler in dem Oderlande bewegt hat.

Winmann's Heimath lag im oberen Thal ber Saane<sup>3</sup>), wo dieses an das Wallis stößt, also in dem sogenannten Pays de Gessenay, er bezeichnet Saanen selbst, den Hauptort des Saanen-landes, oder die Gemeinde Sotria als die Stätte seiner Geburt<sup>4</sup>), er war jedoch nicht romanischer, sondern deutscher Herfunst<sup>5</sup>), obgleich er das romanische Joiom beherrschte<sup>6</sup>), und hat, herangewachsen, nach seiner politischen Stellung zu Deutschland und der kaiserlichen Partei in der Schweiz gehalten wie der streitbare Cardinal-Bischof Matthäus Schinner von Sitten, dessen er als eines Heros seiner Heimath gedenkt<sup>7</sup>). Er ist vermuthlich im Ansang des ersten Jahrezehntes des XVI. Jahrhunderts geboren. Mit dreizehn Jahren war er noch daheim; in diesem Alter nahm ihn die Mutter zu einer Badekur nach Leukerbad im Wallis mit, weil sie hoffte, die heißen

<sup>1)</sup> In Neisse murbe er auch Bunmann und in Ingolftadt und Bien hochbeutsch Beinmann genannt.

<sup>2)</sup> Es treten nur noch Universitäts-Matrifeln hinzu, von benen die Wiener und die Ingolstätter bisher nicht gedruckt find, und die Nachrichten, die L. Neubaur erschlossen bat.

<sup>8)</sup> Colymbetes; A 8 b: in patria nostra . . In valle Sanensi in Heluetia.

<sup>4)</sup> Bien, allgem. Matritel B. S. 1522: Nicolaus Weinman de Sotria, pauper 53 d. Matricula inclyte facultatis artium W. S. 1522: Nicolaus Weinman de Sanen.

<sup>5)</sup> Oracio, aiij b: Quemadmodum et hae (voces ex Haebraeo) in vernaculam (linguam) nostram (Germanicam irrepserint): Erez, id est terra Amma, mater, Born, sic Vuestphali fontem adpellant.

<sup>6)</sup> Oracio, b: Quid? an non etiam is sermo, quo vulgo utimur Itali, Lombardi, Sabaudienses, Galli atque Hispani ex ea lingua principio originem duxerunt, quae proprie in Latio, regione Italiae, nata Latina ob hoc dicta est?

<sup>7)</sup> Colymbetes, a. a. O.: Suspicio locum (Sedunum) . . propter illum (Cardinalem Matthaeum) piae memoriae heroa. Er lobt auch Schinner's Nachfolger Abrian von Riedinatten als Muster eines Bischofs und besonders wegen seiner Reigung für gesehrte Männer.

Bäber würden auf ben im Wachsthum etwas zurückgebliebenen Knaben günstig wirken, benn Männer von kleiner Figur wurden im Lande mißachtet. Er lernte bort in einem offenen Bassin von anderen Altersgenossen schwimmen und wäre bei diesen Uebungen, als er einmal aus Ehrgeiz und um nicht wegen Ungeschicklichkeit verlacht zu zu werden, allein sein Heil versuchte, beinahe ertrunken, aber er ließ troß dieser üblen Erfahrung nicht ab, bis er sich die damals noch seltene Kunst angeeignet hatte, und ist auch weiterhin ein eifriger Anhänger des Schwimmsports geblieben 1).

Einen Theil seiner Schulbildung erward er in Zürich und im Züricher See machte er wiederholt mit einem Rudel von zwanzig bis dreißig Kommilitonen weite Schwimmfahrten<sup>2</sup>). Dann hat er als sahrender Schüler ein gutes Stück von Deutschland durchwandert und wie seinen Landsmann Thomas Platter hat ihn die rastlose Wanderlust der Baganten dis nach Breslau geführt<sup>3</sup>). Hier trat er wie jener in die Pfarrschule zu St. Elisabeth ein<sup>4</sup>), und wenn er auch nicht so Ungünstiges über die Schule wie Platter berichtet, so weiß er dafür ein sonderbares Erledniß aus seiner Breslauer Schulzeit zu erzählen<sup>5</sup>). Sin Mitschüler, ebenfalls ein Fremder, war, ohne die Erlaudniß des Rektors einzuholen, in die Oder schwimmen gegangen und hatte seinen Tod in dem Flusse gefunden. Erst nach langem Suchen wurde die Leiche weit unterhalb von der Badestelle entbeckt und nach der Schule gebracht. Der Magister — ob dies

<sup>1)</sup> Das Borftehende nach dem Colymbetes.

<sup>2)</sup> Colymbetes, B 7.

<sup>8)</sup> Binmann sprach sich später sehr scharf und wegwersend über das Bagantenunwesen aus. Er nennt die Bachanten Astanten. Syncretismus. 197: Christianus. Laudo, nisi quod plerique sub praetextu studii litterarii quaeredant ignauiam vitae ac sugitantes laborum ad nullam frugem peruenire isti potuerunt, sed in sordidus manentes perpetuo in dulci scilicet mendicitate haeserunt. Germanus. Fortassis sentis eos, quos astantes per Saxoniam, Misniam, Westphaliamque Boemiam, Morauiam aliasque regiones quasdam vocare vulgo soledant. Christianus. Eos. Nosti enim quam inertem vitam degere consucuerint, diceres sues Boeoticos et asinos Arcadicos.

<sup>4)</sup> Colymbetes, E 2.

<sup>5)</sup> A. a. D. Auch noch in seinen Dialogi aliquot, letzte Seite von Bogen E, tommt er auf biese Sache au sprechen.

noch Betrus Lobegot') ober icon Johann Troger ber Jungere2) war, läßt sich nicht feststellen - schlug ben Leichnam auf bas Barteste mit Ruthen und übergab ihn bann erst bem Begräbniß. Auf bie Frage Winmann's, welchen 3med bie Buchtigung bes Tobten habe, wurde ihm geantwortet, bas fei bes Landes fo ber Brauch, bag, wer auf solche Weise umgekommen sei, auch noch als Tobter die burch ben Ungehorsam verwirkte Strafe erbulben muffe, weil er unter Bernachlässigung ber Schulgesetze gewagt habe, ohne bei bem Magister Urlaub bazu nachzusuchen, heimlich in ben Fluß zu schleichen. könnte ben ganzen für unsere Anschauung so unwahrscheinlichen Borgang für eine ber bekannten Schülerflunkereien halten, wenn nicht ber ernfte Frühhumanist Paulus Niavis (Schneevogel) aus Eger in einem feiner Gefprächbüchlein, allerbings mit einer etwas anders gearteten Motivirung, biefelbe Schulsitte berührte 3). Bei ihm erscheint ber Schulmeister am Tobtenbette und, nachbem er ben ungehorsamen Schüler bitterlich beweint hat, schlägt er bie Leiche "zum Beile ber Seele".

Bom Wintersemester 1522 an war Winmann, nachdem er auch etwa 1522 noch einmal seine Heimath aufgesucht und einige Zeit in Freiburg im Uechtlande geweilt hatte <sup>4</sup>), als Student in Wien <sup>5</sup>). Die Wiener Universität galt als die Hochschule der kaiserlich gesinnten Schweizer, wie der Kardinal Matthäus Schinner das 1517 in einem Briefe an den St. Gallener Joachimus Badianus aussprach <sup>6</sup>), den er dorthin gehenden Studenten mitgab: "Curamus namque", sagt er, "ut istue proseiscantur, ne Parisium contendant. Quotquot enim eo vadunt, perduntur Caesari; istue venientes possumus vero apponere."

<sup>1)</sup> G. Bauch, Deutsche Scholaren in Rrafau in ber Beit ber Renaissance. 1460 bis 1520, 43. Betrus Lobegot ift ber Reftor Thomas Blatter's gewesen.

<sup>2)</sup> Schlefische Zeitschrift XVII, 294; XXVI, 248. G. Bauch, Attenstüde zur Geschichte bes Breslauer Schulwesens im XVI. Jahrhundert, 20—23.

<sup>8)</sup> A. Bömer, Die lateinischen Schülergespräche ber humanisten, I, 45 Nr. 10.

<sup>4)</sup> Herculis cum Antaeo pugnae allegorica interpretatio, bb.

<sup>5)</sup> Siehe oben die Citate aus den Wiener Matriteln. In der Matritel ber Rheinischen Nation fehlt Winmann.

<sup>6)</sup> A. Arbeng, Die Babionische Brieffammlung in St. Gallen, I, 200 (124) Rr. 106.

In Wien wurde Winmann Beuge von ben Ronfequenzen bes astrologischen Aberglaubens. Für bas Nahr 1524 hatte nämlich ber in Tübingen lehrende Aftronom Johann Stöffler aus Juftingen, Melanchthon's Lehrer und vaterlicher Freund, in feinen Gphemeriben auf Grund einer im Februar eintretenben großen Blanetenfonjunktion im Zeichen ber Fische eine fintfluthartige Ueberschwemmung und andere furchtbare Gefahren prophezeit. Die Gelehrten, sprichwörtlich uneinig, theilten sich in zwei Beerlager für und wider biefe Prognostikation. Die ungelehrte Menge, baburch erft recht rathlos, wurde durch populäre schauerliche Flugblätter in schwere Aufregung versett, sodaß der angesehene Wiener Aftronom und Aftrologe Georg Tannstetter Collimitius sich verpflichtet fühlte, schon 1523 eine eigene Schrift, einen Libellus consolatorius, lateinisch und beutsch ausgehen ju laffen, um bie übertriebenen Beforgniffe zu zerftreuen, jeboch ohne allen Erfolg 1). Winmann erzählt mit humor, wie bie "Donauphäaken" sich für ben Gintritt ber Ratastrophe vorbereiteten 2). Als der verhängnisvolle Tag nahte, war die ganze Bevölkerung vor Furcht fast von Sinnen, aber ba fie ben Bein so fehr lieben, meint er, hatten die "Schwämme" angesichts bes brobenben Unbeils mehr Rummer und Sorge für die Erhaltung des Weines, ihres einzig geliebten Labsals, als um ihr eigenes Wohl. Ihre Hauptforge mar, die Fenster und die Thuren der tiefen und schönen Weinkeller zu vermauern. Manche wollten auf ben geliebten Faffern hoden wie bie Benne auf ben Giern, um mit bem Beine zugleich unterzugeben ober gerettet zu werben. Als aber nun ber gefürchtete Tag erschien, ftill und heiter wie felten einer, ohne bag auch nur ein Tropfen vom himmel fiel, und die Donau fich ruhig in ben gewohnten Ufern hielt, ba riß das genarrte Bolf bie zugemauerten Fenster und Thuren wieder auf, die blaffe Furcht verwandelte fich in heftigen Grimm gegen bie falschen Propheten, und mancher Biener Gelehrte burfte nicht magen, bas schütenbe Dach zu verlassen, bis fich bas Bolt wieder beruhigt hatte.

<sup>1)</sup> M. Denis, Wiens Buchbrudergeschichte, 237, 242.

<sup>2)</sup> Colymbetes, D 7b - D 8b.

Das erzählt Winmann, aber von bem, was er in Wien gelernt hat, schweigt er; da er längere Zeit in Wien geblieben ist und später ein sirmer Grieche war, hat er hier doch zum mindestens sein Griechisch gelernt.

In Wien hatte an ber Universität, nachbem es früher nur hin und wieder und gang elementar behandelt worden mar, Cafpar Urfinus Belius aus Schweidnit, ber bie Rubimente bei Coftango Claretti bei Cancelliere aus Bistoja in Rrafau erworben 1) und fich barauf in Italien, besonders unter Scipio Carteromachus in Bologna, weitergebilbet hatte, 1519 bas Griechische regelrecht zu lehren angefangen, und große Hoffnungen wurden für die Universität baran gefnüpft2). Eine Beft, die 1521 einfiel, scheuchte aber bie Universität auseinander und Streitigkeiten mit ihrem Rangler Paul von Oberftein, die die Erwerbung der Grabe fast unmöglich machten, sowie bas Aufkommen ber reformatorischen Bewegung auch in Defterreich und bie Fernwirfung ber Universität Wittenberg verhinderten, daß die fast verfallene Universität sich wieder erholte. Erst die 1523 auf Befehl Ferdinand's I. ausgearbeitete "neue Reformation" versuchte einigermaßen Wandel zu schaffen. Urfinus wurde aus Italien auf ben Lehrstuhl für Rhetorik berufen und nahm im April 1524 seine Borlefungen, auch griechische, wieder auf. Gine seiner ersten Beröffentlichungen (Mai 1524) waren die sogenannten golbenen Berfe bes Bythagoras, und er erklärte in ber Folge privatim ben gangen homer 3). Ihm sekundirten im Griechischen fein Schüler Georg Rithaymer und sein Freund Johann Alexander Brafficanus, die beibe ebenfalls 1524 (im April) griechische Texte und grammatische Schriften brucken liegen 4). Das Studium wurde bamit in Wien für immer eingebürgert, gerabe als Binmann bort verweilte, wenn es auch erft nach einem neuen Anlauf 1529 auf Grund ber Borfchläge von Leonhard Dobrohoft, Cafpar Urfinus

<sup>1)</sup> G. Bauch, Deutsche Scholaren in Rrafau, 19, 63.

<sup>2)</sup> E. Arbeng, a. a. D., II, 259 (67) Rr. 177.

<sup>8)</sup> G. Bauch, Caspar Ursinus Belius, der Hofhistoriograph Ferdinands I. und Erzieber Maximilians 11., 47—49; 79 Nr. 20.

<sup>4)</sup> M. Denis, a. a. D., 243, 245.

Belius, Bictor Gamp und Johann Alexander Brafficanus nach Ferdinand's I. Intentionen von der philosophischen Fakultät als offizielles Lehrfach eingeführt wurde 1).

Im Dezember 1528 erscheint Winmann als studens Wienensis in der Tübinger Matritel 2). Bie er in Wien sich bas Griechische angeeignet hatte, fo ficher bier feine gründlichen Renntniffe im Bebraifchen, benn erft 1529 war in Wien von einer Berücksichtigung auch bes Bebräischen und ber Anstellung von Dozenten bafür bie Rebe3). Schon 1530 gahlt Sebastian Münfter4) Winmann unter bie "digni, qui ob indefessum Hebraismi studium nominibus suis orbi celebres reddantur". Die Universität Tübingen, bamals ebenfalls unter öfterreichischer Herrschaft und im Banne ber fatholischen Lehre gehalten, pflegte ichon viel früher und mit Ferdinand's I. Beihilfc wie das Griechische so auch das Bebraifche sorgfältig. Sohann Reuchlin hatte fich zu Anfang 1522 für bas Bebraifche gewinnen laffen, ftarb aber ichon am 30. Juni; in bemfelben Jahre noch folgte ihm der Engländer Robert Bakefield, ben die Universität vergeblich länger als ein Sahr festzuhalten versuchte; im Februar 1523 trat biefem ber getaufte Jube Berner Ginhorn aus Bacharach aur Seite 6), beffen furze Wirksamkeit für bie Geschichte ber Universität verschollen ift. Schon am 7. April 1523 ift er in Ingolftabt immatritulirt 7) und wurde im August als Bebraift aufgenommen 8). Erit 1526 fam als ausbauernder Dozent bes Bebräischen und bald auch des Griechischen nach Tübingen ber in Wittenberg vorgebilbete

<sup>1)</sup> G. Bauch, Cafpar Urfinus Belius, 61, 62. 3. Afchbach, Gefcichte ber Wiener Universität, II, 346.

<sup>2) (</sup>Roth), Urfunden gur Geschichte ber Universität Tübingen, 645 Rr. 6.

<sup>3)</sup> G. Bauch, a. a. D., 62.

<sup>4)</sup> Borrede jum Lexicon trilingue, Bafel, Juli 1530.

<sup>5)</sup> Hierzu C. F. Schnurrer, Biographische Nachrichten von ehemaligen Lehrern ber hebräischen Litteratur in Tübingen, 6 f.

<sup>6)</sup> Roth, a. a. D., 630 Mr. 36.

<sup>7)</sup> Nach freundlicher Mittheilung von Herrn Bibliothefar Dr. G. Wolff in München. In der Matrifel steht: 7. Aprilis 1523, Bernherus Monoceras de Bacharach, nihil dedit.

<sup>8)</sup> C. Prantl, a. a. D. 209, 158. Prantl hat Bernher und Werner von Bacharach nicht als eine Person erkannt.

Jakob Jonas aus Feldkirch, der ununterbrochen dis 1533 lehrte ') und dessen Schüler wohl nun Winmann wurde. Dieser selbst erzählt aus seinem Tübinger Ausenthalte nur, daß er dort einen Taucher von wunderbarer Geschicklichkeit, einen Schneider aus einem der Universitätsstadt benachbarten Dorse, gesehen habe 2). Einen akademischen Grad hat er übrigens in Tübingen ebensowenig wie in Wien erworden. Für ihn als Humanisten ist außerdem noch bemerkenswerth, daß er seinen Namen nicht in das Lateinische oder Griechische übersetzt und niemals einen Vers geschrieben hat.

Auf einem Ferienausstuge (etwa 1531) besuchte er von Tübingen aus, begleitet von einer kleinen Schaar Bißbegieriger, die Nebelhöhle in der rauhen Alp bei Blaubeuren (Lichtenstein) unter Führung eines Landmannes, der einst auch Herzog Ulrich von Bürttemberg in die Unterwelt geleitet hatte. Winmann hat später eine Beschreibung der Grotte versaßt 3). Unter seinen Genossen befand sich der junge Speierer Kanonikus Christoph von Munchingen, der mit ihm am selben Tage in Tübingen Student wurde, und der am 1. Oktober 1530 als Heibelberger Magister intitulirte gekrönte Poet Theodor Reismann, der später Lesemeister im Kloster Hirsau war.

Mit Winmann fast gleichzeitig, nur wenige Tage später, am 22. Dezember 1528, ist in Tübingen Otto a Mellingsenn<sup>4</sup>), canonicus Spirensis, immatrifulirt. Bei dieser Instription hat sich der Rektor Jakob Lemp verhört, denn der Kanonikus hieß Otto von Amelungen. Mit diesem ebenfalls noch jugendlichen geistlichen Herrn kam Winmann in nahe Beziehungen, ob hier schon in Tübingen, kann man allerdings nicht nachweisen. Er begleitete ihn nach Speier als Jusormator und lebte dort einige Jahre in angenehmen Ber-hältniffen bei dem Custos und Kanonikus am Dom Otto von Falkenberg, der ein Berwandter Otto's von Amelungen war.

<sup>1)</sup> Jafob Jon (Jonas) ift, was Schnurrer noch unbefannt blieb, im September 1523 in Bittenberg Baccalar geworben.

<sup>2)</sup> Colymbetes, E 7 b.

<sup>8)</sup> Als Anhang bei feinem Spncretismus, g. 4 b. f. Sauff hat in feinem "Lichtenflein" bekanntlich Gerzog Ulrich in Die Göhle versett.

<sup>4)</sup> Roth, a. a. D., 645 Mr. 8.

Nach Jahren noch erinnerte er sich dankbar Falckenberg's als seines gütigen Gönners, wie Georg's von Sternenfels, der damals Dechant an derselben Kathedralkirche war, und als das dritte Mitglied der "Ternio" seiner Speierer Freunde nennt er Stephan Martius!).

Bon Tübingen aus tam Binmann auch zu ber hohen Ehre, von Defiberius Erasmus in ben Ratalog feiner Freunde aufgenommen zu werben. Er hatte Erasmus in Freiburg aufgefucht, war aber von den näheren Freunden des gerade damals wegen Nachstellungen seiner Feinde ängstlichen Gelehrten nicht vorgelassen und gröblich zum beften gehabt worben. Conrabus Fontanus hatte ihn im Gewande bes Erasmus empfangen. Auf einen Brief Winmann's bin, ber feine erasmianische Gefinnung über allen Zweifel erhob, antwortete ihm Erasmus am 16. April 1531 unter Entschuldigungen auf die liebenswürdigfte Weise 2). Binmann hatte ihm von ber Birfung ber beiben Schriften gegen Martin Bucer und Gerhard Gelbenhauer, Die Erasmus feineswegs gunftig war, geschrieben, und biefer ließ nun seinen ganzen Groll nicht nur gegen "Bucephalus" und "Bulturius", sondern gegen alle feine Begner aus, besonders gegen Ratalis Beda, ben Fürsten Albertus Bius von Carpi und gegen die Bariser Franziskaner und Theologen im Allgemeinen. Der Freimuth in bem vertraulichen Briefe mar nicht falsch angebracht, benn Winmann war wirklich "omnis fuci expers" und blieb auch über ben Tob seines Meisters hinaus ein treuer Erasmianer.

Im Jahre 1533 begab sich Winmann, ber inzwischen wiederum die Heimath und Freiburg aufgesucht hatte 3), nach Ingolstadt. Auf dem Wege dahin donauabwärts kam er und eine zahlreiche Reisezgesellschaft in die größte Gesahr, mit dem Schiffe an einer Brücke bei Donauwörth unterzugehen 4). Ingolstadt war die dritte katholische Universität, die er aufsuchte. Diese hatte jedoch vor Wien und

<sup>1)</sup> Spncretismus, i. 2 f.

<sup>2)</sup> Grasmus, Opera, Lugd. Batav. 1703, III, II, 1748.

<sup>3)</sup> Spncretismus, i. 2. In ber Ingolftabter Matritel fehlt Binmann's Rame.

<sup>4)</sup> Colymbetes, D 4 b. f.

Tübingen als solche etwas voraus: bort unter bem Regiment ber strenggläubigen Wittelsbacher, in ber Residenz von Luther's Antipoden Johann Eck war sehr früh schon der Sifer für die Erhaltung der Glaubenseinheit erwacht, und daß Winmann daselbst vier Jahre ohne Ansechtung leben konnte, gestattet allein schon ein günstiges Präjudiz für seine Stellung zur katholischen Kirche.

Schon im Jahre 1522 veranlaßten die Professoren Johann Eck, Georg Hauer und Franz Burckhardt in der Besorgniß, daß die Mehrzahl der Studenten von dem lutherischen Gift befallen sein dürfte '), das erste bayerische Religionsedist der Herzöge Wilhelm und Ludwig, und der akademische Senat beschloß, daß alle der lutherischen Ansteckung verdächtigen Studenten dem Rektor angezeigt werden müßten. Im Jahre 1523 dekretirte der Senat, daß alle fremden Studenten vor ihrer Immatrikulation eidlich versprechen müßten, der lutherischen Lehre nicht anhangen zu wollen. Die Borslefungen einiger Dozenten über Paulinische Briefe wurden 1523 inhibirt, und M. Arsacius Seehofer wurde, weil er solche Borslefungen, und noch dazu nach dem Hefte Melanchthon's, nicht unterließ, gefangen gesetzt und zu öffentlichem Widerruf gezwungen.

Nicht weniger verbächtig als die biblischen Borlesungen erschienen die humanistischen, in Hinsicht auf den Urtext der Bibel, namentlich die griechischen und die hebräischen, wie das die Herzöge (1523) in einer Instruktion für ihren Gesandten zu Verhandlungen mit den Erzbischösen und Bischösen von Salzburg, Passau, Augsdurg, Freising und Regensdurg deutlich aussprachen<sup>2</sup>), durch welche die Vermehrung der theologischen Professuren auf sechs durchgesetzt werden sollte: "Nun hetten wir ain universitet zu Ingolstat, da nit mer dann zwen doctores theologie bisher gewest, und die lernung in kriechischer, ebreischer sprach auch poeterei und dergleichen surgedrungen, also daz die schueler geistlichen und weltlichen standes auß anrauzung und bewegung luttrischer khezerischer sere derselben poeterei mer dann der heiligen schrift anhengig, dadurch die luttrische lere (als von denselbigen

<sup>1)</sup> Für das Folgende C. Prantl, a. a. D., 148 f.

<sup>2)</sup> Th. Wiedemann, Dr. Johann Ed, 693.

schuelern teglich erscheint) pe mer gefürdert und bestettiget wurdet, darauß leichtlich ewige und pleibliche ketzerei erfolgen möcht." Eine vollständige Beseitigung der humanistischen Lekturen war gleichwohl auch damals nicht vorgesehen, denn die Herzöge wollten auch für fernerhin, daß, darzue etlich in kriechisch, ebreisch und mathematica in ermelter universitet offenlich profitierten". Aber man hatte natürlich ein scharses Auge auf die Lektoren.

Im September 1523 wurde der Humanist und Lehrer des Griechischen Johann Alexander Brassicanus wegen seiner Hinneigung zur lutherischen Lehre offiziell verwarnt, er zog es vor, nach Wien überzusiedeln, wo man nicht so peinlich versuhr. 1533 gerieth der Bertreter der Rhetorif und Poesie Bartholomäus Amantius aus Landsberg, der zum Theil in Wittenberg studiert hatte 1), während er den berühmten Petrus Apianus auf einer durch Raymund Fugger's Munisicenz ermöglichten großen wissenschaftlichen Reise begleitete, in den Berdacht lutherischer Rezerei und ging nach seiner Heinkehr 1535 nach Tübingen, das unterdessen (1534) wieder in die Hand Herzogs Ulrich von Württemberg gelangt und dem Prostessantismus zugeführt worden war.

Die Lehrer bes Hebräischen 2), meist getaufte Juden, wie es scheint, verfielen wohl persöulich weniger dem Argwohn lutherischer Gesinnung, ja, einer von ihnen, der oben schon genannte Werner Einhorn aus Bacharach, der sich früher (1520) Luther achtungsvoll genähert und in Wittenberg unterzukommen versucht hatte 3), that sich 1523 als Denunziant und Zeuge in Ingolstädter Reperprozessen hervor 4).

Winmann trat 1534, zuerst als Lehrer bes Griechischen, ein und eröffnete in üblicher Weise seine Vorlesungen mit einer Rebe zum Lobe ber griechischen Sprache<sup>5</sup>), die aber nicht mehr erhalten ist. Zwei Jahre später, 1536, wurde er mit einem Gehalt von vierzig

<sup>1)</sup> Bittenberg S. S. 1523: Bartholomaus Amantius de Langesberg.

<sup>2)</sup> C. Brantl, a. a. D., 209.

<sup>3)</sup> E. L. Enders, Dr. Martin Luthers Briefmechfel, II, 382, 383.

<sup>4)</sup> C. Brantl, a. a. D., 158.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) BgI. Oracio, aiij: quod mihi ante biennium, cum graecae linguae auspicia hoc eodem in loco publice etiam faceremus, in huius linguae laudem non pauca sunt dicta.

Gulben, bazu noch als Dozent bes Hebräischen bestellt'). Auch die neue Lektur leitete er mit einer Rede ein, die durch den Druck aufbewahrt ist'): Oracio Nicolai Winman, in sanctam hoc est, hebraicam lingnam, Ingolstadij habita publice. Ratisbone apud Joannem Khol Anno MDXXXVIII. 4°. Zu seiner Charakteristrung geben wir den Gang und die Anschauungen dieser akademischen Deklamation wieder. Sie ist nicht ohne Geschick abgesaßt und, abgesehen von den Schrullen des Zeitalters, auch verständig; außerdem zeigt sie, daß er keineswegs ein Anhänger der Resormation gewesen ist.

In der Einleitung wünscht er sich nicht die Beredtsamkeit des lateinischen Redners Cicero oder die des griechischen Demosthenes, sondern die des hebräischen Esdra oder die des göttlichen Propheten Jesaia. Man lobt, fährt er fort, ängstlich und gewissenhaft die lateinische und die griechische Sprache, und diese sind doch prosan im Vergleich mit der wahrhaft göttlichen hebräischen, die durch ihr Alter und den ihr vom Himmel gewährten Borzug alle anderen ohne Widerspruch in ungeheurem Abstande hinter sich läßt und durch ihre Vornehmheit sast verdunkelt.

Buerst hanbelt er von bem Ursprunge und ben Urhebern ber Sprache, ber wir hauptsächlich die Kenntniß unseres Glaubens und die Wohlthat und die Möglichkeit unseres wahren Heils verdanken. Gott selbst ist der Erzenger der Sprache durch seinen Diener Moses, wie Eusedius schreibt, oder durch den ersten Urheber und Bater unseres Glaubens Abraham, wie Philo will, aber wahrscheinlicher ist, daß sie, sogleich von unsern ersten Eltern oder den Söhnen Seth's von Gott gegeben, an die Nachkommenschaft gekommen ist. Enoch hat schon vor der Sintsluth ein Werk in hebrässcher Sprache versaßt und sie ist allein von der Schöpfung der Welt bis zu den Zeiten der Zerstörung des babylonischen Thurmes gesprochen worden. Daraus

<sup>1)</sup> C. Brantl, a. a. D., 213.

<sup>9)</sup> München, Hof- und Staats-Bibliothet und Universitäts-Bibliothet. Die Jahreszahl MDXXXVIII auf bem Titel bezieht sich nur auf ben Druck der Rede. Das vorliegende Exemplar der Universitäts-Bibliothet trägt die eigenhändige Widmung: D. Hieronymo Zieglero suo Nic: dt: Ziegler war Ingolstädter Dozent, C. Prantl, 212.

erklärt sich, daß nach der eingetretenen Sprachverwirrung sich doch noch nicht wenig Spuren bes Bebräischen, 3. B. im Griechischen, im Lateinischen und im Deutschen, erhalten haben, alle Ibiome find eben, aber als Berberbungen, baraus abgeleitet 1). Die Erlernung ber wieder erst von den alten abgeleiteten und noch minderwerthigeren, wie Frangofisch, Stratiotisch (Neugriechisch), Berfisch und Megyptisch, foll man ben schweifenden und gewinnhaschenden Raufleuten überlaffen, Leute von gelehrter Bildung 2) follen aus ber Quelle felbst heilsamen Trunk Schöpfen und baraus Zier und Bewinn für ben Beift suchen, ber als Binfen ben Ruhm Gottes und bas Beil unserer Seelen einträgt. Das kann vor allen die hebräische Sprache bieten, die zwar weniger zu so vielen profanen Berwendungen geeignet ist als die griechische und die lateinische, aber das Gine, mas Noth thut, wie wir gerettet werben können, im vollen Umfange zugänglich macht. Durch fie gelangen wir zur mahren Theologie und lernen wir bas göttliche Wort, so wie es gesprochen worden ist. Bon ihrer Erlernung barf ber Etel barüber nicht abschrecken, bag fie die jubische beißt, daß sie als Umgangssprache von ben unglüchfeligen Juden gesprochen worden ift. Sie führt zum Besit bes echten judischen Glaubens, ben, von Christus gelehrt, die Juden verworfen haben." Es muß Liebe und Gifer zu biesem Studium erwecken, daß uns in biefer Sprache bie Beiffagungen ber Propheten und bie Bulle bes Gefetes, bas als Urbild für das chriftliche diente, überliefert find und daß Gott selbst burch fie einst mit ben heiligen Menschen geredet hat und barin, mit eigenen Fingern geschrieben, ben Defalog Mofes übergeben hat. Die unglückseligen, elenden Juden haben in ihrer Verblendung und Berhartung bas Berständniß für ben Sinn ihrer Muttersprache verloren, sie erkennen daher in Christus den Messias nicht, umsonft beobachten sie gewissenhaft die alten Cercmonien und umsonst verehren sie ihre Bibel, ba fie eines andern Chriftus marten. In zwecklofer Beife gahlen fie die Berfe ber Bibel (23203 nach Mofes Rimchi),

<sup>1)</sup> Ut intelligamus omnes quidem linguas citeriores esse hebraica ac ita alias ab aliis temporis paulatim succisiuo lapsu veluti derivatas, ut posteriores quaequae semper corruptiores dilutioresque redditae sint etc.

<sup>2)</sup> Atqui nos Musis semel foeliciter inautorati atque adscripti etc.

während sie doch den verleugnen, in dem die ganze Schrift wie in ihrem einzigen Zweck ruht, den die Christen wahrhaft erkennen und bekennen. Daher können diese sich mit Recht Juden, d. h. Bekenner, und Israeliten, d. h. tapfere Streiter Gottes, nennen. Bielleicht können wir Gott durch ihm wohlgefälliges Leben und durch Gebet dazu bewegen, daß er den Juden die Augen des Geistes wieder öffnet und sie zu ihrem Heile uns zugesellt.

Unter großen Mühen und Gefahren hat der hl. Hieronymus die Sprache gelernt, um die damals so zahlreichen Reger wirksam bestämpfen zu können, und der Erfolg blieb nicht aus; die hebräische Wahrheit, der Urtert, war dabei stets sein fester Anker. Die zunehmende Gewandtheit in der Sprache ermöglichte ihm, für die christliche Kirche dauernd dadurch zu sorgen, daß er die Bibel übersetzte, die seine Vorgänger nur unvollkommen verdolmetscht hatten.

Die hebräische Sprache hat auch ihre eigene Eleganz, Anmuth und Art, die sich weder im Griechischen noch im Lateinischen ohne Härte wiedergeben laffen. Sie hat auch ihre Beheimniffe und verborgenen Gehalt an göttlichem Sinn in ihren Wörtern, Silben und Reichen; fo bergen bie göttlichen Namen viel Beheimes, welches aber bie Cabbaliften zumeift mehr fpitfindig und abergläubisch als mahr und treu erklären. Sie hat ihre Tropen und Rebefiguren, ohne beren Renntniß man in den Büchern des alten Testamentes fortwährend strauchelt und irrt, während barin boch alles einfach und leicht ift. Sie hat auch außerbem noch nicht Weniges, was man auch mit ber größten Sorgfalt auf feine Beife in eine andere Sprache übertragen kann, ohne daß es einen allzugroßen Theil der ihm innewohnenden Anmuth und ber Rraft bes Ausbrucks einbuft. Daher ift es boch wohl ber Muhe werth, bag man, und dies nicht einmal mit zu großer Anstrengung, die heiligen Wiffenschaften (die Theologie) aus ihrer Quelle ichöpft, um auf sicherem Wege auf ben eigenen Füßen wandeln und mit ben eigenen Augen sehen zu können 1). Go haben

<sup>1)</sup> Er fährt wörtlich freimuthig fort: Ne cum quibusdam male persuasis illotis, ut aiunt, manibus ad scripturas properes intelligendas et obstinato inhaerens capiti negligas omnes prorsus linguas, in eorum adscribendus numerum, quibus stulte persuasum est, vel Latinae puritatem linguae non posse Beitschrift b. Bereins f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. Bb. XXXVII.

falsch verstandene hebräische Ausdrücke zu vielen Ketzereien geführt (hier und in Folgendem streift er auch Luther's Bibelübersetzung deutlich und schars), indem man z. B. die (Luc. 8) für Verwandte gebrauchten Bokabeln Bruder und Schwester in der gewöhnlichen Bedeutung nahm und damit die Jungfrauenschaft der Mutter Maria leugnete und Erstgeborener statt Eingeborener sagte. Und dazu treten eine Menge von Ausdrücken mit übertragener Bedeutung 1) und Amphibologieen mit gutem oder bösem Sinne 2). Hieronymus hat zwar nach Möglichkeit solche Schwierigkeiten für den christlichen Leser geshoben, aber gerade er wird von unfähigen Uebersetzern unwürdig beshandelt 3), und deshalb muß ein Theologe die Sprache einigermaßen verstehen, um solche Angrisse abwehren und die Wunden heilen zu können.

Nach einer Abschweifung über die Bedeutung der hebräischen Namen und die in den Evangelien vorkommenden hebräischen Wörter und Worte, um deren Willen die Kenntniß der Sprache erforderlich sei, fordert er wiederum zu ihrer Erlernung auf. In zwei Jahren kann man sich nach seiner Meinung soviel aneignen, daß man die jüdischen Kommentatoren versteht; Lexika und lateinisch-hebräische Kommentare erleichtern die Arbeit, und die Sprache ist wenig umsfangreich, die Grammatik ist leichter als die griechische. Nach einem letzten Seitenblick auf den gelehrten Elias Levita, auf Johann Reuchlin, der nicht mehr als die unsehlbare Autorität des Faches behandelt wird 4), auf Theodald Pellicanus, Caspar Ammos

consistere cum rerum tum iudicio synceriori tum cognitione aliqua. Quae adeo opinio illa quidem malesana per omnes pene hodie serpit facultates artium ita, ut huiusmodi iudicia et censuras nemo sanae mentis non cogatur subsannare.

<sup>1)</sup> Hebreus loquitur Ad pedem tuum, id est Ad aduentum tuum. Sic coram esse, hoc est in alicuius esse potestate etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cuius generis sunt et haec: Chata, quod et peccauit et aliquando peccatum expiauit ac poenam exoluit. Berech benedixit et maledixit etc.

<sup>3)</sup> Hunc virum videmus indignius interim in Bibliae tralatione labentibus animis tractatum.

<sup>4)</sup> De accentibus hebraicis iustum conscripsit librum, sic corticem adperuit huius nucis, ut etiam ipsi fuerit impossibile, pertingere ad ipsum nucleum, quantumuis vir ille optime sit de hebraicis meritus literis etc.

nius und Sebastian Münster, bas hebräische Licht ber Zeit, empfiehlt er nochmals bas Studium und namentlich ben Theologen.

Erasmus von Rotterbam hatte Winmann feiner Freundschaft gewürdigt, und als nun am 12. Juli 1536 ber große Gelehrte aus bem Leben geschieden war, da sette bem Tobten ber treue Anhanger ein Dentmal feiner Berehrung und Liebe mit einer Trauerbetrachtung, bie er bem Neffen bes Bischofs von Augsburg Christoph Schend von Binterftetten widmete. Nicht mit rhetorischen, lobhubelnben Phrasen, sondern mit dem Bergenston echter, inniger Theilnahme und wirklichem Berftandniß für bie Bebeutung und bie immer schwieriger geworbene Stellung bes Berftorbenen zwischen ben beiben fonfessionellen Parteien ist bas Ephitaphium geschrieben. Der Dottor bes Civilrechts Satob Schönftetter begleitete es mit einer poetischen Rlage. Beibes erschien vereint1): Epitaphium Desiderii illius Erasmi Roterodami, per Nicolaum Vuinmanum, Hebraicarum Graecarumque literarum in Academia Ingolstadiensi publicum lectorem. Carmen item querulum de eodem Erasmo Jacobi Schoensteterij LL. Doctoris. Norimbergae apud Joh. Petreium. Anno M. D. XXXVII. 80.

In der Fastenzeit 1537 schrieb Winmann eine der heiligen Zeit angepaßte allegorische Betrachtung, die eine alte heidnische Fabel in christlichem Sinne umbeutete. Er hatte gerade die Thaten der Herfules gelesen, und der Kampf des Heroen mit Antaeus schien ihm ungezwungen auf den ständigen geistigen Kampf des christlichen Menschen mit den verderblichen Affekten des sündigen Fleisches bezogen werden zu können. Er führte den Gedanken mit großem Auswande von Gezlehrsamkeit aus dem Alterthum, den Kirchenvätern und der heiligen Schrift durch. Antaeus ist der Typus des Teufels, des Fleisches und der Welt, Herfules ist der tapfere christliche Streiter, aber wenn dann auf dem Titelbilde<sup>2</sup>) die Muse als Belohnerin der Tugenden und der siegreichen Tapferkeit erscheint, so vertritt in der Darstellung der Mensch gewordene Gott, Christus, ihre Stelle.

<sup>1)</sup> Leipzig, Universitäts-Bibliothet, München, Sof- und Staats-Bibliothet.

<sup>2)</sup> hertules erbruct ben Antaeus vor feiner Sohle. Die Muse halt einen Kranz über fein haupt und trägt in ber Linken bie Siegespalme.

Schon in diesem Werkchen läßt sich die Borliebe für behagliche Breite in der Darstellung erkennen, die in den folgenden Dialogen Winmann's disweilen zur Berbositas ausartet. Er widmete das Buch seinem Gönner, dem Konstanzer Kanonikus Hieronymus Lamparter von Greisenstein, als Dank für "non vulgaria deneficia". Der Augsdurger Poetenschulmeister Wolfgang Windhauser, der sich auch Anemoecius nannte"), empfahl die fromme Allegorie den Lesern. Sie hat im Druck?) den Titel: Herculis cum Antaeo pugnae allegorica ac pia interpretatio, Christiano militi non minus utilis quam iucunda lectu, autore Nicolao Vuinmanno, linguarum Ingolstadij publico lectore. Impressum Norimbergae apud Joh. Petreium, Anno M. D. XXXVII. 4°.

Das uns vorliegende Cremplar der Universitäts Bibliothet in München trägt die eigenhändige Widmung "Preceptori suo magnifico D: Eccio Nicolaus dedit [hoc] munusculum perquam exile". Diese leichte Spur von Beziehungen zu dem Hauptgegner der Reformation hat nicht nur die Geltung eines Hösslichkeitsaktes, Winmann hat, wie aus dem späteren vertraulichen Verhältniß3) zu Johann Ed's gleichgesinntem jüngeren Bruder Simon Thaddaus her-vorgeht, selbst vor den Augen dieses harten Eiserers und strengen Inquisitors Gnade gesunden.

Das Jahr 1538 brachte enblich ben unliebsam bekannten 4) Colymbetes, sive de arte natandi, dialogus et sestiuus et iucundus lectu, per Nicolaum Wynman, Ingolstadij linguarum prosessorem publicum. Augustae Vindelicorum excudebat Henricus Steyner. An. M. D. XXXVIII. Il. 8°.

Sehen wir uns, bevor wir ein Urtheil über bas Buch äußern, seinen Inhalt etwas näher an.

Das Gespräch führen Pampirus, als Belehrender, und Erotes

<sup>1)</sup> M. Denis, a. a. D., 373, 558.

<sup>2)</sup> München, hof- u. Staats-Bibliothet und Universitäts-Bibliothet; Nürnberg, German. Nationalmuseum.

<sup>8)</sup> Siehe hier w. u.

<sup>4)</sup> Bressau, Stadt-Bibliothel; Hamburg, Stadt-Bibliothel; München, Hof- und Staats-Bibliothel u. Universitäts-Bibliothel. Colymbetes von κολυμβάω schwimme, tauche.

wie ber Name schon anbeutet, als Fragender; Pampirus ist natürlich bie Maske für ben Berfasser, ber stark persönlich hervortritt. Erotes ist soeben von einer Reise zurückgekehrt und erzählt, daß er in der sandigen Ebene zwischen Worms und Speier, von einem Sturm überrascht und von den Staubwolken fast erstickt, in Worms zum Baden geeilt und im Rhein beinahe ertrunken sei. Pampirus zieht daraus die Folgerung, daß sein Freund, um ähnlichen Gesahren zu entgehen, schwimmen lernen müsse, und sucht ihn auf seine Bitte, nach einer geschichtlichen Einleitung, über die Schwimmkunst zu belehren.

Er beginnt damit, wie er selbst in Leukerbad die Runst erlernt hat, dann geht er alsbald aussührlich auf die Technik, auf die Körperhaltung, die Arm- und Beinbewegungen und die Tempi, ein. Als Hilfsmittel giebt er Rohrbündel oder zwei Rindsblasen an, die allerdings auch dis zu einem gewissen Grade hinderlich seien. Gut ist es, stets einen Kahn zur Hilfe bereit zu halten. Die Rohrbündel bringen ihn auf seine Züricher Schwimmfahrten zu sprechen. In Zürich ist das Schwimmen von jeher zu Hause. Dort baden Knaben und Mädchen, Männer und Frauen zusammen, die weiblichen Wesen in einem bequemen Schwimmanzuge; bisweilen werden dadurch eheliche Berbindungen eingeleitet. Der Rath der Stadt übt auch dort, ordnend, die Aussicht.

Hierauf bespricht er bas Rückenschwimmen und bas Wasserteten, bie Gefahren bes Wassers und ihre Ueberwindung durch Geistesgegenwart, Ueberlegung und Borsicht und das Berhalten bei ber Hilfeleistung in Unglücksfällen anderer.

Zulett berichtet er von berühmten Schwimmern und Tauchern ans bem Alterthum und ben neueren Zeiten, darunter von Colan, genannt ber Fisch, dem Taucher Schiller's 2), und benkt selbst schon an die Bestellung von Schwimmlehrern für die Jugend. Als Anekdote erzählt er auch von dem Reiter oder Wanderer über den See, der aber hier

<sup>2)</sup> Diefen Abschnitt hat Guftav Frentag übersett in "Schwimmlunft in alter Zeit", Gesammelte Werle XVI, 463 f., Grenzboten 1866 Rr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) At hic miserrime postremo periit in portu Messanae freti Siciliensis. Caussa fati fuit aurea patena, quam rex Siculus velut natatorii urinatoriique certaminis praemium in profundum maris proiici iusserat, exhibito in hunc

über ben Züricher See zur hl. Jungfrau "in heremo" (Einsiebeln) pilgern will"), und selbst die ferne Fingalshöhle, antrum Patritii, wird erwähnt, und er schließt endlich mit einer Umbeutung des leibelichen Badens und Waschens auf das Sittliche und Religiöse. In einem Anhange, commendatio artis natandi, führt er, um die Jugend für die Schwimmkunst zu gewinnen, besonders die Stellen der griechischen und lateinischen Schriftsteller an, in denen die alten Deutschen als Schwimmer gerühmt werden.

Das Schriftchen widmete Winmann bem jungen Augsburger Johann Georg Paumgartner, bem Sohne bes hochstrebenben faiferlichen Rathes Johann Baumgartner von Baumgarten, Herrn zu Hohenschwangau, um, wie er selbst fagt, baburch bie Reigung (studium) Johann Georg's und die Gunft bes Baters zu gewinnen, ber bem großen Erasmus von Rotterbam, so lange er lebte, foviel Bunft und Freigebigkeit erwiesen hatte, daß biefer auch bem jungen Sohne gegenüber burch liebenswürdige Zeilen feine Dankbarkeit zu beweisen gesucht hatte. Er brudt bie Hoffnung aus, bag, wenn ber Name Johann Georg's vor bem Buche ftunbe, die darin behandelte Kunst anderen jungen Leuten annehmbarer gemacht werben würde. Die bem Dialoge eingefügten Digreffionen, bie manchmal vielleicht allzu weit ausgesponnen seien, sollten bem an fich nicht gerade fruchtbaren und stoffreichen Argument anmuthige Fülle und, wenn sonst nichts anderes, so boch zuweilen etwas zu lachen geben.

modum spectaculo effusae die solemni in littus hominum multitudini eximiae, nam dum Colan, arte fretus, heu nimium! sua, poculo auferendo sedulus incumbit inhiatque, creditur, undarum vi longius in vicinas coecasque eius portus latebras ac cauernas abreptus sicque errore actus, negato exitu, anima tandem praefocatus interiisse.

<sup>1)</sup> Cum aliquando peregrinus, qui votum susceperat ad diuam virginem, ut vocant, in heremo, duo nescius miliaria magna per medium glacie concretum stagnum iter fecisset, demiratus tantam planiciem, hospitem noctu interrogauit de transiti nomine loci. Pandocheus, re tandem intellecta, respondit, illum super lacum transiisse altitudinis 1000 ut minimum cubitorum. Tunc aduena, qui prius sine metu ignarus summa aquarum erat emensus, tuto iam loco rei perculsus nouitate imaginationeque periculi, pene exanimis concidit, ita ut parum abfuerit, quin spiritum illic posuisset.

Diefe Digreffionen, die eine gewaltige Belefenheit verrathen ober auch aus ben Erlebniffen und Erfahrungen bes Berfaffers abgeleitet find, find in der That, befonders gegen das Ende hin, etwas fehr reichlich bemeffen und ftoren mitunter ben Fortgang bes Dialogs; aber eins ift barin nicht fo häufig, als man nach Pedewig' Lamentationen erwarten mußte, fcblüpfrige und unsittliche Stellen. Bebewig') versteigt sich zu dem Ausrufe: " . . tantis tamen repletus est libellus iste, vix ac ne vix quidem tribus digitis spissus, carnalitatibus, spurcitiis, lurconismis et bestialitatibus plenus, ut nihil ipsi libello inconventius foret, quam ars natandi, . . Vae mundo a scandalis! o tempora! o mores! Ita tunc pusillo iuventutis gregi talis rector erat praefectus, haereticus occultus et diaboli commissarius. praeclarum custodem, ut aiunt, lupum! O vere lupum, dum agninam lacerat iuventutis castae innocentiam, quales et quomodo turpitudines carnales puerorum et puellarum super, in et sub aqua possint praticari. Utinam te non legissem, . . . maledicte libelle!" Wenn er nicht Format und Typen richtig angabe, konnte man mahrlich Zweifel hegen, ob er bas Buch wirklich gelesen habe. Die Summe aller Stellen, bie hier in Frage tommen tonnten, find nach gewissenhafter Brüfung auf 89 Seiten nur bie hier folgenden 2). Erotes sagt einmal: "Non me hercule ea abuterer foelicitate (nämlich die Runft zu fliegen) ad virgines vitiandas cum Joue." Bei ber Erwähnung ber gemeinsamen Schwimm - Bergnügungen beiber Geschlechter im Büricher See entspinnt fich bas Dialogs= intermezzo: "Erotes. Ni fallor, miscentur dulcia in mediis aquis non raro colloquia, si minus mutuos licet amplexus. Pampirus. Imo, contrahitur aliquando etiam matrimonium ibi tum in alto fluminis gurgite, non Junone equidem pronuba, arbitror, sed Nereidibus. Erotes. Die age, obsecro, ubi deinde nuptiae, in aquisne more ranarum siue terra celebrantur? Pampirus. In vino". Wie Pampirus von feinem Schiffsunfall bei Donauwörth berichtet und von bem Wirrwarr bei ber Landung fpricht: Aderant

<sup>1)</sup> A. Rafiner, a. a. D., 33.

<sup>2)</sup> Sie stehen Colymbetes, A 5 b, C 1, E 3.

aliquot infantes cum matribus, ex his unum, a parente solicita rogatus, una cum cunabulis ferebam", unterbricht ihn Erotes: "Fortassis pater gestabas filium". Endlich, als Bampirus auf die Ovidische Fabel von Alpheus und Arethusa zu reben kommt, wirft Erotes necend ein: "Alpheus, quum nimio accensus amore Arethusae fugientis amplexum avida consectatione captaret peteretque, mutatam hanc in clarum amoenunque legimus fonticulum, tu (nunc opus venia) quas amore persequeris, vel potius prosequeris, ex virginibus plerumque mutantur in mulieres et matres." ber Dialog nicht für "pueri", sonbern für "iuvenes" und "adolescentes" geschrieben ift, wird jeder Renner bes XVI. Jahrhunderts zugestehen, daß bies nach bem berben Geschmack und ber unbefangenen Denkweise ber Zeit nur fleine Scherzchen waren, die gewiß nicht so lüftern wirften als die wehtlagenden Worte bes ftrengen Cenfors, und daß fie keineswegs genügend gewesen waren, das Buch auf ben Inder zu bringen.

Etwas anders, aber boch auch nicht viel schlimmer, fteht die Sache mit dem "haereticus occultus". Pampirus erzählt zwar!), daß er und seine Mitschüler die Schwimmfahrten im Buricher See jedesmal bamit begonnen hatten, daß fie die auf einem Felsen im Baffer errichtete Statue bes hl. Nicolaus in geordneter Reihe breimal umschwommen und "officiose" gegrüßt hätten, "quod is liberalis est pueritiae patronus", und bei bem glücklichen Ausgange bes Unfalls an ber Donaubrude?) fagt er: "Imo et divo Christophoro etiam propriam succinebamus cantationem, non Christo solum"; auf eine Bemerkung bes Erotes, man hatte auch ein schwarzes Thier opfern muffen, entgegnet Bampirus jedoch unter Abweisung aller heidnischen Gebräuche: "Christianis, Erotes, sat est impetrandis bonis ac malis deprecandis solum unumque interpellare Deum nostrum, qui quemadmodum omnia bona largitur absque mensura, ita solus cuncta mala a nobis auertere et potest et solet inuocatus. Qui si est pro nobis, quis contra nos?" Die lette Meußerung klingt allerbings, wenn man bie vorangehenden übersieht

<sup>1)</sup> Colymbetes, B 8. 2) Colymbetes, D 6.

ober übersehen will, lebhaft an die Meinung der Reformatoren an und sie allein kann der Anlaß dazu gewesen sein, daß der Colymbetes einen Plat im Index erhielt, denn wie das Buch bis auf die auszgehobenen Säte durchaus decent gehalten ist, so hat es auch sonst keine dogmatisch verdächtige Stelle 1).

Noch in bemselben Jahre löste Winmann sein Berhältniß zur Universität, er wurde durch den Prämonstratenser Wilhelm Ulin ersetzt 2) und ging weiter flußabwärts, nach Regensburg. Dort fand er Aufnahme bei dem gelehrten Abt Leonhard vom St. Emmeranstloster und nach seinen Andeutungen als Lehrer oder Lesemeister der Mönche, vielleicht auch zugleich als Moderator der äußeren Klosterparochialschule 3).

Im Sommer reiste ber von einem Steinleiben heimgesuchte Abt nach Kelheim ins Bab, und da ihm Winmann beim Abschiebe ein litterarisches Geschent verheißen hatte, sandte er ihm im Juli den Druck seiner wieder hervorgeholten Ingolstädter Rebe auf das Studium der hebräischen Sprache. Die Dedikation war nicht unpassend, da der Abt selbst dreisprachig, b. h. wohlunterrichtet im Lateinischen, Griechischen und Hebräischen, und ein genauer Kenner der heiligen Schrift war.

Als Zweck ber Ebition stellte Winmann hin, andere Große ber Kirche durch das Beispiel Leonhard's zur Nachahmung anzuregen und sie so auf dem Wege des Studiums urtheilsfähig wie diesen zu machen, damit sie auf dem doch wohl einmal kommenden Concil für den Ruhm Gottes und die Ruhe der leider allzusehr von Stürmen heimgesuchten Kirche und damit für die Ordnung und Gesundung der menschlichen Berhältnisse sorgen könnten. Der Abt hält auf gelehrte Unterweisung wie auf Frömmigkeit bei den Mönchen. Nicht minder bedacht ist er für seine Parochialschule, auch dort lernen die Knaben

<sup>1)</sup> Das Buch ift trot ber Berbammung wieber abgebruckt worden in Argumentorum ludierorum et amoenitatum scriptores varii, Lugd. Bat. 1623, und in Dissertationum ludierarum et amoenitatum scriptores varii, Lugd. Bat. 1638. Einen Neubruck veranstaltete 1889 Karl Wasmannsborf in Heibelberg. L. Reubaur, Aus ber Geschichte des Elbinger Gymnasiums, 15, 75, u. Beiträge, 33.

<sup>2)</sup> C. Prantl, a. a. D., 213.

<sup>3)</sup> Bgl. bie Wibmung ber Oracio.

bie guten Bissenschaften, b. h. die humanen, und die armen Schüler erhalten gütige Unterstützung, damit sie den Studien obliegen können. Der Kirche hat er in dem Pfarrer Erasmus Zolner einen hochgelehrten, frommen, des Wortes wohlmächtigen und allbeliebten Prediger gegeben. Für die weltlichen Geschäfte steht ihm als Sekretär und Rath Johann Bildenhamer zur Seite, er wie Zolner ein eifriger Forscher in den heiligen Schriften, beide sind vertraute Freunde Winmann's. Wan beachte wohl die diesen Worten zu Grunde liegenden Gedanken, es sind katholische Reformideen.

Trot bieser angenehmen Verhältnisse litt es auch hier ben unstäten Mann nicht allzulange, schon im Herbst 1539 setzte er seinen Weg, wieder auf der Donau, weiter fort, diesmal dis nach Wien. Auf dem Schiffe machte er die Bekanntschaft des königlichen deutschen Prokanzlers für Böhmen Georg von Luxau (Loxanus), eines Schlesiers!). Ihre Unterhaltung bewegte sich in den Hauptfragen der Gegenwart, sie betraf besonders den ersehnten friedlichen Ausgleich der religiösen Zwistigkeiten in Deutschland und die Nothwendigkeit eines ernsten Kampses gegen die brohend anwachsende Macht des Halbmonds, zwei Fragen, die sich von einander nicht trennen ließen. Diese Gespräche mit dem Staatsmann erweckten in Winmann den Gedanken, ihren Inhalt zum allgemeinen Besten in ein Werk zu verarbeiten<sup>2</sup>).

In Wien gewann er die Gunft des in die religiösen Händel tief verstrickten königlichen Raths und Bischofs von Wien, Johann Faber. Dieser hatte eine Pflanzschule für junge Kleriker geschaffen, in der auch besonders allgemeine gelehrte Bildung gepflegt wurde, dreisprachig wie im Buslidianum in Loewen, das Collegium ad sanctum Nicolaum, für das er auch seine große Bibliothek bestimmt hatte<sup>3</sup>). Binmann wurde die Leitung dieses Collegiums übertragen<sup>4</sup>), und der Kreis seiner Freunde setze sich aus den Bertrauten

<sup>1)</sup> Seine Frau Katharina Aquila aus Augsburg war später Hofbame ber Philippine Welser.

<sup>3)</sup> Syncretismus, erfte Widmung.

<sup>8)</sup> Syncretismus g 2 a, b. In diefer Bibliothet befanden sich auch Brachtcodices aus der Bibliothet des Königs Mathias Corvinus von Ungarn.

<sup>4)</sup> Syncretismus, 169. Dort ift auch die Ars natandi erwähnt.

und den Berehrern Faber's zusammen. Bu ihnen gehörte ber ftrenggläubige Professor ber Theologie an ber Universität und Prebiger Dr. Johann Gaubens ober Gaubentius Anhaufer aus Reutlingen 1), ber ichon zu Binmann's Zeiten in Tübingen gewesen war und 1534, als die Universität reformirt wurde, bort freiwillig feine Stellung aufgegeben und sich nach Wien gewendet hatte. konfessionellen Richtung wie Gaubentius hing ber noch junge Vicarius in spiritualibus bes Bifchofs Dr. jur. Simon Thabbaus Ed. Johann Ed's Bruber2), an, er nennt Winmann "amicus meus singularis." Rach bem Tobe Faber's trat Simon Ect in ben weltlichen Stand zurud und wurde durch Herzog Wilhelm von Bayern erft Rangler bes Amtes Burthaufen und bann burch Bergog Albrecht oberfter Rangler in Bayern. Ed, von bem Prantl fagt 3), ihm fei ber Bapft (Bius IV.) nicht katholisch genug gewesen, gebrauchte nach bem Tribentinum ben Ginfluß, ben ihm feine Stellung gab, hauptfächlich und ruckfichtslos bazu, Bapern in ber ftrengften Auffassung von der katholischen Lehre festzuhalten, und er war deshalb auch ein großer Gönner ber Resuiten. Durch Luxau wurde Binmann mit beffen Better, bem ichlefischen Boeten, toniglichen Rath und Kanonikus zu St. Johann in Breslau Georg von Logau (Logus) bekannt4), der in bem Breslauer Domkapitel einer ber eifrigften Berfechter bes Ratholicismus war. Bon anderen Freunden Winmann's läft fich nur noch ber königliche Rath und humanistische Dichter Johann Rofinus (Rofer) aus Freiftabt in Oberöfterreich nachweisen 5).

Mit Simon &ct besprach Winmann bie von Luxau angeregte Fbee zu einer Schrift gegen die Türken und "consilio et hortatibus"

<sup>1)</sup> Syncretismus, g 3 b; Anhaufer hatte scine Bibliothet auch bem Collegium ad S. Nicolaum zugedacht. M. Denis, a. a. D., 382, 383, 658. Roth, a. a. D., 170.

<sup>2)</sup> Zu Simon Thabbaus Ed vgl. Th. Wiedemann, a. a. D., 425. Bon ber Stellung Ed's in Wien als Vicarius in spiritualibus weiß jedoch Wiedemann nichts.

<sup>8)</sup> C. Prantl, a. a. D., 227 f.

<sup>4)</sup> Syncretismus, erfte Widmung. G. Bauch, 73. Jahresbericht ber Schles. Gefellichaft f. v. C. III, 5 f.

<sup>5)</sup> Sein Carmen commendaticium vor dem Syncretismus. Denis halt Rofinus falfdlich für einen Schlefier.

Ed's führte er nun den Plan auch aus. So entstand sein umfangreichstes Wert'): Syncretismus, sive conspiratio nobilis Germaniae,
totiusque adeo Christiani ordis, contra impiam atque efferam
immanissimi Turcae tyrannidem, Autore Nicolao Wimmanno.
Coloniae excudedat Joannes Gymnicus, Anno M. D. XLI. 242 gezähste Seiten. 4°. Cum privilegio Imperiali ad annos quinque.

Kein geringerer als Faber<sup>2</sup>) selbst brachte bas Buch zum Druck<sup>3</sup>), und wegen dieses persönlichen Eingreisens des einflußreichen Kirchenfürsten hat es ein besonderes Interesse, weil es in der Periode der Colloquien und der endlich ernsthaft werdenden Bentilation eines allgemeinen Concils — Faber selbst hatte als erster deutscher Bischof die Concilsfrage vor den Papst gebracht, und Paul III. hatte den Brief in Rom drucken lassen — also am Boradend des Tridentinum, die Anschauungen über die verworrene kirchliche Lage und das ungefähre Maß der Concessionen von katholischer Seite, wie man damals wenigstens in Faber's Kreisen darüber dachte, wiedergiebt; denn die Composition der kirchlich-religiösen Verhältnisse ist der konkrete Kern des Buches.

Für ben mobernen Leser ist nur bedauerlich, daß der Berfasser auch hier wieder die Form des Dialogs gewählt hat, denn wenn sie ihm auch die Gelegenheit gab, seinen Gegenstand von allen Seiten zu beleuchten und immer wieder auf das, was ihm als Hauptsache erschien, eindringlich zurückzukommen, so führt sie doch wegen des großen Umfanges der berührten Dinge und der Fülle des hereingezogenen Stoffes zu einer sast unerträglichen Weitschweisigkeit. Indessen sie seit war wohl diese Form wirksamer als die der Deklamation, die für das Thema zudem längst abgebraucht war.

Winmann wendet sich besonders an die weltlichen und die geistlichen Fürsten. Den weltlichen Fürsten wird die bittere Wahrheit

<sup>1)</sup> Elbing, Stadtbibliothet; Königsberg, Universitätsbibliothet; München, Universitäts-Bibliothet. Syncretismus leitet Winmann von Bereinigungen ber Kreter gegen frembe Feinde ber.

<sup>2)</sup> Bu Johann Faber vergl. A. Horawit in ber Allgem. deutschen Biographie.

<sup>8)</sup> Syncretismus, Dedication des Joannes Cymnicus an Adam Carolus: cum primis Joanne Fabro, praesule ecclesiae Viennensis, viro prudentissimo (qui pro sua innata virtute huius dialogi exemplar nobis transmisit excudendum).

gesagt, daß sie durch die Berfolgung ihrer Sonderinteressen die Reichsmacht lahmlegen und auch sonst durch ihre kurzsichtige Lauheit, egoistische Uneinigkeit und bedauerlichen Rangstreitigkeiten ) jedwede thatkräftige Aktion gegen den Glaubensseind unmöglich machen, ja, diesem auch noch die Möglichkeit gewähren, ungestört den grausigen Weg seiner Eroberungen fortzuseten. Dann kommen ebenso scharf die geistlichen Großen an die Reihe, hier wie dort werden persönliche Angrisse vermieden; ihre Unterlassungen auf kirchlichem und religiösem Gebiet, ihre eigenen Schwächen werden nicht verschwiegen. Die Nothwendigkeit einer durchgreisenden Reformation, aber einer katholischen Resormation, der Lirche wird nicht nur unumwunden zugestanden, sondern als dringend betont.

Das zwischen Christianus und Germanus geführte Gespräch geht von den unerquicklichen Zuständen in Deutschland und der Türkensgesahr aus, eröffnet jedoch sogleich die Aussicht, daß durch das Zussammenwirken Kaiser Karl's V. und Papst Paul's III. endlich eine Besserung der Berhältnisse und eine Einigung gegen die Türken zu hoffen sei. Dann folgt, sehr ausgedehnt und mit Abschweifungen nach dem Alterthum und in die mittelalterliche Geschichte und nicht ohne Einmischung fabelhafter Züge, die Geschichte der Türken, die Muhamed's und seiner Religion, die Ausbreitung des Muhamedanismus und die Eroberungs und Berheerungszüge der Türken die zur neuesten Zeit. Die kirchlichen Berhältnisse werden zuerst nur hin und wieder gestreift, treten aber, nachdem auf die innerpolitischen eingegangen worden ist, immer mehr in den Bordergrund. Da ihre Behandlung den wichtigsten Theil des Buches bildet, wollen wir allein sie etwas eingehender betrachten.

Balb zu Anfang ergreift er in Anknüpfung an die religiöse Uns bulbsamkeit der Muhamedaner die Gelegenheit, um sich mit den von niedrigen oder kurzsichtigen Motiven geleiteten Intransigenten der eigenen Partei, den "Curtisanen" und ihren Gesinnungsgenossen, aus-

<sup>1)</sup> Syncretismus, 148—152. Sehr scharf, aber ad vivum gezeichnet sind die Borgange auf den deutschen Reichstagen. Auch dabei erhalten die geistlichen Fürsten, weil sie es ebenso lächerlich, aber deshalb nach ihrem Charakter um so verwerslicher treiben wie die weltlichen, harten Tabel.

einanderzuseben, und er wiederholt auch später noch mehrmals biesen Angriff, mahrend er sich mit den Brotestanten nur summarisch abfindet. Und wenn es boch, fagt Christianus 1), nicht auch Menschen von jener Halsstarrigkeit, von jenem verberbten Urtheil gabe, bie gegen bas eigene Gemissen schreien, nichts sei zu bisputiren, nichts fei zu verhandeln über bas, mas irgendwie von irgend einem einmal aufgebracht und bann recipirt worden ift, ob fie gleich feben, bag Bieles bavon mit feinen zuverläffigen Gründen vertheibigt und bewiesen werden tann. Und diese Biedermänner leiben keinen Richter ober Kritifer, ja, nicht einmal einen ruhigen und ehrlichen Disputator. Und fo geben fie mit Drohungen, Schreckmitteln und Waffen gegen bie offenbare Wahrheit vor, indem sie "ad ignem! ad ignem!" heulen, fo oft etwas gefagt wird, mas ihren Begierben ober ihrer Gelbgier, ihrer Beuchelei oder ihren bedenklichen Aniffen in ben Weg zu tommen scheint. Als hierauf Germanus, wie Faber, bem erprobten und verdienten Rampen für die Rirche, seine monchischen und sakulargeiftlichen Begner nachsagten, ibm die bezeichnenden Borte einwirft: "Du bift ein Lutheraner!" antwortet er: "Ich glaube, ich bin ein Chrift und spreche aus, mas ben heiligften Batern, einem hieronymus, Augustinus, Ambrofius, Gregorius, Cyprianus, immer miffallen hat, bie allerdings, wenn fie heut lebten und jest ihre gottlichen Beifteswerte herausgaben, von jenen Wackeren Reper genannt und mit irgend einem (Bartei-) Namen belegt werden würden." "Nichts ift mahrer", entgegnet Germanus, und Christianus fährt fort: "Und wenn nach beren Bunfch die chriftlichen Dinge gehandhabt werden follten, hatte man ichon längst gang Deutschland mit Blut besubelt gesehen und auch heut ware alles mit Bürgerblut bespritt, so verblendete Richter sind sie, so bösartige Beurtheiler ber Dinge, so nach Blut burftend, die Feinde des Friedens und der Aufrichtigfeit. Gie feben, entsprechend ihrer Klugheit, nicht ein, ober wollen nicht einsehen, daß fie, wenn einmal ein schweres Ungewitter logbräche, bie erften waren, bie von bem Strubel verschlungen werben würben."

Aehnlich gedacht ift auch, was er als Präludium zu den Einigungs-

<sup>1)</sup> Syncretismus 25.

plänen so nebenbei hinwirft 1), indem er an die Aeußerung, die Türken folgerten aus dem religiösen Zwiespalt unter den Christen, die ganze christliche Religion sei eine Thorheit, die Behauptung anhängt, sie begriffen nicht, daß das, worum sich der Streit bewege, sich zumeist nicht auf Glaubensartikel, sondern auf Ceremonien und gewisse Nebensächlichkeiten im Gottesbienst erstrecke; den Christen sei es eben wie einst den Juden ergangen, es seien Männer aufgetreten, die mit gestrübtem Urtheil oder aus Auhmsucht oder aus Aberglauben, der meist aus sehlgehender Glaubensindrunst entsteht, viel Neues ausgedacht und lastenschaffende Traditionen hinzuerfunden haben.

Da, wo er sich ben firchlichen Berhältnissen voll zuwendet, geht er von dem Berhalten des Raisers aus. Rarl benft nicht baran, beshalb zum Schwert zu greifen 2). Hochgestellte und angesehene Manner gestehen, niemand sei jum Glauben zu zwingen, es ift bas auch nicht möglich; ba ber Glaube ohne Willensmitwirkung ergriffen ober verworfen wird, sind etwa Abirrende nicht sogleich mit Feuer und Schwert ober Schredmitteln zu icheuchen und zu zwingen ober ganglich zu vernichten, sondern mit festen Grunden aus ben beiligen Schriften zu überführen, daß sie ihre Prrthumer erkennen und, beffer unterrichtet, frohgemuth auf ben Weg des Rechten zurückfehren. Es giebt allerdings folche, bie mit Anwendung von Gewalt bie Sache angreifen wollen, aber bas find gerade bie, um beren ichmählichen Lebens willen wie eine vom himmel gesandte Beigel folche Streitigfeiten in der Kirche hauptfächlich entstehen, und die doch, mit pharis fäischer Blindheit geschlagen und von aufgeblafener Heuchelei ftrogend wie einst die Schriftgelehrten, glauben, fie seien beilig und untabelig und nichts von jenen Uebeln habe mit ihnen zu schaffen. Go schmeicheln, so gefallen fie sich, mahrend ihr Gewissen boch gang anders zu ihnen spricht. Sie prahlen mit ihrer Nichtswürdigkeit und loben ihre eigenen Schandthaten, indem fie Aberglauben, Beuchelei, weltlichen Ruhm und schändlichen Brofit verbiffen zu retten suchen und für alles fampfen, was verständig gebessert, eingeschränkt ober ganglich abgeschafft werden Diese Menschen mit fo verberbten Sitten und Rathschlägen müßte.

<sup>1)</sup> Syncretismus 46. 2) Syncretismus, 158, 159.

muffen von einem Concil ferngehalten werben, wenn fie fich auch jest ichon rühmen, daß sie in erster Reihe dabei fein würden und daß alles jo beschlossen werden wurde, wie sie nach ihrer Autorität, Gelehrsamteit und Weisheit vorschlagen und autheißen würden. rudfälligen Heterodoren muffen allerdings die Großen ber Rirche und die Fürsten nach Gebühr verfahren, damit andere, durch bas Beispiel zurückgehalten, ben gemeinen, burch bie beiligen Schriften und die der orthodoren Bater erharteten und begründeten Beschlüffen ber Kirche gehorchen lernen. Gin folches Concil, ein gefundes und verständiges, muß versammelt werden und es braucht nicht gehn Jahre zu dauern, denn Bieles und gerade das Dringlichste läßt sich in einem Es ist die Aufgabe des Papstes, der Cardinale, Nahre abmachen. ber Bischöfe, ber Pralaten und ber übrigen Priefter, barauf binguwirken 1), daß die aufrichtige, fromme, friedliebende Meinung burch= bringt, bann wird, indem weltlicher Ruhm, Pomp, Gelbgier, Prunk, Betrügereien und Rante abnehmen, die mahre Frommigfeit zunehmen und die Gesundheit der Rirche gesichert werben.

Bon ben höchsten Säuptern, besonders ben geistlichen, muß die Befferung anfangen, von Rom muß fie ausgehen, bann werben bie übrigen Glieber gern folgen und die einmal erkannte, ichon alte Krankheit abthun. Denn kein Mensch von gesundem Berstande kann mit Recht in Abrede stellen, daß die Sitten der Kirche nach und nach etwas abgefunken find und daß durch die Schuld und die Arglift gewiffer Betrüger auf den Acter bes herrn Unfraut gekommen ift, bas aus dem Weizen getilgt werden muß, Digbräuche und einige abergläubische Dinge, die zwar die Reinheit des Glaubens nicht unterbruden, aber ihn boch bis zu einem gewiffen Grabe verdunkeln. Die Befferung muß bann von oben nach unten weiterschreiten. Es handelt fich bei ber Sache nicht etwa um ein Nichts und bie Bewiffen ber Einfältigen sind unglaublich bedrängt; da ihnen rings Aergerniß geboten wird und gelehrte und große Männer fo erbittert unter einander fampfen, benten fie, daß ber mahre Glaube gang verloren gegangen fei. Aber in bem Meinungstampfe find eigentlich nur brei

<sup>1)</sup> Syncretismus, 160, 161, 162.

ober vier Punkte von der ernsten Bedeutung, daß unser Glaube in Gefahr zu sein scheint, die übrigen sind von der Art, daß, wenn sie gebessert, eingeschränkt, gereinigt oder abgeschafft werden oder bleiben, der christliche Glaube und die Autorität des göttlichen Wortes deshalb keineswegs zu Grunde gehen mussen.

Jene schwerwiegenden Artitel sind zuerst zu berathen 1) und mit Bulfe von aufrichtigen und gelehrten Mannern auf ber Basis unzweifelhafter Begrundung aus ber heiligen Schrift zu formuliren und darüber ist mit der Antorität der Kirche, die sich allein auf das Wort Bottes und die Schriften ber beiligen Bater als auf den einzigen und sichersten Urgrund stugen barf, einstimmig zu beschließen und bas Befchloffene burchzuführen. Bei ben fleineren, mit benen ber mahre Glaube nichts zu thun hat, mag bas, was im Laufe ber Zeit und burch die Schuld einzelner Menschen entartet ift und einfältigen Menschen im Glauben hinderlich fein könnte, auf seine Urform gurudgeführt werben, Migbräuche follen burch Bugreifen von beiben Seiten gebeffert und Ueberreiches auf ein sparfames Dag herabgefest werben. Bei ben Ceremonien, beren man nicht entrathen tann, find verständige beizubehalten, nicht pharifäische, nicht übermäßig pomphafte, nicht überreich ausgestattete und nicht fo kostspielige, daß nicht viel von ben vereinnahmten Gelbern in richtigerer Beise auf die lebenden Tempel Gottes (bie Armen, ein Gedanke Faber's) verwendet werden könnte. Die "novi homines", die Reformatoren, haben Bieles abgeschafft, was besser geblieben ware2), wie bas Neue meist schlechter ift als das Alte, und indem fie allzu überfturzt alles erneuern wollten und die Bügel allzu lang ließen, find fie bisweilen erheblich vom Wege abgekommen, und baber find einzelne soweit aus dem Beleife gerathen, daß fie, mahrend fie als Berbefferer von entarteten Dingen erscheinen wollten, in die schwerften Jrrthumer verfallen find. giebt es folche, benen ihre eigenen Dinge wieder fo zu migfallen anfangen, daß fie fich nach und nach wiederum an die katholischen Inftitutionen und Meinungen herauguschlängeln icheinen (Winmann bentt vielleicht hier mit Faber an Melanchthon).

<sup>1)</sup> Syncretismus, 162. 2) Syncretismus, 163. 3eitschrift b. Bereins f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. 3b XXXVII.

Deshalb kommt es sehr barauf an, was für Männer zu einem so wichtigen Geschäfte zuzuziehen sind 1); benn nicht mit beharrlichem Seschrei ist von beiben Seiten zu verhandeln, nicht mit sophistischen Kniffen, nicht mit spissindigen Disputationen. Theologen, die gewisse Dinge gegen die offenbare Wahrheit, gegen das eigene Gewissen zu beweisen suchen, die so schreiben und disputiren und gottloser und verstockter predigen als einst die Pharisäer oder die Schriftgesehrten, ja, selbst als einige Reger, die müssen von gesunden Berathungen serngehalten werden. Es giebt Männer, die sür das Friedenswert geeignet sind, der beste (Erasmus von Rotterdam) ist leider vor wenigen Jahren durch einen vorzeitigen Tod hinweggerafft worden (12. Juli 1536), ein so großer, frommer und gelehrter Mann, ein für Christus und seine Kirche so brennender Geist, daß er schier sürssich allein im Stande gewesen wäre, den schadhaften, verfallenen und zwieträchtigen Dingen beizuspringen.

Wenn in den kirchlichen Angelegenheiten auch nicht in dem einen ober andern Jahre alles entschieden werden könnte<sup>2</sup>), wegen Unseinigkeit der Meinungen, Aufsäfsigkeit und der langwierigen Besathungsart, wie in weltlichen Dingen, müßten, wenn der Feind in gefährliche Nähe käme, folche Männer und Richter eingesetzt werden, die alle Sachen ordneten und beilegten, soweit das möglich wäre.

Es wäre, meint Winmann, bei ber Unvolltommenheit menschlicher und irdischer Dinge undenkbar, daß auch beim besten Willen
alles und jedes für immer gebessert werden könnte 3). Um das Erreichbare zu leisten, hätte vor allem die Hierarchie der Kirche ihre
Pflicht zu thun: der Papst soll mit dem Kaiser den Frieden stiften,
die Cardinäle müssen wirkliche Angeln (cardines) des Kirchenregiments
sein, die Erzbischöfe haben sich der Sorge für ihre Diöcesen hinzugeben und besonders sollen sie sich die Bildung des Clerus angelegen
sein lassen und dafür wie Faber gute Schulen errichten. Die Nothwendigkeit und der Segen der Schulen ist dann der letzte bedeutendere
Abschnitt des Syncretismus.

<sup>1)</sup> A. a. O. 2) Syncretismus, 164.

<sup>3)</sup> Syncretismus, 166—169. Erster Borfchlag zu einem "Interim".

Johann Faber sandte das Buch dem Kölner Drucker Johann Gymnicus zur Publikation 1), spendete also auch wohl die Mittel zum Druck. Gymnicus versah es mit einer Dedikation an den königlichen Rath und Seheimsekretär Abam Carolus, der ihm königliche Privilegien für seine Druckerei verschafft hatte. Winmann selbst widmete es dem Beranlasser Georg von Luxan und fügte eine zweite Widmung an seinen Berather und Helser Simon Eckhinzu<sup>2</sup>). Eck empfahl in einem angehängten Briese das Werk seines Freundes dem Vischof von Sichstädt und Propst zu Würzburg Moris von Hutten<sup>3</sup>). Johann Rosinus setzte dem Buche ein lobendes Epigramm voran.

Der Syncretismus, wenn auch schon 1540 vollendet, erschien erst im Februar des Jahres 1541. Um 21. Mai desselben Jahres schied Johann Faber aus dem Leben. Wie Eck nun Wien verließ, so auch Winmann. Da Winmann, ebenso wie Eck, von dem Coadjutor Faber's Friedrich Nausea Blancicampianus, der nun den bischöslichen Stuhl bestieg, gänzlich schweigt, liegt der Gedanke nicht sern, daß er sich mit diesem nicht gut begangen hat und daß er deshalb seine Stellung am Collegium sancti Nicolai räumte. Die Brücke für seine neue Anstellung, nun als Rektor der Pfarzschule zu St. Jakob in der bischösslichen Stadt Neisse in Schlesien, mag die Empsehlung des Breslauer Kanonikus Georg von Logau gewesen sein.

In Neisse wurde Winmann schon bei seinen Lebzeiten von Unglück verfolgt 4). Am 20. Mai 1542 brach ein großes Feuer aus, das die Kirche zu St. Jakob stark beschäbigte und die Schule in Asche legte<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Siche oben, G. 156 92. 3.

<sup>2)</sup> Außerdem hat Binmann im Anhang noch zwei heterogene Stüde abbruden lassen, die an S. Ed in Briefsorm gerichtete Beschreibung der Nebelhöhle und seine an Stephan Martius gerichtete Lamentatio super morte ingenuorum clarissimorumque olim virorum Ottonis a Falckenberg, Custodis insignis templi Spirensis, et Georgii a Sternenfels, ibidem Decani.

<sup>3)</sup> Mority von Hutten war 1523 als auf der Universität Ingolstadt tomplirender Eichstädter Kanonitus auch in den Berdacht letzerischer Anwandlungen gerathen und belangt worden. Prantl, a. a. O., I, 158.

<sup>4)</sup> Das Folgende nach ber Bidmung ber Dialogi.

<sup>5)</sup> A. Rafiner, Der Reiffer Gefchichtsfreund, I, 9, 10.

Winmann lag frank zu Bett und rettete mit Noth sein Leben, verlor aber alles, was er besaß. Bu diesem Unheil gesellte sich balb eine pestartige Krankheit, vor der er nach den Grenzgebieten von Schlesien, Polen und Ungarn entwich.

In Teschen machte er Halt und, um nicht seine Zeit müßig zu verbringen und um der ihm anvertrauten Jugend zu nüßen, schrieb er eine Sammlung von lateinischen Schülergesprächen für die Neisser Schule. Der wollte baburch ben Schülern nicht nur Gelegenheit bieten, eine gewisse Gewandtheit im mündlichen Gebrauch der lateinischen Sprache zu erwerben, sondern auch sittlich bildend auf sie einwirken. Dieser letzte Umstand verleiht den Gesprächen bisweilen etwas pedantisch Steises oder Altkluges, doch kommt auch die knaben-hafte Unbefangenheit zum Wort.

In der Widmung an den Bürgermeister Martin Groß<sup>2</sup>), einen um die Stadt und besonders um die Schule hochverdienten Mann, und die Rathmanne lobt er den Rath wegen seiner eifrigen und unentwegten Fürsorge für die Schule und die humanen Wissenschaften und giebt der Hossinung Ausdruck, daß auch der den "honestis studiis" geneigte Bresslauer Bischof Balthasar von Promnit (der Schüler Melanchthon's) an seinem Theile bei der Förderung der Schule mitwirken werde. Die Schule soll Männer hervorbringen, die zur Verwaltung des Gemeinwesens wohl vorbereitet sind, und nicht minder solche, die den geistlichen Aemtern in der Kirche in rechter und glücklicher Weise vorzustehen geeignet sind.

Die Dialoge, beren Bearbeitung auch die Behandlung ber griechischen Sprache im Unterricht voraussetzt, sind nach ihrer padagogischen Bedeutung von A. Bömer<sup>3</sup>) gewürdigt worden, sodaß es genügt, für diese Seite ihres Inhalts auf ihn zu verweisen. Uns liegt die Frage näher, ob nicht doch auch in diesen Knabenunter-

<sup>1)</sup> Besprochen von A. Bömer, Die lateinischen Schülergespräche ber Humanisten, 11, 185 f.

<sup>2)</sup> Das Elbinger Exemplar des Syncretismus trägt die Widmung: Domino Martino Gross Patrono ac Praesidi Scholae Nissen. Nicolaus Vuimman dono dedit. L. Reubaur, Aus der Gefchichte 2c., 13, Note 55.

<sup>3)</sup> A. a. D.

haltungen Winmann's firchliche Stellung irgendwie zum Ausbruck fommt, und bas ist thatsächlich ber Fall.

In dem vorletzten Gespräch'), De facultatibus, quas vocant maiores, ingenuarum artium, erzählt der Schüler Sophronius, daß er sich, durch einen Traum bewogen, wie das auch der lebhafte Wunsch der Eltern sei, entschlossen habe, Theologie zu studieren. Sabinus beglückwünscht ihn zu dem Entschluß, macht ihn aber auch auf die schwere Berantwortung aufmertsam, die dieser Beruf auslege, und sagt dabei: "Die Frömmigkeit des Gemüths und die Furcht Gottes werden bewirken, daß du dich nicht wie so viele andere zu verderblichen und häretischen Meinungen fortreißen lassen wirst. Denn jener Böse pslegt auch die besten Geister und die herrlichsten Absichten und Neigungen, wenn man nicht unaufhörlich wachsam ist und Widerstand leistet, zu verderben und zu verführen und sein Unkraut unter den Weizen zu säen."

Ein anderer Dialog2), De imaginibus et pia recordatione sanctorum, bewegt fich auf einem theologischen Streitgebiet, und ber Berfasser halt fich hier weit mehr gurud, als es bie ausgesprochenen Borkämpfer ber katholischen Kirche sonst thaten. Er fagt zwar, was auch heut noch jeder Ratholif gutheißen wird, man folle bie Bilber ber Beiligen nicht verehren ober anbeten wie die alten Beiben ihre Idole, sondern fie fich als Beispiel zur Nachahmung und um fromme Erinnerung zu weden, vornehmen, aber von den Beiligen felbft fagt er nur, es sei nicht gegen bie Frommigkeit, wenn sich einer bie, welche durch Beiligkeit des Lebens, burch ftandhaften Glauben und feftes Bekenntniß in Gott gelebt hatten und in ihm entschlafen feien und von benen beshalb bie chriftliche Kirche glaube, bag fie in bie Bahl ber himmlischen aufgenommen und erhoben feien, oft vor die Augen stelle und ihre Tugenden und ihre Fertigkeit in himmlischen Dingen fo bei fich im Beifte bewege, daß man fich mit Gottes Bulfe und frommer Anstrengung bemühe, soweit es jedem irgend möglich fei, sie nachzuahmen. Bon einer Berehrung der Beiligen, von einer Fürbitte berfelben und von ber Bochftgeftellten unter ihnen, ber

<sup>1)</sup> Dialogi, Liij. 2) Dialogi, Kiiij b.

Mutter Gottes, ist feine Rebe. Hier trifft mithin bas zu, was oben bei seinem Colymbetes noch in Abrebe gestellt werden mußte.

So sehen wir auch in diesen Dialogen Binmann als einen zur Kirche haltenden Ratholiken, aber doch bereit, den protestantischen Anschauungen bis zu einer gewissen Grenze entgegenzukommen. Das Concil zu Trient hat auch die Frage von der Heiligenverehrung für die Ratholiken dogmatisch abgeschlossen, und wenn er nach den Beschlüssen des Concils das Vorstehende geschrieben hätte, so hätte Pedewitz das Recht gehabt, ihn deshald, ohne ein historisches Unrecht zu begehen, als "haereticus" zu bezeichnen. Die Stellungnahme Winmann's hat zugleich seinem Buche den hippotratischen Stempel der Aurzledigkeit ausgedrückt, denn für die protestantischen Schulen war es von vornherein darum nicht annehmbar und für die katholischen wurde es durch das Tridentinum außer Kurs gesetzt.

Im fünfzehnten Gespräch, De vetita lotione in fluentis, erfährt man noch, wie hier nur als Anhang bemerkt werden soll, daß Binsmann seinen Neisser Schülern das Baben und Schwimmversuche in den Flüssen ausdrücklich verboten und sie also mit seiner Ars natandi gar nicht bekannt gemacht hat.

Die Schülergespräche gingen 1544 in die Oeffentlichkeit unter bem Titel'): Dialogi aliquot ad usum atque utilitatem scholae Nissensis, saluberrimis referti praeceptis Conscripti a Nicolao Vuinmanno, eius Ludi Moderatore, Vratislauiae (Andreas Binkler). XLIIII. 8°. Sein Unterlehrer Johann Leander hatte ein carmen commendaticium bafür gedichtet.

Wie lange Winmann in Neisse gewesen ist 2), entzieht sich unserer Kenntniß. Sein bekanntester Schüler in Neisse ist der Schüler und langjährige Kollege Valentin Tropenborf's 3) in Golbberg (1552

<sup>1)</sup> Breslau, Stadt-Bibliothet und Universitäts-Bibliothet. Das Exemplar der Stadt-Bibliothet hat einem Neisser Unterschrer gehört: "Sum Blasii Gunteri Synergi Nyssen". Günther war nach den Beibänden etwa 1542 und 1543 in Krakau und dort mit Severinus Oreander aus Basel, einem Mitschüler des Johannes Oporinus, befreundet.

<sup>2)</sup> Erft 1549 ift Leanber als Rettor nachweisbar, tonnte aber schon 1547 ober 1548 angetreten sein.

<sup>8)</sup> Bart mar Schiller Tropenborf's, von 1546 bis 1549.

bis 1560) Zacharias Bart aus Neisse gewesen, bessen noch erhaltenes Familienbuch') die älteste und von seinen Nachfolgern nur abgeschriebene Quelle über die Geschichte der Goldberger Schule ist. Johannes Claius Herzbergensis, dessen Liber quintus der Variorum carminum libri quinque<sup>2</sup>), Görlig 1568, als die älteste gedruckte Quelle dafür bekannt ist, war Pathe bei Bart's Tochter Justina und hat natürlich sein Wissen ebenfalls von seinem Gevatter.

Im Jahre 1548 wirkte Winmann, obgleich Katholik, als Rektor an dem 1533 gegründeten Symnasium der evangelischen Stadt Elbing 3). Dort ließ er als Denkmal seiner Thätigkeit eine Schulsordnung 4), die er schon in Reisse versaßt haben kann b) und die Hieronymus Falconius aus Annaderg in Sachsen auf seinen Bunsch in deutsche Reime übertrug und unter dem 18. Juni 1548 dem Elbinger Rathe widmete. Diese Schulgesetz zerfallen in fünf Abschnitte: In Schola, Domi, in Templo, in Plateis und Summa, und sind mit Ausnahme des Ansangs vom ersten Kapitel durchaus in der Form des Verbotes gefaßt.

Bermuthlich schon im Jahre 1549 verschwand er auch wieder aus Elbing. Er schlug bei der Abreise einen ziemlich ungewöhnlichen Weg ein, indem er von Danzig aus auf einem Rostocker Lastschiffe die Ostsee und bei Kopenhagen vorbei, Jütland doublirend, nicht ohne Gesahren durch Sturm und schottische Kaper die Rordsee durchsegelte, um von Amsterdam aus den Rhein zu erreichen und diesen auswärts bis Speier zu befahren. Er hat die Reise in einem interessanten Büchlein geschildert, das er in Speier (23. April 1450) auf Anregung des Johannes Stratius dem noch jungen, in Frankreich und Italien gebildeten Alexander von Cicignou,

<sup>1)</sup> Breslau, Stadtarchiv, Hf. 2708.

<sup>2)</sup> Breslau, Stadt-Bibliothet.

<sup>3)</sup> E. Reubaur, Aus ber Geschichte bes Elbinger Gymnafiums, 13 f. und 75. Derfelbe, Beiträge 2c., 33. Giner seiner Borganger in Elbing (1541, 1542) war Andreas Aurifaber aus Breslau.

<sup>4)</sup> Abgebruckt von Reusch in der Altpreußischen Monatsschrift, VI, 727 f.

<sup>5)</sup> Bgl. z. B. bas Berbot bes Babens in Fluffen in ben Dialogi.

<sup>6)</sup> Brestau, Universitäts - Bibliothet; Dresben, Königl. Bibliothet; Gotha, Herzogl. Bibliothet; Munchen, hof- und Staats-Bibliothet.

168 Beiträge z. Litteraturgefch. t. fchles. Humanismus. V. Bon Prof. Dr. Guftav Bauch.

Abhas commendatorius in Weiler Bettnach, Doktor beiber Rechte und Rath bes Herzogs von Lothringen, widmete: Nauigationis Maris Arctoi, id est, Balthici, et sinus Codani, descriptio. Per Nicolaum Wimmannum. Basileae. D. J. 8°.

In ber Descriptio, die, nach ben Anfangsworten zu urtheilen, wie ein Abschnitt aus einem größeren Werke, etwa einem Tagebuche ober einer Lebensbeschreibung, erscheint, erwähnt er, daß er auch noch ein Buch über ben Bernstein geschrieben und dem Aurfürsten von Mainz, Sebastian von Heuffenstamm, gewidmet hat, und anßerdem eine Beschreibung des Magnets und seiner Eigenschaften.

Hiermit schließen die Nachrichten über das Leben und die Schriften bes so wenig seghaften Mannes ab.

## VI.

## Gelehrte Bildung in Schweidnitz im 15. und 16. Jahrhundert.

Bon Beinrich Schubert in Breglau.

Eine vor Rurgem veröffentlichte Arbeit von Bilhelm Schulte: "Urkundliche Beiträge zur Geschichte bes schlesischen Schulmefens im Mittelalter" 1) gewährt ein glanzendes Bild von bem allgemeinen Bilbungsbedürfniffe, bas in ben ichlefischen Städten mahrend bes Mittelalters herrichte, und von bem hoben Stande ber Rultur im kolonialen Often, besonders in Schlefien. Wenn nämlich im Jahre 1257 auf der Lenczycer Spnode fammtlichen Geistlichen der Gnesener Rirchenproving die Borschrift gegeben wurde, daß sie, wenn mit ihren Rirchen laut bischöflicher Genehmigung Schulen verbunden find, jur Leitung berfelben nur bann Deutsche berufen follen, wenn fie im Stande find, ihren Schülern die lateinischen Schriftsteller in polnischer Sprache zu erklären, so mar biefe Bestimmung wohl in erster Linie für Schlefien getroffen, wo ja von allen jum Erzbisthum Gnejen gehörenden Ländern die deutsche Besiedelung sich am frühesten und stärksten ausgebreitet hatte, und man ist bemnach zu der Annahme berechtigt, daß in ben meiften bis babin gegrundeten beutschen Städten Schlesiens balb nach ihrer Brundung mit ben Rirchen Stadtschulen verbunden worden maren, in denen lateinischer Unterricht ertheilt murde. Das von Schulte beigebrachte reichhaltige urfundliche Material beweist

<sup>1)</sup> Biffenschaftliche Beilage jum Programm bes Königl. tathol. Gymnafiums in Glat 1902.

in Wahrheit, daß in fast allen großen und kleinen Städten Schlesiens berartige Lateinschulen in überraschend großer Zahl vorhanden waren, und diese gewichtige Thatsache erklärt auch das lebhafte Bedürfniß 'nach einem studium generale, dem Kaiser Karl IV. im Jahre 1348 durch die Stiftung der Universität Prag, der ersten in Deutschland, genügte.

Auch in der Stadt Schweidnig, die wegen ihres beträchtlichen Handels und ihrer ganzen politischen Bedeutung Jahrhunderte hindurch unter allen Städten Schlesiens den zweiten Kang eingenommen hat, ist das Borhandensein einer Schule schon im letzten Biertel des 13. Jahrhunderts urfundlich bezeugt. Sie stand 1284 unter der Leitung des Rektors M. Walter, der noch 1289 genannt wird 1). Nach dem in Schlesien allgemein üblichen und nachweisbaren Brauche wurde auch hier die Wahl des Schulrektors nach erfolgtem Einversnehmen mit dem Stadtpfarrer dem Rathe der Stadt übergeben 2), so daß in Wahrheit von einer Schweidniger Stadtschule die Rede sein kann.

Das Schulgebäude befand sich, wie dies bei dem damaligen Zusammenhange von Kirche und Schule zu erwarten ist, in unmittels barer Nähe der Pfarrkirche, wovon weiter unten ausführlich die Rede sein wird.

Die Schule selbst war wie alle damals vorhandenen, mit Ausnahme der Breslauer Domschule, eine Trivialschule, b. h. es
wurden von den sieben freien Künsten nur die drei niederen, das sogenannte Trivium (Grammatik, Rhetorik und Dialektik) gelehrt. Die Knaben — denn nur um den Unterricht der männlichen Jugend
handelte es sich — Iernten neben dem Vaterunser, das Ave-Maria,
das apostolische Glaubensbekenntniß, die sieden Bußpsalmen, Gesang
und etwas Latein. Aller Unterricht diente also ausschließlich den
Zwecken der Kirche.

Der Rektor, meist "Schulmeister" genannt, gehörte bem geistlichen Stande an. Wegen des höheren Grades von Wissen und namentlich wegen ihrer Fertigkeit im Schreiben wurden die Rektoren häufig zu Notaren ober Stadtschreibern ernannt, selbst zur Raths-

<sup>1)</sup> Schles. Regesten Rr. 1772 u. 2108. 2) Zeitschrift XXXVI, 81, Anm. 3.

herrenwürde schwangen sie sich empor. — Neben dem Rektor wirkten noch andere Lehrer, "Gesellen" genannt, die ebenfalls geistliche Weihen empfangen hatten. Ihren Unterhalt bestritten sie theils aus dem allerdings sehr geringen Schulgelbe, theils aus Einkünsten für kirchliche Verrichtungen.

Aus dem 14. und 15. Jahrhundert, wo die Wirksamkeit der Schweidniger Schule sich bereits über die Weichbildgrenzen der Stadt hinaus erstreckte, erhalten wir Kunde von verschiedenen Stiftungen und Bermächtnissen zum Besten der bedürftigen und kranken Scholaren. Aber auch für die innere Entwickelung der Schule trug man Sorge; denn Freitag nach Rikolaus (7. Dezember) 1380 stifteten der Stadtsschreiber Paulus und seine Hausfran Elzebeth sechs Mark Zins, davon drei einem "Gesellen" gegeben werden sollen, damit er alle Tage redlich lese eine Lektion in Grammatica, und drei dem Prediger in der Pfarre, damit er alle Tage auch redlich lese eine Lektion in Theologia<sup>1</sup>).

Es verräth gewiß kein geringes Interesse für Schulbilbung, wenn ber Rath zu Schweidnitz gegen das Ende des 15. Jahrhunderts in Uebereinstimmung mit den Zünften sestsest, daß niemand daselbst das Bürgerrecht erlangen solle, der nicht des Lesens und Schreibens kundig seie), ja, sogar das Verlangen nach akadesmischer Bildung tritt bei der Schweidnitzer Schuljugend schon im 15. und im Ansange des 16. Jahrhunderts in einem höchst demerkenswerthen Grade hervor, wie die im Druck vorliegenden Matrikeln mehrerer Universitäten beweisen. (Siehe Beilage.)

Trug bazu auch ber allgemeine Wohlstand ber Schweibniger Bürger ein gut Theil bei, so müssen wir doch die Hauptursache dieser Erscheinung in dem zu dieser Zeit wiedererwachenden Humanismus erblicken. Erfahren wir doch, daß ein schlesischer Hauptvertreter desselben, der berühmte Schulmann Laurentius Corvinus (Rabe), von 1493 bis 1495 als Rektor der Schweidniger Schule wirkte, hier sein Werk: Carminum structura, eine theoretische Anweisung zur

<sup>1)</sup> Schweidn. Stadtarchiv. Liber 80, S 65.

<sup>2)</sup> Somibt, Geschichte von Schweibnig, I, 284.

Dichtkunft, vollendete und bie ihm unterstellte Schuljugend für bas Studium ber alten Rlaffifer zu gewinnen wußte ').

In seine Fußtapfen traten ber 1522 genannte Rettor M. Dominitus hoffmann aus Schweibnit, ber von 1509 ab in Leipzig studirt und bort 1517 die Magisterwürde erlangt hatte2); ferner ber 1530 ermähnte Reftor M. Gregor Wilhelm aus Schweidnig, der 1520 ebenfalls in Leipzig immatrikulirt und 1530 in Wittenberg zum Magister promovirt worden war 3), und namentlich sein Amtsnach= folger M. Johann Soppe. Diefer stammte aus Baugen, ftubirte 1528 in Wittenberg, war 1531 Lehrer an ber Schweibniger Schule und holte fich im Januar 1538 in Bittenberg ben Magifterhut4). Bald darauf wurde er Rektor der Schule, 1540 finden wir ihn als solchen erwähnt b). Im Jahre 1544 war er Rektor in Frenftadt und erhielt eine Professur ber Ethif an ber Universität Ronigsberg, murbe aber am 15. Oktober 1553 wegen Theilnahme an ben Ofianbrischen Streitigkeiten 6) biefes Amtes entfest. Er ging 1555 als Reftor nach Elbing, wurde kurz barauf Rettor im Rulm und 1557 Reftor in Danzig, wo er 1565 starb 7).

Angeregt durch ben Unterricht dieser humanistisch gebildeten Rettoren, benen auch der bald zu erwähnende M. Martin Helwig beigezählt werden muß, widmeten sich bis zum Jahre 1561, das, wie sofort mitgetheilt werden soll, einen bedeutungsvollen Wendepunkt in der

<sup>1)</sup> Ausführliche Biographie von G. Bauch in Zeitschrift XVII, 230 ff. Bglauch von bemf. Berf.: Deutsche Scholaren in Kratau, 31.

<sup>2)</sup> Schmibt a. a. O., I, 264 und Leipziger Matritel. Helbing in seiner Chronit von Schweidnig, 129 und 142 verwechselt ihn mit M. Johannes Hoff-mann, ber 1413 Rettor ber Universität Leipzig war.

<sup>3)</sup> Leipziger Matritel und Röftlin, die Baccalaurei und Magiftri der Bittenberger philos. Fakultat.

<sup>4)</sup> Wittenberger Matritel und Röftlin a. a. C.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Script. rer. Sil. XI, 123.

<sup>6)</sup> Andreas Ofiander, seit 1549 Professor der Theologie in Königsberg, trug mit großem Gifer seine von Luthers Lehrmeinung abweichende Ansicht von der "Rechtsertigung" vor und gerieth badurch in einen erbitterten Streit mit den strengen Lutheranern. Er starb 1552; man entsetzte balb darauf seine Anhänger ihrer Aemter, und 1567 wurde der Osiandrismus aus Preußen verbannt.

<sup>7)</sup> Krause, Literati Suidnicenses, 63. Die Nachrichten über ihn in Ehrhardts Presbyterologie III, 354 sind ungenau.

Beschichte ber Schweidniger Schule bilbet, gahlreiche Schüler berfelben bem akademischen Studium. Abgesehen von ber altesten beutschen Universität in Brag, beren Matrifel, weil noch nicht veröffentlicht, fich unserer Benutung entzieht, finden wir auf ber Universität Leipzig von 1409-1559 bie stattliche Bahl von 142 Schweibnitern. ber Universität Rrafau, die zu berfelben Beit von ben Schlefiern ebenfalls fehr bevorzugt wurde, studirten von 1433-1551 nicht weniger als 120 Schweidniger. In Wien treffen wir von 1453-1521, wie eine im Drud vorliegende Theilmatritel ergiebt, zwanzig Schweibniger Bon ben beiben erst im 16. Jahrhundert begründeten Universitäten Bittenberg und Frankfurt wird bie erstere von 1513 bis 1560 von 52 und die lettere von 1506-1560 von 31 Schweibnitern In Erfurt sind in bem Zeitraum von 1425-1516 auch feche Studenten aus Schweidnit aufgeführt, fogar in Beibelberg wird im Jahre 1559 noch ein Schweibniter eingeschrieben. (Bergl. bie Beilage.)

Freilich war es bei diesem großen Berlangen nach gelehrter Bildung ein beklagenswerther Uebelstand, daß die Schule zu Schweidniß, die damals nur vier Rlassen mit vier Lehrern umfaßte, ihre Schüler nicht unmittelbar für die Universität vorbereiten konnte. Wer sich gelehrten Studien widmen wollte, war vielmehr genöthigt, zum Abschlusse seiner Borbildung noch eine Lateinschule zu beziehen, wie solche bereits in Breslau, Brieg, Goldberg, Görliß und einigen andern Orten bestanden. Schreibt doch der Schweidniger Chronist Hierosnymus Thommendorff noch zum Jahre 1557: Am 5. Juni habe ich meinen lieben Sohn Sebastian von Görliß gegen Wittenberg zum Studiren abgesertigt 1).

Doch furze Zeit barauf follte die längst erwünschte Umwandlung ber Schweidniger Stadtschule in eine lateinische Schule erfolgen.

Nachbem nämlich die von Wittenberg ausgehende evangelische Lehre 1523 in Breslau Eingang gefunden und sich etwa zwei Jahrsehnte später in fast ganz Schlesien verbreitet hatte, konnte auch Schweidnit von dieser Neuerung in Glaubenssachen nicht länger uns

<sup>1)</sup> Script. rer. Sil. XI, 42.

berührt bleiben. Die von einigen Geistlichen ber dortigen Bfarrfirche gemachten Bersuche, nach lutherischen Grundsäten zu predigen, konnten jedoch keinen nachhaltigen Erfolg haben, ba die jeweilige Aebtiffin des Breslauer Rlarentlosters, welchem ichon feit 1265 das Patronat ber Pfarrei Schweidnig gehörte'), jederzeit Belegenheit hatte, ber alten Kirche treu gebliebene Brediger anzustellen. Erst unter dem im Jahre 1544 von Haynau nach Schweidnig berufenen Prediger Sebastian Angerer nahm bie Reformation eine burchgreifende Beftalt an; boch auch er fah fich wegen eines in ber Gemeinde ausgebrochenen Amiespaltes genöthigt, mehrere beseitigte Ceremonien wieder einzuführen. Nach seinem am 28. Dezember 1548 erfolgten Tode berief die Aebtiffin den Pfarrer Dr. Wolfgang Drofchte, ber am 14. Februar 1550 ins Amt eingeführt murbe, aber balb burch seinen großen Gifer in ber Wieberherstellung ber alten firchlichen Ruftanbe eine üble Stimmung ber Bürgerschaft und namentlich ber Rirchen- und Schulbeamten gegen fich hervorrief.

Seinetwegen gab Paul Puschmann, von 1549—1550 Kantor an der Pfarrfirche und zugleich Lehrer an der Stadtschule, sein Amt auf und begab sich in seine Baterstadt Görlitz, worüber er eigenhändig schreibt: "Da der Pfarrer Oroschke — curtisanus Romanensis — die papistischen Ceremonien wieder einführen wollte, konnte ich nicht daran theilnehmen, schied von dort und ging nach Görlitz?)."

Ein gleiches Opfer des Religionseifers Droschkes wurde ein Jahr später der Schulrektor M. Martin Helwig. Dieser war am 5. November 1506 in Neisse geboren, besuchte die dortige Stadtschule und die Lateinschule in Goldberg und studirte wahrscheinlich in Wittenberg, wo er auch die Magisterwürde erlangte. Im Jahre 1531 sinden wir ihn als Lehrer an der Schule zu Schweidnig, deren Leitung ihm zuerst 1544 und am 23. September 1547 auß neue übertragen wurde. Mit dem Pfarrer Oroschke gerieth er bald in einen erbitterten Kamps, der durch dessen Besehl vom 20. November 1551, betreffend die Wiedereinsührung der Prozessionen, seinen Höhepunkt erreichte. Da Helwig

<sup>1)</sup> Zeitschrift XV, 164.

<sup>2)</sup> Buchwald, Wittenberger Ordiniertenbuch II, S. 170.

bie Theilnahme baran hartnäckig verweigerte, wurde er auf Droschkes Beranlassung am 24. November vom Amte suspendirt. Am 18. Dezember legte er dasselbe in öffentlicher Rathssitzung ganz nieder und siedelte am 20. nach Breslau über, wo er 1552 als Prorektor und 1560 als Rektor der Maria-Magdalenenschule angestellt wurde. Am 4. August 1556 hatte ihm der Rath zu Schweidnitz das Rektorat der bortigen Schule aus freien Stücken wieder angeboten; doch er leistete diesem Anerdieten keine Folge, sondern blieb in Breslau, wo er am 26. Januar 1574 starb 1). Einen berühmten Namen hat cr sich durch die im Jahre 1561 herausgegebene erste Karte von Schlesien gemacht 2).

Erst nach bem am 3. August 1560 ersolgten Tobe des Pfarrers Droschke gelang es dem evangelisch gesinnten Rathe von Schweidnitz, das Patronatsrecht über die Pfarrfirche von der Aebtissin Barbara Kalinowsky gegen eine jährliche Zahlung von hundert Thalern à 36 Groschen zunächst auf zehn Jahre zu erwerben, welches Abstommen in der Folge immer auf zehn, zulezt auf fünfzehn Jahre erneuert wurde. Bon dem ihm jezt zustehenden Rechte Gebrauch machend, berief er den begabten und beliebten, seit 1556 bereits amtirenden und lutherisch gesinnten Kaplan Dr. Esaias Heidenreich als ersten Pastor an die Stadt- und Pfarrfirche und führte ihn am 23. Dezember 1561 in sein Amt ein. Damit war die Reformation in Schweidnitz endgiltig eingeführt.

Da sich mit dem erwachten kirchlichen Leben aber auch das Verlangen nach einem tüchtigen Schulunterricht kundgab, schritt der Rath in demselben Jahre 1561 dazu, die städtischen Schulämter, die, wie wir gesehen haben, ohnehin von der Neuerung in Glaubenssachen nicht underührt geblieben waren, mit Männern zu besetzen, bei denen humanistische Gelehrsamkeit mit lutherischer Lehrmeinung vereinigt war. Aus der bereits verbesserten Trivialschule ging nunmehr eine lateinische Schule hervor, die auch das sogenannte Quadrivium

<sup>1)</sup> Freundliche Mittheilungen bes herrn Bibliothetars Dr. Ruhn aus einem auf ber Königlichen und Universitäts-Bibliothet zu Breslau aufgefundenen Tagebuche bes Rettors helwig, wofür ich auch an dieser Stelle meinen berglichften Dant abstatte.

<sup>2)</sup> Beitschrift XXIIL 192 ff.

(Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie) in ihren Lehrplan aufnahm. Während Goldberg mit seiner seit 1523 von Tropendorf geleiteten lateinischen Schule in der ersten Hälfte des 16. Jahr-hunderts alle Orte Schlesiens überstrahlte, nahm von nun an auch die lateinische Schule in Schweidnitz unter den schlesischen Schulanstalten einen hohen Rang ein. Dem Pastor Dr. Esaias Heidenreich, unter dessen Mitwirkung sich die erwähnte Umwandlung der Schule vollzog, wurde das Inspektorat über dieselbe übertragen.

Da seit fast 250 Jahren jede Spur des Schulgebäudes vom Erdboden verschwunden ist, so ist zunächst der Frage nach dem Standsorte desselben näher zu treten. Wie bereits oben angedeutet wurde, befand es sich in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche.

Non procul a templo posita est celeberrima sedes

Pieridum et sacri domus augustissimi Phoebi,

sagt Nikolaus Thomas 1) ganz allgemein in seinem Encomion Suidnicii, S. 15, während Friedrich Scholt in seiner Ilias malorum Suidnicensium, S. 28, die Lage des Schulgebäudes mit folgenden Worten genauer angiebt: "Das Schulgebäude, sein und wohl gebaut, mit schönen lichten und bequemen Auditoriis, liegt auf dem Pfarr-hofe mitternachtwärts."

Nach dieser Mittheilung eines Zeitgenossen möchte es ganz zweisellos erscheinen, daß das Schulgebäude an berjenigen Stelle der Langstraße gestanden habe, wo sich gegenwärtig das von Friedrich dem Großen im Jahre 1743 erbaute königliche Garnisonmagazin befindet. In der That sinden wir auch in den Schweidniger Stadtchroniken von Schmidt und Helbing diese bestimmt ausgesprochene Angabe mit dem Zusaße, die Jesuiten hätten nach der Besigergreisung der Schule das Gebäude derselben im Jahre 1664 abtragen lassen und auf dem nunmehr frei gewordenen Plaße an der Langstraße einen Garten ans

<sup>1)</sup> Als Sohn eines Buchbinders 1577 in Schweidnitz geboren, besuchte er die bortige Schuse, studirte von 1596—1599 in Leipzig, war von 1606—1611 Pastor in Langenau, Kr. Löwenberg, wurde 1611 Diakonus und 1624 Pastor in Görsitz und starb bort am 29. März 1637. Er schrieb: Encomion Suidnicii vetustissimae et celeberrimae urdis Silesiae. Leipzig, 1597. (Krause a. a. O., 93, Chrhardt a. a. O., III, 420 und Schmidt a. a. O., I, 326.)

gelegt, ben jedoch ber König Friedrich ber Große nach ber Eroberung Schlesiens behufs Erbauung bes erwähnten Magazins trot alles Protestes ber Jesuiten für sich in Anspruch genommen habe.

Betrachtet man bagegen ben in allen Einzelheiten mit größter Genauigkeit gezeichneten Stadtplan von Schweidnig!), der 1623, also zu einer Zeit entworsen worden ist, da die Lateinschule noch in voller Blüthe stand, so ergiebt sich, daß an der nördlich von der Pfarrkirche gelegenen Stelle der Langstraße sechs Häuser stehen, die ihre spigen Giebel der Straßenseite zukehren. Das ausdrücklich mit H bezeichnete Schulgebäude dagegen befindet sich innerhalb des durch eine Mauer begrenzten Pfarrhoses westlich von der Pfarrkirche und zwar an derzenigen Stelle, wo später das jest zur Korrigendenanstalt gehörige, von Süden nach Norden gelegene Hauptgebäude des Jesuitenkollegiums errichtet worden ist.

Hat Scholt sich bei seiner obigen Angabe in der Himmelsgegend geirrt, oder liegt ein Fehler eines späteren Abschreibers seiner Flias vor? Wer möchte das heute entscheiden! Jedenfalls werden wir den genugsam gekennzeichneten Stadtplan vom Jahre 1623 als das einzige glaubwürdige Dokument betrachten und nach ihm die Lage des Schulgebäudes — nicht nördlich, sondern westlich von der Pfarrkirche — bestimmen müssen.

Wann bieses Gebäube errichtet worden ist, läßt sich aus Mangel an Nachrichten nicht angeben; nur eine kurze, auf einen Bau am Schulhause bezügliche Notiz ist uns erhalten. Als nämlich am 9. April 1532 die Pfarrkirche sammt dem Thurme bis auf die Umfassungs-mauern niederbrannte, scheint auch das dicht dabei stehende Schulhaus großen Schaden genommen zu haben; denn aus dem Jahre 1535, in welchem auch die Kirche wieder erneuert wurde, heißt es: "1535 ift die Schule gewölbt und verglast worden").

Bor bem Jahre 1561 umfaßte bie Schule, wie oben bemerkt, nur vier Klaffen mit vier Lehrern; nun aber wurden zunächst fünf Klaffen

<sup>1)</sup> Beilage jum Schweidniger Cymnafial-Programm vom Jahre 1862 und zur Chronit von Schweidnig von August Helbing. 1869.

<sup>3)</sup> Script. rer. Sil. XI, 21.

Beitfdrift b. Bereins f. Gefch. u. Alterth. Golefiens. Bb. XXXVII.

errichtet und sieben Lehrer angestellt, weshalb ein Erweiterungsbau 1) nothwendig wurde, der am 3. Juni 1561 durch den städtischen Bausmeister Merten Neumann seinen Anfang nahm. Der Rath verwendete dazu mit Genehmigung des Bischofs Balthasar von Promnit die Einkünfte des Altars der Fleischerzunft 2) und des Trinitatissaltars") in der Pfarrkirche.

Die für die Schweidniger Schulgeschichte so bedeutungsvolle Jahreszahl 1561 wurde zum bleibenden Gedächtniß an den Pfosten der Eingangsthür angebracht, und über dieser selbst prangte die Inschrift:

Musarum haec aedes, dominans cui Christus Jesus, Non, nisi sacra sibi, suscipit ingenia. Ergo procul, procul inde facesse profana iuventus,

Nihil habet admixtum cum Beliale Deus 4).

Welch günstigen Einfluß auf ben Besuch ber Hochschulen bie verbesserten Schulverhältnisse ausübten, zeigte sich schon unter bem ersten Rettor ber lateinischen Schule M. Jakob Heinze aus Reisse, ber 1551 in Leipzig und 1552 in Wittenberg studirt und bort am 5. März 1555 die Magisterwürde erlangt hatte, 1561 das Rektorat in Schweidnig übernahm, am 18. Januar 1569 aber zum Notar ober Stadtschreiber daselbst ernannt wurde. Während seiner kaum achtjährigen Wirksamkeit als Rektor bezogen elf seiner Schüler die Universität Wittenberg und vier die Universität Frankfurt. (Siehe Beilage.) Wieviel von ihnen in dieser und den nachfolgenden Perioden in Leipzig studirten, läßt sich leider nicht angeben, da die gedruckte Matrikel dieser Universität nur die Zeit von 1409—1559 umfaßt.

Heinhes Nachfolger wurde ber bisherige Konrettor M. Christoph Ortlob, ber als Sohn eines Fleischers am 6. Februar 1525 in

<sup>1)</sup> Daß ck fich hier nur um einen Erweiterungs. und nicht um einen Renbau handelte, wie helbing a a. D. 129 und 142 meint, beweift folgende Stelle aus ben Excerpten von Usler und Seiler: Am 3. Juni 1561 hat man angesangen, die Schul in Schweidnit zu renoviren und größer zu bauen.

<sup>2)</sup> Schweibn. Stadtarchiv. Liber 167, S. 80 und 85.

<sup>8)</sup> Breslauer Staatsarchiv. Urfunden von Schweidnit, Rr. 157 g.

<sup>4)</sup> Beder, Befc. bes Lyceums bei ber Schweibniger Friedenstirche, 16.

b) Matrifeln von Leipzig und Wittenberg und Röftlin a. a. D.

Schweidnis geboren war. Er besuchte die Schule seiner Baterstadt und von 1542—1545 die Schule zu Goldberg unter dem Rektor Trozendors. Darauf bezog er die Universität Königsberg und traf hier mit seinem früheren Lehrer M. Johann Hoppe zusammen, der seit 1544 als Prosessor dort lehrte (S. 172). Wegen Mangel an Subsistenzmitteln nahm Ortlod zunächst das Kantorat in Rastenburg an, kehrte aber 1549 nach Königsberg zurück und studirte dis 1552. Nachdem er je drei Jahre als Lehrer an den Schulen zu Kulm und Elding gewirkt hatte, wurde er 1558 Rektor in Thorn, holte sich am 16. Februar 1559 in Wittenberg den Magisterhut und erhielt im Ansange des Jahres 1562 die Berufung als Konrektor nach Schweidnig. Am 27. Februar reiste er von Thorn ab, tras am Sonntage Lätare (8. März) in Schweidnig ein, wurde am 17. März in sein Amt eingeführt und rückte 1569 nach Heinzes Ausscheiden ins Rektorat auf '), das er leider nur sechs Jahre verwalten konnte.

Durch alle Kriegsstürme und Feuersbrünste, wovon Schweibnit im Laufe der Jahrhunderte in so reichem Maße heimgesucht worden ist, haben sich einige Schülerlisten der lateinischen Schule aus den Jahren 1572, 1585/86 und 1614 bis auf unsere Zeiten herübersgerettet<sup>2</sup>), die ein überaus schätzbares Quellenmaterial für unsere Zwecke bilden, da sie über die verschiedenartigsten Verhältnisse und Fragen erwünschte Auskunft gewähren.

Aus der Schulgelblifte vom 1. Juni 1572, die alle Klassen der Anstalt umfaßt, und aus der darunter befindlichen Abrechnung des Rektors Ortlob ersehen wir zunächst, daß zu jener Zeit namentlich biblische und von Heiligen entlehnte Bornamen gebräuchlich waren; die häusig wiederkehrenden Bornamen Stanislaus (Stenzel) und Wenzeslaus (Wenzel) erinnern an die beiden Patrone der Pfarrstirche. Wir lernen aber gleichzeitig auch viele Familiennamen kennen, die heute noch in Schweidnis vorkommen.

<sup>1)</sup> Rach Ortlobs Selbstbiographie bei Krause a. a. D., 62 ff.

Schweidnitzer Gymnasial-Bibliothet XVI a—c. Sämmtliche dort vorhandene Manustripte hat mir Herr Professor Dr. Worthmann in liebenswürdigster Beise zur Benutzung überlassen, wosur ich ihm noch einmal an dieser Stelle meinen herzelichken Dank abstatte.

Wir erfahren ferner, daß die Schule im Jahre 1572 bereits sechs Klassen umfaßte und die stattliche Zahl von 408 Schülern aufwies, worunter sich allerdings 139 Freischüler befanden. Es zählte Klasse I 39, Kl. II 35, Kl. III 64, Kl. IV 53, Kl. V 1. Decuria 65, 2. Dec. 67 und Kl. VI ebenfalls in zwei Abtheilungen 85 Schüler.

Das Schulgelb betrug vierteljährlich acht Weißgroschen (32 = 1 kleine Mark). Der primus omnium, Paedagogus genannt, die Söhne von Geistlichen und Lehrern der Anstalt, der dritte Sohn aus einer Familie, erkrankte und abwesende Schüler und eine große Zahl von Armen und Mendikanten waren von der Schulgeldzahlung befreit. Interessant sind dedit, oder: dieit se dedisse, sed non est verisimile, oder: dieit se abfuisse etc.

Aus bem eingegangenen Schulgelbe wurden zunächst einige Berswaltungsansgaben (Baschen ber Fenster, Ausbesserung der Oefen, Reinigung der Schornsteine), sowie einige andere Aleinigkeiten bestritten; hauptsächlich aber diente es laut obiger Abrechnung zur Besoldung der Lehrer, und mancher von ihnen mußte sich, wie die Abrechnungen aus dem Pestjahre 1585/86 ergeben, ans Abwarten gewöhnen oder mit Theilzahlungen begnügen, wenn die Einnahmen zur Besoldung nicht ausreichten.

Großes Interesse bürfte folgende Uebersicht der damaligen Lehrers befoldung im Berhältniß zur heutigen Reichswährung bieten. Es erhielt:

| Der Reftor         | oierteljährl. | 20 | Mt., | jährl. | 80 | Mt., | in | heutiger | Währung | ca. | 360       | Mł.  |
|--------------------|---------------|----|------|--------|----|------|----|----------|---------|-----|-----------|------|
| Augustinus         | s             | 5  |      |        | 20 | =    |    | ,        |         | =   | 90        |      |
| Der Kantor         | •             | 5  | •    | ,      | 20 |      | =  | •        |         | =   | 90        | 5    |
| <b>Erasmus</b>     | =             | 5  | ,    | 3      | 20 | *    | 3  | =        | s       |     | 90        |      |
| Martinus           | •             | 4  | 5    | =      | 16 |      |    | 3        | •       |     | 72        | *    |
| Jeremias           | •             | 3  |      | :      | 12 |      |    |          |         |     | <b>54</b> |      |
| Der Auditor        | •             | 3  | =    | =      | 12 |      | =  | •        |         |     | 54        |      |
| Der beutsche Schre | iber -        | 3  |      | s      | 12 | •    |    | £        | •       | =   | <b>54</b> | • 1) |

Wahrscheinlich erhielten die Lehrer aus den großen städtischen Forsten Heizmaterial; ob sie aber auch Amtswohnung hatten, ist sehr unwahrscheinlich, da nämlich die bestimmte Nachricht vorliegt,

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Sil. XIII, 316.

baß der Konrettor M. Müller im Jahre 1605 in bem Hause bes Lanbschreibers Achatius von Forchtenau in der Fleischergasse wohnte ').

Sobann giebt die obige Liste auch Auskunft über den Schulstursus. Wenn Schüler, die sich 1572 in der sechsten Klasse befinden, nach Ausweis der Frankfurter Universitätsmatrikel 1585 dort immatrikulirt werden, so haben sie alle sechs Klassen der Schule in 12 bis 13 Jahren durchlausen. Der Kursus jeder Klasse war mithin zweisjährig, was sich bei der Klasse IV—VI mit je zwei Abtheilungen von selbst ergiebt.

Bersetungen nach höheren Alassen fanden wie heute statt und zwar sogar mit Prämienvertheilungen, worüber uns die Eintragungen des Schweidniger Stadtphysitus Dr. Daniel Scheps († 22. Oktober 1609) in die Thommendorff'sche Chronik (XI. Band der Scriptores rerum Silesiacarum) genügende Auskunft geben. Bon seinem Sohne Johannes (geb. 13. Juni 1591) theilt er Folgendes mit: "Am 21. Juni 1599 ist er im Alter von  $7^{1/2}$  (muß heißen 8) Jahren"— nachdem er privatim vorbereitet worden war — "in die Schweidsniger Schule ausgenommen worden." (S. 102.) "Am 2. Juni 1600 ist er in die dritte Alasse versetzt worden und hat wegen seiner guten Fortschritte ein Buch als Prämie erhalten." (S. 105.) "Am 7. Juli 1605 ist er in die erste Klasse eingeführt worden." (S. 111.) Die Berssetzungen fanden hiernach etwa zu Pfingsten statt, woran sich sofort der Beginn des neuen Schuljahres schloß.

Ferien im heutigen Sinne waren nämlich bamals nicht gebräuchlich; die zahlreichen firchlichen Feiertage, besondere Schulfeste, wie der Tag des hl. Gregorius (12. März), des Schutpatrons der Schulen, und das Michaelissest, Aufführungen von Schulkomödien, die auch in Schweidnitz jährlich zweimal stattsanden, endlich auch mehrtägige Jahrmarktsserien mußten dafür entschädigen. Noch im Jahre 1607 beklagt sich die Kretschmerzunft zu Schweidnitz beim Rathe über die große Rahl von Feiertagen in der Schule<sup>2</sup>).

Reifeprüfungen gab es damals bestimmt nicht, fie wurden vielmehr in Preußen erft am 23. Dezember 1788 angeordnet und

<sup>1)</sup> Script, rer. Sil. XI, 110.

<sup>2)</sup> Schweibn. Stadtarchiv. Brotofolle ber Rretichmer.

gelangten erst durch die Instruktion vom 25. Juni 1812 zur vollsständigen Durchführung. Bis dahin hatten die Universitäten über die Zulassung zum akademischen Bürgerrechte zu entscheiden bezw. die Ankommenden zu prüfen.

Schließlich ist aus jenem Schriftstücke zu ersehen, daß neben der lateinischen noch eine deutsche Schule existirte, die sich außer der Einprägung des Ratechismus Luthers auf die Darbietung der Elementars fächer beschränkte und wahrscheinlich vielsach als eine Art Vorschule für die Lateinschule betrachtet wurde. Ueber sonstige Veranstaltungen zur privaten Vorbereitung der Lateinschüler ersahren wir aus den Aufzeichnungen des bereits erwähnten Schweidniger Stadtsphysikus Dr. Daniel Scheps, daß er seinen Sohn Raspar im Alter von etwas über fünf Jahren die Privatschule des Signators besuchen und erst im Alter von acht Jahren in die öffentliche lateinische Schule eintreten ließ').

Der in ber obigen Gehaltslifte genannte "beutsche Schreiber" war sicher ein Lehrer ber beutschen Schule, ber an ber Lateinschule nur als Hilfslehrer beschäftigt war.

Der Rektor Ortlob, ber vom Chronisten Daniel Scheps rector vigilantissimus, deo, musis et patriae carus genannt wird, starb schon am 31. Dezember 15742); aber auch während seiner kurzen Amtszeit bezogen zehn Schüler ber Schweidnitzer Schule die Universsität Wittenberg und sieben die Hochschule zu Frankfurt. (Siehe Beilage.)

Noch größer wurde das Berlangen nach akademischer Bildung unter dem folgenden Rektor M. Johannes Egranus, der dieses Amt von 1575.—1596 bekleidete. Er stammte aus Neisse, studirte von 1558 ab in Wittenberg und war vor seiner Berufung nach Schweidniß Rollege an der Schule in Frenstadt.

Auch im Schulinspektorate war eine Aenderung eingetreten, indem ber Paftor Heibenreich, ber an der Lateinschule in theologischen Disciplinen unterrichtet und mit seinen Schülern einige Schriften des alten Testamentes in der Ursprache gelesen hatte 3), am 20. März 1569

<sup>1)</sup> Script. rer. Sil. XI, 108 und 111.

<sup>2)</sup> Ebend., 61. 3) Schmidt a. a. D., I, 321.

nach Breslau als Paftor an ber Elisabethfirche übergesiebelt war'). Sein Nachfolger in beiden Aemtern war von 1569—1599 M. Johann Pelargus (Storch).

Aus ber Amtszeit bes Rektors Egranus ift ein Lehrplan für die vier oberen Rlassen vom Jahre 1583 erhalten 2), der einen willstommenen Einblick in die Lehrverfassung der lateinischen Schule gewährt. Wir ersehen daraus, daß die Unterrichtszeit Bor- und Nachsmittags je drei, Mittwoch und Sonnabend Nachmittags aber nur zwei Stunden umfaßte, und daß sich die Schüler sogar am Sonntage wahrscheinlich vor dem Gottesdienste zu einer Lektion religiösen Inhalts versammeln mußten. Der Rektor Egranus erklärte namentlich die lateinischen und griechischen Prosaiker, während der Konrektor M. Peter Becker die lateinischen und griechischen Dichter behandelte und der zweite Konrektor M. Benzel Otter außer in Latein und Griechisch noch in Mathematik unterrichtete. Die anderen Lehrer ertheilten Unterricht in Religion, Latein, deutschem Stil und der Kantor und Signator außerdem in Musik.

Die Schule hatte also die Tendenz ber heutigen humanistischen Symnasien, den Geist der Zöglinge durch das Studium der Alten zu bilden und so für die Fachstudien angemessen vorzubereiten. — Im Jahre 1585 war die Lateinschule von 460 Schülern besucht, und wenn man zu diesen günstigen Kirchen- und Schulverhältnissen noch den durch rege Gewerbthätigkeit geförderten Wohlstand rechnet, welcher der Stadt eine äußere Ausdehnung und innere Gediegenheit versichaffte, wie sie damals nur wenig schlesische Städte besaßen, so kann man mit Recht die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts als den Glanzpunkt in der Geschichte von Schweidnis bezeichnen.

Schon 1589 war im Lehrkörper ber Schule burch bas freiwillige Ausscheiben bes "zweiten Konrektors" M. Wenzel Otter eine Beränderung eingetreten. Er war am 24. September 1552 in Leobschütz geboren, studirte von 1574 ab in Frankfurt und erlangte bort am 18. April 1588 bie Magisterwürde. 1583 trat er sein Schulamt in

<sup>1)</sup> Zeitschrift XV, 196.

<sup>2)</sup> Schweibniger Symnafial-Bibliothet XV.

Schweibnig an, wurde aber 1589 Rathsherr baselbst, mar 1597 und später Bürgermeister und starb am 7. Oftober 1614. Er hatte die Wittwe bes Rektors Ortlob († 1574) geheirathet und beffen beide Söhne Chriftoph und Johann Ortlob erzogen. — Seine bei ber Uebernahme bes Konreftorates gehaltene Antrittsrebe: De necessaria scholarum institutione ließ er 1588 zu Frankfurt a. D. im Druck erscheinen, und wegen seiner 1589 zu Brag erschienenen Schrift: Enneade Augustissimorum ex florentissima Archiducum Austriae familia Imperatorum wurde er vom Kaifer Rudolf II. am 27. November 1589 unter bem Namen "Otter von Otterau" in ben Abelsstand erhoben, ja, er bewirfte, bag auch seine beiben Stieffohne am 6. Juni 1609 unter bem Namen "Ortlob von Otterau" geabelt wurden 1). Gin Rachkomme derfelben, der königliche Grenzzolleinnehmer Gottfried Ortlob von Otterau, murde 1652 jum Direktor bes Borstandes ber neuen Friedenskirche in Schweidnit ernannt2).

Eine neue Beränberung im Lehrerfollegium erfolgte 1596, indem ber Rektor Egranus nach 21 jähriger Amtsführung in den Ruhestand versetzt wurde. Wie bedeutend die Zahl derjenigen Schüler, die sich akademischen Studien widmeten, unter seinem Rektorate zugenommen hatte, erhellt daraus, daß in dieser Periode 28 die Universität Wittenberg bezogen. Auf der Universität Frankfurt, die zu dieser Zeit von den Schlesiern namentlich bevorzugt wurde, ließen sich in demselben Zeitraume 73 Schweidniger einschreiben; sogar auf der entsernten Universität Heidelberg sinden wir zu dieser Zeit vier Schüler der Schweidniger Schule. (Siehe Beilage.)

Am 8. Januar 1597 wurde der neue Rektor M. Bartholomäus Stier, der am 25. August 1573 in Wohlau als Sohn eines Kürschners geboren war, von 1591—1594 in Franksurt studirt und dort am 10. Oktober 1594 die Magisterwürde erlangt hatte, in sein Amt einzgeführt. "Er brachte die Schule zu großer Blüthe, und aus ihr ging unter seinem Rektorate eine sehr große Anzahl gelehrter Männer

<sup>1)</sup> Krause a. a. D., 67, woselbst auch die Abelsbiplome für den Bater und die Sohne abgedruckt find.

<sup>2)</sup> Schmidt a. a. D., II, 132.

hervor"). Die sichtliche Steigerung bes Berlangens nach gelehrter Bildung beweist am besten die Thatsache, daß während seiner Amtsstührung, die mit seinem am 22. Januar 1624 erfolgten Tode ihr frühzeitiges Ende erreichte, die stattliche Zahl von 121 Schweidniger Schülern auf der Universität Frankfurt immatrikulirt wurde. In Wittenberg sinden wir von 1598 ab nur sechs derselben vor, da die gedruckte Matrikel dieser Universität mit dem Jahre 1602 abschließt; dagegen kommt seitens der Schweidniger Jugend in dieser Periode der Besuch der weit im Westen gelegenen Universitäten Heidelberg und Strafburg in Aufnahme. (Siehe Beilage.)

Dem blühenden Zustande der lateinischen Schule und dem von ihr ausgehenden regen wissenschaftlichen Leben und Streben wurde leider im Jahre 1629 durch die Gegenreformation der Lichtensteiner unter dem Grafen Dohna der Todesstoß verset. Nachdem am 25. Januar die evangelischen Geistlichen der Pfarrkirche vertrieben worden waren und am 8. Februar die Jesuiten ihren Einzug in dieselbe gehalten hatten, kam auch die evangelische lateinische Schule an die Reihe.

Zwar müssen die Lehrer berselben eine turze Zeit länger gebulbet worden sein als die evangelischen Geistlichen; denn am 12. Februar 1629 erhielten sie vom Königsrichter Paul Fibiger den Besehl, in den Litaneien nicht mehr die Worte: "Heiliger Petrus, bitte für uns!" wegzulassen"). Jedoch nicht lange darauf — der Zeitpunkt ist nicht ersichtlich — wurden sie sämmtlich, da sie am evangelischen Glaubensbekenntniß sesthielten, aus der Stadt vertrieben. Bon diesem Geschick wurden betroffen: M. Johann Hartmann, Rektor, M. Heinrich Klose, Konrektor, M. Johann Fieding, collega primus, Christoph Kirstein, Christoph Crusius, Balthasar Hoffmann, Signator, Kaspar Lindner und Johann Steinsberger.

Die Schüler wurden ebenfalls entlassen, und sie folgten größtentheils bem Beispiele vieler Bürger, Die lieber die Stadt verließen, als bag

<sup>1)</sup> Röllner, schediasma de eruditis Wolavia oriundis, 69.

<sup>2)</sup> Borlich, Berfuch einer Gefc. ber Pfarrfirche zu Schweibnig, 51.

sie zur katholischen Kirche zurückkehrten 1). Am 12. Juli 1629 aber wurde die Schule durch den Landeshauptmann den Jesuiten in aller Form übergeben 2); sie war also einige Monate ganz geschlossen gewesen.

Am 22. Juli ließ der Königsrichter ber ganzen Bürgerschaft anbeuten, daß jeder Familienvater seine Kinder von nun an zu den Jesuiten in die Schule zu schicken habe; doch als am andern Morgen um 6 Uhr die Schulglocke vom Kirchthurme ertönte, leistete niemand bem Befehle Gehorsam<sup>3</sup>).

Schon im September bes Jahres soll sich die Schule eines zahlreichen Besuches erfreut haben 1); wie wenig jedoch dieser Angabe zu trauen sein dürfte, beweist nachfolgende Notiz aus berselben Quelle: Fast jeden Monat mußten die Ermahnungen in Betreff des Schulbesuches wiederholt werden, und immer wieder fanden sich Ungehorsame 5).

Um einen neuen Druck auf die evangelischen Bürger auszuüben, machte der Landeshauptmann am 22. Juli 1630 bekannt, daß fernerhin benen, die auf unkatholischen Schulen und Universitäten ihre Studien betrieben, keine Stipendien seitens des Rathes oder der Kirche bewilligt werden sollten bei jedoch auch diese Maßregel hatte nicht den gewünschten Erfolg.

An Bemühungen, für ihre Sache Propaganda zu machen, ließen es die Jesuiten durchaus nicht sehlen. Schon am 31. August 1629 "haben sie auf der Schule eine Romödie agieret und dabei Heerpauken und Trompeten gebraucht", und am 1. September wurde diese Romödie "auf dem Kirchhose vor jedermännig agieret und ein Theatrum vor der Schule aufgebaut")." Am 2. Februar 1631 führten sie in der Barbarakirche am Striegauer Thore mit ihren Schulknaben ein Schauspiel über die Geburt Christi und am folgenden Charfreitage eins über die sieben Worte des Erlösers am Kreuze auf; besonders glänzend aber wurde in demselben Jahre das Fronleichnamssest unter Mitwirkung der Schuljugend durch Umzüge und Schauspiele geseiert").

<sup>1)</sup> Görlich, a. a. D., 46. 2) Excerpte aus Usler und Seiler.

<sup>3)</sup> Schmidt a. a. D., II, 44. 4) Görlich a. a. D., 52.

<sup>5)</sup> Cbend., 53. 6) Schles. Provinzialblätter 1843, II, 5.

<sup>7)</sup> Excerpte aus Usler und Seiler. 8) Görlich a. a. D., 54 u. 55.

Das Jahr 1632 sollte jedoch für die evangelische Bevölkerung von Schweidnit eine günstige Wendung der Dinge herbeisühren, da die vereinigten Schweden, Sachsen und Brandenburger die Kaiser-lichen in Schlesien so siegreich zurückgedrängt hatten, daß diese sich nur noch in den Grenzorten des Neisser Landes aufhalten konnten.

Die Jesuiten hatten sich bei dem Herannahen der Berbündeten schleunigst aus Schweidnig entfernt, weshalb der Rath am 6. September wieder von der verlassenen Pfarrkirche Besitz ergriff und am 29. unter dem Schutze der Sachsen und Brandenburger die vertriebenen evangelischen Geistlichen zurückries. Auch die Lateinische Schule wurde an demselben Tage den Evangelischen zurückgegeben, weshalb die ganze Bürgerschaft im Berein mit der Aretschmerzunst den Rath am 7. Oktober 1632 dringend dat, die günstige Gelegenheit zu benüßen und die Schule wiederum mit tüchtigen Lehrern, so der rechten und ungeänderten Augsdurger Konsession zugethan sind, mit ehestem zu bestellen und zu versorgen, worauf ihnen vom Rathe der Bescheid zuging, daß dies keiner ferneren Erinnerung bedürfe, da die ordentlichen Bokationen bereits ausgefertigt seien.

M. Johann Fiebing, ber bei seiner Ausweisung im Jahre 1629 erster Kollege und Lehrer ber britten Klasse gewesen war und seit bieser Zeit bas Rektorat ber Schule in Lüben verwaltet hatte, wurde zurückberusen und zum Konrektor ernannt. Wer von ben anderen Lehrern in sein früheres Amt zurücksehrte ober welche Lehrer neu berusen wurden, läßt sich wegen mangelnder Nachrichten leider nicht anzeben, da alle Akten der lateinischen Schule gänzlich verschwunden sind.

Die Schule erholte sich schnell wieder, wenn auch das Lehrerfollegium noch nicht vollzählig war. Am 20. Dezember 1632 richten
nämlich die Kretschmer ein Dankschreiben an den Rath, "daß er das
Schulamt wieder mit wohlgelehrten Lehrern versehen habe und zwar
Gott zu Ehren und ihren Kindern zu christlicher Auferziehung", sie
bitten aber auch, an der lateinischen und beutschen Schule noch mehr
tüchtige Personen anzustellen<sup>2</sup>).

t

<sup>1)</sup> Breslauer St.-A. Fürstenthum Schweibnit-Jauer IX, 3 f.

<sup>2,</sup> Ebenb.

In Betreff ber letteren Schule ist noch zu erwähmen, daß ihr Fortbestand bas ganze Jahr 1629 hindurch geduldet worden war, daß aber der Landeshauptmann von Bibran am 3. März 1630 ben Rath aufforderte, den lutherischen Katechismus, der in den deutschen Knaben- und Mägdleinschulen noch immer exerzirt würde, alsbald abzuschaffen 1). Da jedoch in der deutschen Schule bei Erasmus Junge der Schreiber Jakob Zimmermann fortsuhr, "den Katechismus Luthers mit der Jugend zu propagiren", auch Junge sich weigerte, "einen katholischen Schreiber zu halten", so wurde diese Schule am 25. Juli 1631 ebenfalls geschlossen, konnte aber, da inzwischen sich die Berhältnisse zu Gunsten der Evangelischen geändert hatten, am 3. Januar 1633 durch den eben erwähnten Jakob Zimmermann wieder eröffnet werden 2).

Ein neuer Unglücksstern sollte jedoch bald über Schweidnit und somit über ber lateinischen Schule aufgehen. Die Pest brach aus und wüthete mit so unerhörter Heftigkeit, daß vom Juli 1633 bis 1. Januar 1634 rund 17000 Personen bahingerafft wurden 3). Alle Schulkollegen starben; "an der Jugend mangelte es dermaßen, daß man oft kaum drei oder vier Anaben bei den vornehmsten Begrädnissen zum Singen haben konnte"4). "Zulest konnte niemand die Seinigen mit gewöhnlichen Leichenceremonien zur Erde bestatten 5)." Der Pastor und Schulinspektor Henoch Bartsch wurde ebenfalls von der Pest am 14. September 1633 bahingerafft, und die Orgel in der Pfarrkirche konnte etliche Wochen "wegen tötlichen Hintritts und Mangel dieser kunstersahrenen Personen (die ja zugleich Lehrer an der Schule waren) beim Gottesbienste nicht geschlagen werden"6).

Wohl wurde die Schule nach dem allmählichen Erlöschen der furchts baren Seuche abermals eröffnet und zu ihrem Rektor Christian Riedel auch Reichenbach berufen 7), neben dem nur die beiden Lehrer M. Valentin Kleinwächter und Wolfgang Stier erwähnt

<sup>1)</sup> Schweidn. Stadtarchiv. 2) Excerpte aus Usler und Seiler.

<sup>3)</sup> Nach dem Bericht des Augenzeugen Friedrich Scholtz in seiner Ilias mal. Suidnic., 49 und 55.

<sup>4)</sup> Cbenb., 28. 5) Cbenb., 58.

<sup>6)</sup> Cbend., 58. 7) Chrhardt a. a. D., II, 141.

werben; boch fristete sie bei der geringen Anzahl von Einwohnern ganz sicher nur ein klägliches Dasein. Zudem wurden die politischen Berhältnisse für die Evangelischen wieder äußerst ungünstig. Die Kaiserlichen gewannen wieder die Oberhand in Schlesien, und die sächsische brandenburgische Besatung mußte Schweidnitz am 26. September 1634 aufgeben. Auch die Hoffnungen, die an den zwischen dem Kaiser und Sachsen nehst Brandenburg am 30. Mai 1635 geschlossenen Prager Sonderfrieden geknüpft wurden, erwiesen sich bald als trügerisch; denn am 27. Ottober d. J. mußten die evangelischen Geistlichen abermals Schweidnitz verlassen.

An demselben Tage wurde auch die evangelische lateinische Schule für immer geschlossen, und die Lehrer mußten ebenfalls das Weite suchen. "Am 27. Oktober 1635 sind docentes et discentes abermals dissipiret und zerstreuet worden", sagt der bereits mehrsach erwähnte Augenzeuge Scholt.

Das war das traurige Ende dieser einst blühenden, weit über die Grenzen des Fürstenthums hinaus berühmten Schule, die sich zwar nur einer 68 jährigen ungestörten Wirksamkeit erfreuen konnte, in welcher aber eine große Anzahl von gelehrten Männern den Grund zur wissenschaftlichen Bildung gelegt hat. Und nicht genug, daß ihre gesegnete Wirksamkeit ein gewaltsames Ende gefunden hatte, nein, selbst das Schulgebäude sollte nach wenigen Jahren ganz vom Erdboden verschwinden. Den Zwecken der Jesuiten, die von Kirche und Schule 1635 wieder Besüt ergriffen hatten, konnte das alte Gebäude auf die Dauer nicht genügen. Sie brachen es ab und erdauten an seiner Stelle von 1664—1668 das Jesuitenkollegium, in welchem jedoch nach der Ausschlung dieses Ordens am 1. Januar 1802 eine Korrigenden Anstalt untergebracht worden ist. Sie transit gloria mundi!

<sup>1)</sup> Ilias malorum Suidnic., 28. Die Zeitangaben Görlichs a. a. D., 63 und 65 find bemnach wohl irrthumlich.

## Beilage.

### Universitätsbesucher aus Schweidnit im 15. und 16. Jahrhundert.

Auf ber 1409 gegründeten Universität Leipzig1) studirten:

| 1409 | Alexius aus Schweidnig       | 1432 | Peter Benebed                |
|------|------------------------------|------|------------------------------|
| 1410 | Paulus = =                   | =    | Crislaus Michelsborf         |
| :    | Nifolaus Körber, bacc. Prag. | 1433 | Johann Koppicz               |
| •    | Nif. Institoris (Krämer).    | 1435 | Jeronimus Bebenick           |
| :    | Eufas Gerstmann, bacc. Prag. | 1436 | 30h. Blambe (1440 in Erfurt) |
| :    | Johann Bernwalt, 1411 Bacc.  | 1438 | Nif. Fridel                  |
| 1411 | Nikolaus Kym                 | 1440 | Alexander Molch              |
| :    | Benedift Berdan, bacc. Prag. | 5    | Georg Blambe, 1442 Bacc.,    |
| 1413 | Lufas Urnsborf, bacc. Prag.  |      | 1415 Mag.                    |
| :    | Jakob Czabil                 | :    | Martin Doleatoris (Böttcher) |
| 1415 | Paulus Körber, 1417 Bacc.    |      | Franz Czegenbenn3)           |
| 1417 | Nif. Stobeche                | 1442 | Martin Abam, 1443 Bacc.      |
| :    | Simon hode                   | :    | Georg Duol                   |
| 1419 | Georg Leonis                 | =    | Stanislaus Berwalt 4)        |
| 1422 | Jatob Monau 2)               | :    | Johann Berwalt 5)            |
| :    | Georg Sachenkirch            | s    | Johann Adam                  |
| :    | Nikolaus Poloni              | :    | Johann Behme                 |
| \$   | Johann Meloch                | :    | Johann Hulfrich              |
|      |                              |      |                              |

1425 Martin Lemberg

1431 Silvester Dorffer

Joh. Sweibenicg

1427 Joh. Kunczil

= Stanislaus Gleysberg

1451 Mag.

1444 Anbreas Barth

Johann Brafiatoris (Brauer),

<sup>1)</sup> Erler, Matrikel ber Universität Leipzig, umfassend den Zeitraum von 1409 bis 1559. Leipzig, 1895.

<sup>2)</sup> Ein Borfahr bes in ben Schweibniter Münzstreitigkeiten 1518 erwähnten Patriziers Paul Monau. (Cod. dipl. Sil. XIII, 252 ff.)

<sup>8)</sup> War von 1415—1422 Pfarrer in Patschlau und von 1423—1451 Pfarrer in Schweidnig. (Zeitschrift XV, 194 und XVII, 101.)

<sup>4)</sup> Entstammte einer in Schweibnit hochangeschenen Patriziersamilie, erlangte 1455 in Leipzig das Baccalaureat, war von 1477—1508 Pleban an der Pfarrtirche zu Schweidnitz und starb am 23 Juni 1508. (Script. rer. Sil. XI, 10)

<sup>5)</sup> Der Bruder bes vorigen, war 1476 Bürgermeister in Schweidnitz und ftarb bort am 20. August 1486. (Ebend., 8.)

1446 Joh. Medle, 1449 Bacc., 1453 Mag.

1447 Stanislaus Pechmann 1)

1448 Johann Wilbe

= Wenzeslaus Stupe

1449 Joh. Sachenkirch, 1456 Bacc.

Peter Plusko, 1450 Mag.

= Adam Ponit

1449 Peter Wilbe

1452 Johann Fribel

1453 Georg Spet, 1455 Bacc.

Rit. Bachfuchen

= Alerius Swibenig

1455 Joh. Capchner, 1459 Bacc.

= Joh. herban, 1457 Bacc.

1458 3oh. Oppler, 1460 Bacc.

Benzeslaus Abam

= Nif. Stempel (1453 in Wien)

= Peter Lazar, 1461 Bacc. 2)

1460 Peter Richtensteigt, 1463 Bacc.

Bengest. Ponis, 1460 Bacc.

1461 Joh. Reichenbach, 1463 Bacc. 1465 Kaspar Richtensteig

= Laurentius Sartoris, 1467
Bacc.

1467 Ratob Seber

1468 Mathis Canificis 3)

= Joh. Monau, 1471 Bacc.

Balth. Crause

= Bengel Wilhelmi, 1470 Bacc.

1473 Nif. Kobersbergt, 1474 Bacc., 1478 Mag.

1474 Staniel. Reichenbach, 1475 Bacc.

= Clemens Stölczer, 1475 Bacc.

= Matthias Stoppler, 1479Bacc.

1478 Frang Reichenbach

1480 Christoph Queper (Quartczer), 1485 Bacc.

= Nikolaus Lind

= Georg Stopler

1481 Rafpar Balter, 1482 Bacc.

1482 Georg Klettinborf

= Raspar Raschendorff

1483 Stanisl. Kalhardt

1488 Joh. Defterreich

= Joh. Junghans, 1489 Bacc.

1491 Joh. Ponicz

1492 Rafpar Lazar, 1493 Bacc.

= Bengel Muncger

= Fabian Wilhelmi (1490 in Krakau)

1493 Joh. Polzen

1497 Caurent. Rhmschneiber, 1497 Bacc.

= Christoph Greiß, 1497 Bacc.

1502 Jakob Unvorricht, bacc. Wienensis (1500 in Wien)

1508 Sebast. Thommendorff, 1509 Mag. (1503 in Krafau)

Sregor Stulteti, 1509 Bacc.

<sup>1)</sup> Stanislaus Pechmann, Magister ber freien Kunke und Baccalaureus bes Kirchenrechtes, stammte aus einer angesehenen Bürgersamilie in Schweibnitz (sein Bater Niklas: Bechmann saß kurz vor 1430 im Rate), erwarb sich 1452 in Leipzig bie Magisterwürde und war 1468 Rektor der dortigen Universität. (Zeitschrift XVIII, 222.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wird 1485 als Bürgermeister seiner Baterstadt Schweidnitz erwähnt und starb dort am 22. Mai 1499. (Script. rer. Sil. XI, 8.)

<sup>8)</sup> Matthias Frauendienst, Magister der freien Künste und Baccasaureus der Theologie, war wahrscheinlich ein Sohn des "Garnzeugers" Mathis Frawendienst auf der Büttnergasse in Schweidnitz. Er studirte von 1468 ab unter dem Namen "Mathis Lanisieis" in Leipzig, wurde Dozent, 1494 Restor dieser Universität und starb um Neujahr 1531. (Zeitschrift XVII, 225.)

1508 Kaspar Bernhardi 1) (1505 in Krafau u. 1515 in Wien)

1509 Balth. Bernhardi, 1510 Bacc.

Dominitus Hofmann, 1510 Bacc., 1517 Mag. 2)

1511 Kaspar Hausmann

1512 Sebastian Lindner, 1514 Bacc., 1517 Mag. Obiit Lipsiae non indoctus magister 1518

1513 Valentin Schremmel, 1515 Bacc.

= Joh. Bener, 1514 Bacc.

Georg Gertener, 1515 Bacc.

martin Man, 1519 Bacc.

1514 Matthäus Loge (Logau) 3)

nif. Sepblip

Balentin Bincfler, 1515 Bacc.

1514 Joh. Newmeister, 1515 Bacc., 1535 Mag.

= Matthäus Schremmel, 1518 Bacc. 1516 Martin Fischer (1521 in Wien)

: Joh. Reppricht

1518 3oh. Gröff (Greffe), 1519 Bacc.

: Chriftoph Brudner, 1520 Bacc.

Paul Deutschkopff, 1520 Bacc.

1519 Anbreas Protoniicz (!)

1520 Gregor Bilbelm 4)

= Matthaus Brawer

= hieronymus Thommendorff

1522 Kaspar Fürstenam 5)

1530 Balentin Gelborn 6)

Soh. Gelhorn 6) (beide in dem= felben Sahre in Wittenberg)

1531 Onoffrius Migfe

1535 Thomas Schwinge

Joh. Menige

1538 Staniel. Enfenmenger 7)

1539 Matthias Polan (Polen) (1538 in Wittenberg)

1541 Sieron. Mengel 8)

2) Wird 1522 als Reftor ber Schule in Schweidnit erwähnt. Bergl. S. 172.

4) War 1530 Reftor ber Schweidnitzer Schule. Bergl. S. 172.

5) Wurde 1546 Bürgermeister in Schweidnitz und starb am 1. Mai 1590 in Dobschütz bei Görlitz. (Script. rer. Sil. XI, 90.)

6) Beibe waren Sohne des Blirgermeisters Stanislaus Gelhorn (findirte 1500 in Wien), der am 6. Dezember 1532 bei einer Schlittenfahrt nach Reudorf bei Schweidnitz verunglückte und am 11. starb. (Ebend., 19.) Johann Gelhorn Dr. iur., wurde 1539 seitens der Schweidnitzer Gemeinde als Pfarrer für die Pfarrtirche in Aussicht genommen; er hielt sich aber, wie er an den Rath schreibt, seiner Jugend und Ungeschicklichteit wegen für eine so hohe Stelle nicht geeignet; die Zeit erfordere einen tapfern, hochgelehrten und gesübten Mann, der in solchem Amte wohl erkundet und ersahren wäre. (Schmidt, a. a. O. I, 290.)

7) Bar 1521 in Schweidnitz geboren, saß wiederholt im Rate seiner Baterstadt und ftarb bort am 26. Oktober 1591. (Script. rer. Sil. XI, 92.)

8) Am 22. Februar 1517 in Schweidnitz geboren, studirte er 1540 in Wittenberg, 1541 in Leipzig, erwarb sich am 24. Februar 1551 in Wittenberg die Magisterwürde und starb am 25. Februar 1590 als Pastor in Eisleben und Generalsuperintendent der Grafschaft Mansselb. (Ebend., 90 und Cunrad, Sil. tog. 186.)

<sup>1)</sup> Ist der Humanist Kafpar Ursinus Belius, wahrscheinlich 1493 in Schweidnitz geboren und am 5. März 1539 in Wien gestorben. (Ausführliche Biographie von Gustav Bauch. Budapest, 1886. Bergl. von demselben Berf.: Deutsche Scholaren in Krakau, 63.)

<sup>3)</sup> Gine Rathsfamilie Logau wird in Schweidnit schon am Anfange bes 15. Jahrh. erwähnt. (Schmidt, a. a. D. I, 199.)

Summa 142.

1541 Hadrian Albinus, doctor iuris
1545 Ernst Psörtner, 1548 Bacc. \(^1\))
2 Paulus Freund \(^2\))
3 Sohann Dobrisch
5 Saspar Franz
2 Soh. Friese

= Wenzel Thommendorf<sup>3</sup>) 1555 Daniel Vernestus 1546 M. Joh. Pepold (1533 in 1555 Georg Beißer Wittenberg) Si

1547 Daniel Gisfart

1549 Undreas Wann

(Mit dem Jahre 1559 schließt bie gedruckte Matrifel.)

Daß viele Schweidniger auf der 1348 gestifteten Universität Prag studirt haben, ist ganz sicher 6), wenn wir auch aus ihrer Zahl wegen Unzugänglichkeit der Quellen nur zwei näher nachzuweisen im Stande sind, nämlich Johannes Hoffmann 7) und Kaspar Bulpianus 8).

<sup>1)</sup> Starb am 6. September 1580 als Rathsherr und Schulpräses in Schweibnig, (Script. rer. Sil. XI, 70.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Studirte 1543 und 1544 in Wittenberg, 1545 in Leipzig und wird 1561 als Schöppenschreiber und 1565 als Stadtschreiber in Schweidnitz erwähnt. (Schmidt a. a. D., I, 314 und Helbing a. a. D., 116.)

<sup>8)</sup> Erwarb sich, nachbem er von 1543—1544 in Wittenberg und 1545 in Leipzig studirt hatte, am 19. Februar 1549 in Wittenberg den Magistergrad, wurde bort am 18. September d. J. zum Pastor in Merseburg ordinirt, starb aber schon am 18. Oktober 1552. (Buchwald, Wittenberger Ordinirtenbuch und Script. rer. Sil. XI, 39.)

<sup>4)</sup> War ein Sohn des Stadtschreibers Balentin Knotte in Schweidnitz, wurde 1555 Pastor in Schosdorf bei Greiffenberg und starb am 27. Januar 1613 als Pastor in Langenöls bei Löwenberg im Alter von 83 Jahren. (Buchwald a. a. D., I, S. 99 und Ehrhardt a. a. D., III, 425.)

<sup>5)</sup> Starb am 24. Februar 1584 als Syndifus seiner Baterstadt Schweidnig. (Script rer. Sil. XI, 80.)

<sup>6)</sup> Schmidt a. a. D., I, 142, Anm. 1.

<sup>7)</sup> M. Johannes Hoffmann, um 1375 als Sohn eines wohlhabenben Bürgers in Schweidnitz geboren, bezog etwa 1393 die Universität Prag, trat 1400 als Dozent an berselben auf und war 1408 Dekan der philosophischen Fakultät. Als frenger Gegner Huffens wanderte er im Frühjahr 1409 mit einem andern Schlesier, M. Johann von Münsterberg, sowie mit mehr als 40 Magistern und etwa 500 Studenten nach Leipzig aus, wo eine neue Universität gegründet wurde, deren Rektorat Hoffmann, Magister der freien Künste und Baccalaureus der Theologie, im Jahre 1413 bekleidete. Er trat darauf in das Domkapitel zu Meissen ein, wurde am 6. Juni 1427 als Johann IV. zum Bischof von Meissen gewählt und starb am 12. April 1451 auf dem bischössischen Residenzsschlosse Schweiz. (Zeitschrift XVII, 185.)

<sup>8)</sup> M. Raspar Bulpianus bezog als Professor ber Universität Brag im Jahre 1551 bie Universität Wittenberg. (Bergl. S. 196.)

Aehnlich verhält es sich mit der 1365 gestisteten und 1384 reorganisirten Universität Wien, auf welcher die Schlesier auch recht zahlreich vertreten waren. Die Hauptmatrikel derselben ist ebenfalls noch nicht im Druck erschienen, nur die Matrikel der "ungarischen Nation"), zu welcher die Schlesier allerdings gehörten, ist soeben veröffentlicht worden"). Da jedoch nicht jeder in Wien studirende Schlesier auch zugleich Mitglied der Korporation Natio Hungarica gewesen sein muß, so wird das nachfolgende Berzeichniß der dort genannten zwanzig Schweidnißer wahrscheinlich keinen Anspruch auf Bollständigkeit machen können. Wir sinden:

| 1453         | II | Nikolaus Stempel (1484                                                     |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
|              |    | in Leipzig)                                                                |
| 1499         | I  | Dominifus Pföriner 3)                                                      |
| 1499         | II | Sebastian Monaw nobilis                                                    |
| 1500         | I  | Stanislaus Gellhorn no-<br>bilis 4)                                        |
| :            |    | Wenzeslaus Groß                                                            |
| 1499<br>1500 | II | Sebastian Monaw nobilis<br>Stanislaus Gellhorn no-<br>bilis <sup>4</sup> ) |

- Sacobus Unverricht (1502 in Leizpig als bace. Wienens. immatrif.)
- Dominicus Zenn
- undreas Fabri
- 1500 II Dominicus Titterich
- 1501 I Johannes Meger
- 1508 I Dominicus Albinus, mag. artium<sup>5</sup>)

1508 II Andreas aus Schweidnit

- Dominicus Gotthart, artium bacc., canonicus regularis Wratislaviensis in Arena
- : Mathias Gotthart
- 1513 I Georgius Bervecius (Bervetinus)
- 1515 II Kaspar Ursinus 6) (1505 in Krafau und 1508 in Leipzig)
- 1517 II Johannes Hofmann 1518 I Johannes Springsguett
- 1521 I Martinus Fischer (1516 in Leipzig)

Dagegen haben von 1433—1551 nicht weniger als 120 Schweids niter Jünglinge ihren Studien auf ber damals berühmten und von

<sup>1)</sup> Dr. Schrauf, Die Matrikel ber ungarischen Nation an der Wiener Universität 1453-1630. Wien, 1902. (I ist Sommers, II Wintersemester.)

<sup>2)</sup> Burde mir in liebenswürdigster Beise durch Herrn Brof. Dr. G. Bauch, bem ich überdies manchen werthvollen Bink für diese Arbeit verdanke, zugänglich gemacht.

<sup>3)</sup> War 1535, 38 und 40 Bürgermeister in Schweidnitz und ftarb am 26. Dezember 1540. (Script. XI, 25.)

<sup>4)</sup> War 1532 Blirgermeister in Schweibnitz und verunglitäte am 6. Dezember b. J. auf einer Schlittenfahrt nach Neuborf. (Script. XI, 19.)

<sup>5)</sup> War im Sommer Sem. 1509 Profurator ber ungarischen Nation. (Schrauf, a. a. D. 49 und 263.)

<sup>9)</sup> Ift der bekannte Humanist Rafpar Urfinus Belius. Bergl. S. 192, Anm. 1. In der Biener Hauptmatrikel steht bei seinem Namen die Randbemerkung: Doctor, poeta, regius historiographus, uxoratus. (Schrauf, a. a. O. 196.)

Schlesiern ftark besuchten Universität Rrakan (gestiftet 1364) obgelegen 1). Da jedoch in die Matritel berfelben fast ausnahmslos nicht ber Familienname ber Studirenden, sondern nur ihr Borname nebst bem Bornamen bes Baters eingetragen ift (3. B. Johannes Nicolai b. i. Johannes, Sohn bes Nicolaus), fo ift es nur in fehr wenig Fallen gelungen, die perfonlichen Berhaltniffe ber Studirenden festzustellen. Dabin geboren:

1470 Petrus Petri, bacc. Lypcensis<sup>2</sup>)

1483 Matthias Nicolai, bacc. Lypcensis 3)

1490 Fabianus Wilhelmi 4) (1492 in Leipzig)

1503 Sebastianus Benzeslai 5)

1505 Kaspar Bernardi 6) (1508 in Leipzig u. 1515 in Wien)

1514 Georgius Georgy 7)

1516 Balentinus Balentini, bacc. Lipcensis 8).

Auf der 1378 gestifteten, aber erst 1392 feierlich eingeweihten Universität Erfurt 9) finden wir folgende Schweibniger:

1425 Barthol. Glambis

1490 Stanislaus a. Schweidnig 10)

1440 Johann Blambe (1436 in 1498 Jeronimus Johannis v. Berga Leipzig)

1516 Matthias Silbebrand (1517

1489 Georg Bonis

in Frankfurt).

Ihre Rahl murbe mahrscheinlich größer sein, wenn bei jedem eingeschriebenen Studenten ber Beimathsort angegeben mare, mas fehr oft nicht geschehen ift.

<sup>1)</sup> Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. Tom. I. 1400-1489. Tom. II. 1490-1551.

<sup>2)</sup> Bahrscheinlich Beter Lazar, ber 1461 in Leipzig das Baccalaureat erlangte. Siehe S. 191, Anm. 2.

<sup>8)</sup> Matthias Stoppler, ber fich 1479 in Leipzig bie Burbe eines Baccalaureus erwarb. Siehe S. 191.

<sup>4)</sup> Siehe S. 191.

<sup>5)</sup> Sebaftian Thommendorf, ein Sohn des Schweidniger Chroniften Wenzel Th., war 1488 in Schweibnit geboren, flubirte von 1503 ab in Krafau, wurde bort 1506 Baccalaureus, bezog 1508 bie Universität Leipzig, wurde bort 1509 Magister u. ftarb am 14. März 1526 als Arzt in Krummau in Böhmen. (Script. rer. Sil. XI, 9 u. 15.)

<sup>6)</sup> Ift ber humanift Rafpar Urfinus Belius. Bergl. S. 192, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Ift ber Humanist Georg von Logan aus Schlaupit bei Reichenbach im Fürftenthum Schweidnit. (G. Bauch, Deutsche Scholaren in Rrafau, 73.)

<sup>8)</sup> Balentin Schremmel, ber 1515 in Leipzig bas Baccalaureat erlangte. Siehe S. 192.

<sup>9)</sup> Beigenborn, Alten ber Erfurter Universität. 1392 bis 1636.

<sup>10)</sup> Wahrscheinlich Stanislaus Ralbardt, ber 1483 in Leipzig immatrifulirt wurde. Siehe S. 191.

Groß bagegen ist die Zahl der Schweidnitzer, die auf der 1506 gestifteten Universität Wittenberg') studirt haben. Dort finden wir:

1513 Benedift Gunther

1519 Andreas Newmeister

Johann Günther

1525 Stephan hintermeper 1529 Andreas Pfeilschmidt

= Georg Pepold

1530 Gregor Wilhelm (1520 in Leivzig)

: Johann Gelhorn

= Valentin Gelhorn (beibe in bems. Jahre in Leipzig)

1533 Ambrosius Früauff 2)

= Johann Pepold, 1537 Bacc., 1545 Mag (1546 in Leipzig)

1534 Leonhard Abam

1537 Nikolaus Albinus

= Johann Beper 3)

= Thomas Schwinge (1535 in Leipzig)

1538 Matthias Polen (1539 in Leipzig)

1539 Michael Abam

1540 Hieron. Menbel 4) (1541 in Leipzig)

1540 Balentin Bertholb

= Chriftoph Adam

1541 Stanisl. Gelhorn

1542 Joh. Eisfart

1543 Wenzel Thommendorff 5)

= Paulus Freund 6)

1544 Chriftoph Frenaeus 7)

1546 Paulus Albus

s Stanisl. Pflüger (1545 in Leipzig)

= David Freund

1548 Johann Adam

= Wenzel Thommendorff, 1550 Mag., + 1551 das.

1549 Christoph Friese, 1550 Bacc., 1551 Mag.

= Sebastian Beiß

1550 Fabian Entellus, 1551 Bacc.

1551 Martin Bestiarius

= Johann Thomas

Joh. Appius

 M. Raspar Bulpianus, Professor in schola Pragensi

1554 Chriftoph Polen 8)

<sup>1)</sup> Album Academiae Vicebergensis. I. Band 1502—1560. Leipzig, 1841. II. Band 1560—1602. Halle, 1894. — Köftlin, Die Baccalaurei und Magistri ber Wittenberger Universität von 1503—1560.

<sup>2)</sup> Er erlangte in Bittenberg am 15. September 1541 die Magisterwstrbe u. starb als Stadtschreiber in Schweidnitz am 25. März 1579. (Seript. rer. Sil. XI, 68.)

<sup>3)</sup> Starb 1563 im 45 Lebensjahre als Notar in Striegau. (Cunrab a. a. D., 8.)

<sup>4)</sup> Siehe S. 192, Anm. 8. 5) Siehe S. 193, Anm. 3. 6) Siehe S. 193, Anm. 2.

<sup>7)</sup> M. Christoph Frenaeus, geb. in Schweidnit 1520, studirte von 1544 ab in Wittenberg, wurde dort am 19. Februar 1549 zum Magister promovirt, war darauf Rettor in Aschristen, wurde 1552 Pastor daselbst und starb nach 1580 in Oesterreich im Wahnsinn. Er schrieb: "Rebeda, mit ihrem tugenbhaften Schmuck illuminirt und ausgestrichen, allen Jungfrauen zum Schauspiel." Jena, 1568. (Buchwald a. a. O., I, S. 82 und Kahlert, Schlesiens Antheil an deutscher Poesie, 31.)

<sup>8)</sup> Studirte 1551 in Franksurt, 1554 in Wittenberg und ftarb als Dr. iur. utr. und medlenburgischer Rath und Kanzler am 29. September 1583 in Libect. (Script. rer. Sil. XI, 80.)

- 1554 Matthäus Klee 1555 Laurent. Lithorius
- 1556 Meldior Hauenschild 1)
  - = Stanisl. Thrematorius
  - = Michael Tilenus
  - = Matthias Buftehube
- 1557 Sebastian Thommendorff 2)
  - = Raspar Largus (Milbe) 3)
- 1558 Joh Sporer (1559 in heibelsberg)
  - = Stanisl. Tilenus
- 1559 Daniel Scheps 4)
- 1560 Barthol. Andreas 5)
  - Jonas Lange
  - = Raspar Lindner 6)
- 1562 Bafilius Entellus

- 1562 Jakob Milvius
- 1563 Johann Fischer
  - = Georg Hein
- 1565 Muguftin Belinus
  - = Thomas Landvogt 7)
  - = Johann Albert
  - : Georg Albinus 8)
  - = heinrich Schult
  - = Andreas Friedrich
- 1568 Rafpar Deutschmann
- 1570 Abam Soffrichter
- 1571 Martin Belwig
  - = Abel Rudolph
- 1572 Johann Gebel
  - = Raspar Hermann 9)
- 1573 Matthaus Mengel 10)

<sup>1)</sup> War nach seinem Studium in Wittenberg (1556—1558) je ein Jahr Kantor in Bernburg und Striegau und wurde 1560 Diakonus in Hirschberg. (Buchwald a. a. O., II, S. 2.)

<sup>2)</sup> Ein Sohn bes Schweidnitzer Chronisten Hieronymus Th., war 1537 geboren, ging 1557 von der Schule in Görlitz auf die Universität Wittenberg und starb am 13. Januar 1586 in Schweidnitz an der Pest. (Script. rer. Sil. XI, 42 und 83.)

<sup>\*)</sup> Besuchte die Schule in Schweidnit und die Maria-Magdalenenschule in Breslau, studirte 1556 in Franksurt, 1557 in Wittenberg, war von 1558—1560 Kollaborator an der Schweidnitzer Schule und wurde 1565 Pastor in Dornbusch. (Buchwald a. a. O., II, S. 49.)

<sup>4)</sup> War im Juni 1534 in Schweibnitz geboren, fludirte 1559 in Wittenberg 1562 in Bologna und ftarb in Schweibnitz als Physitus am 22. Oktober 1609 Er hat die Thommendorff'sche Chronit fortgesetzt. (Script. rer. Sil. XI, XX sf.)

<sup>5)</sup> Studirte 1558 in Frantsurt, 1560 in Wittenberg und ftarb am 23. Februar 1572 als Reftor in Stricgau. (Cunrad a. a. O., 5.)

<sup>6)</sup> M. Kaspar Lindner war zuletzt von 1620—1625 Archibiatonus in Löwensberg, wo er ftarb. (Ehrhardt a. a. D., III, 386.)

<sup>7)</sup> Wurde am 22. Juni 1567 in Wittenberg zum Pastor in Maltwig bei Breslau ordinirt. (Buchwalb a. a. O., II, S. 80.)

<sup>8)</sup> M. Georg Albinus besuchte die Schulen in Schweidnit und Eisleben und von 1565—1569 die Universität Wittenberg, war zwei Jahre Rektor in der Stadt Brandenburg und wurde am 17. Oktober 1571 in Wittenberg zum Archibiakonus an der Pfarrkirche in Schweidnitz ordinirt. (Ebend. II, S. 159.) Hierdurch werden die Angaben in Script. XI, 46 berichtigt und vervollständigt.

<sup>9)</sup> Er ftubirte außer in Wittenberg noch 1574 in Frankfurt und war von 1579 bis 1609 Bastor in Schöneiche, Kr. Neumarkt, wo er starb. (Ehrhardt a. a. D. I, 582.)

<sup>10)</sup> War 1553 in Schweidnit geboren, wurde nach beendetem Studium 1576 Konrettor in Frehftadt, 1584 Paftor baselbft u. ftarb am 28. April 1592. (Ebend., III, 336.)

| 1572 | Abam Eschner                   | 1590  | heinr. Janovius (1590 in           |
|------|--------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1919 | Georg Funct                    | 1000  | Frankfurt)                         |
| •    | David Knotte                   | :     | Jeremias Krembser                  |
|      |                                |       | Christoph Rose                     |
| `=   | Panfratius Freund              |       |                                    |
| 1575 | Stanisl. Roland                | \$    | Martin Pulmann                     |
| 1576 | Franz Rubel 1)                 | 1593  | Tobias Gichler                     |
| :    | Abam Dragus                    | =     | Johann Wener                       |
| 1577 | Kaspar Koschwig <sup>2</sup> ) | 1594  | Georg Schumann                     |
| 1578 | Bernhard Binter                | =     | Jeremias Tachauer                  |
| :    | Johann Paul                    | 1595  | Martin Hubrig                      |
| 1580 | Stanisl. Freund                | 1596  | Heinrich Niebligk                  |
| 1583 | Paul Berner 3)                 | 2     | Christoph Berger                   |
| 1584 | Peter Gichler                  | =     | Johann Lange (1598 in              |
| 1585 | Stanisl. Colmit (1581 in       |       | Heidelberg)                        |
| 1000 | Frankfurt)                     | 1598  | Martin Brūdner 5)                  |
| :    | Christoph Lindner 4)           | :     | Heinrich Klose 6)                  |
| 1586 | Peter Pratorius                | \$    | Justinus Wilhelm                   |
| :    | Andreas Pratorius              | 1601  | Johann Fuchs                       |
| 1587 | Joachim Hofmann                | 1602  | David Fleischer                    |
|      | Staniel. hofper                | :     | Peter Fischer (1600 i. Frankf.)    |
| =    | Paul Lindner                   |       | Summa 107.                         |
| -    |                                | (Mitt | em 3. 1602 schließt bie Matrifel.) |
| -    |                                | ,     | O                                  |

<sup>1)</sup> Er studirte schon von 1574—1575 in Franksurt und versaßte ein lateinisches Gedicht auf eine Erzgrube im Weichbilde von Schweidnitz unter dem Titel: Carmen de venis metallicis, quas sese in finidus Suidnicensium offerentes vocant Gottessegen. Wittenberg, 1577. (Schmidt a. a. O., I, 328.) Als Diatonus in Lüben erward er sich am 19. April 1582 in Franksurt die Magisterwürde. (Bauch, Defanatsbuch, II, 81.)

<sup>2)</sup> Starb als Rektor in Striegau am 13. Oktober 1616, 69 Jahre alt. (Zeitschrift XIII, 228.)

<sup>3)</sup> Geboren im Januar 1562 in Schweibnitz und gestorben im Februar 1612 als Konrektor ber Domschule in Basel. (Cunrad a. a. D., 334.)

<sup>4)</sup> Er wurde am 16. September 1561 in Leutmannsborf geboren, wo sein Bater Paulus L. Pastor war, war ums Jahr 1600 Kollege an der Schule in Schweidnig, später Pastor in Salzbrunn und starb am 12. März 1632 in Schweidnig. (Ebend., 173.)

<sup>5)</sup> Wurde am 16. Oktober 1573 in Schweidnitz geboren, war Rathsherr in Hirschberg und ftarb am 31. Juli 1633 in Breslau. (Ebend., 219.)

<sup>6)</sup> Geboren am 9. November 1577 in Schweidnitz und gestorben im August 1633 als Rektor der Schule in Glogau. (Ehrhardt a. a. D., III, 135 und Cunrad a. a. D., 41.) Richt zu verwechseln mit M. Heinrich Klose aus Waldenburg, der Lehrer an der Schweidnitzer Schule war. Siehe S. 185.

<sup>7)</sup> War am 28. Januar 1581 geboren und ftarb am 13. April 1614 als Patrizier in seiner Baterfladt Schweibnit. (Cunrad a. a. O., 73.)

Am zahlreichsten finden wir die Schweidniger auf der ihnen am nächsten gelegenen Universität Frankfurt 1) vertreten, wie folgendes Berzeichniß ergiebt:

1506 Georg Stert, 1508 Bacc., 1513 Mag.

= Nik. Gotthardt

= Andreas Friderici, 1509 Bacc.

1508 Martin Früauff<sup>2</sup>), 1509 Mag.

= Joh. Bincenz Tusel

1509 Fabian Sachenfirch

= Nik. Sendelit, 1513 Mag.

1514 Benzel Bulf, 1515 Bacc.

1515 Peter Anot, 1515 Bacc.

: Peter Mondt

= Sebastian Schilling

s Stanisl. Stopler, 1516 Bacc.

1517 Matth. Sillebrandt, 1518 Bacc.

1518 Thomas Lemann, 1520 Bacc.

= Franz Marlet, 1521 Bacc.

= Paul Sterb

1519 Chriftoph Freund

= Crasmus Freund 3)

1520 Michael Hilbebrand, frater ord. minor. 4)

1541 Anton Rramer

1545 Matthias Polen (1538 in Wittenberg, 1539 in Leipzig)

1546 David Freund

1547 Weigand Sachenfirch 5)

1551 Chriftoph Polen 6)

1553 Abraham Stopler

. 3ob. Entellus

1556 Raspar Milbe 7)

= Raspar Hiemann

1558 Kaspar Sturm

= Melchior Freund

Barthol. Andreas 8)

1561 Christoph Gotthardt

1564 Balthafar Frenaeus

= 3ob. Schmitchen

1566 Abrian Wilbe

1572 Johann Klöppel

1573 Joh. Grob

hieron. Roswif, 1574 Bacc.

1574 Jafob Beibler

Raspar Hermann (1572 in Wittenberg)

7) Siehe S. 197, Anm. 3.

<sup>1)</sup> Dr. Ernft Friedländer, Matritel ber Universität Frantsurt. Leipzig, 1887. G. Bauch, bas alteste Defanatsbuch ber Universität Frantsurt.

<sup>2)</sup> War Rettor ber Schweibniger Schule, barauf Präcentor von St. Anna unter bem Croischthore und wurde 1560 Pfarrer an der Pfarrkirche, starb aber bald darauf am 1. März 1561 im Alter von 99 Jahren. (Zeitschrift XV, 173 und 196.) An seinem in der Pfarrkirche noch vorhandenem Grabmale siehen u. a. die Worte: Als Lehrer stand er den Schulen vor, die unwissende Jugend bildend mit nützlichen Kenntnissen. (Görlich a. a. D., 22.)

<sup>\*)</sup> War wiederholt Rathsherr und Bürgermeister in Schweibnitz, als solcher 1572 in den bekannten Taußdorf'schen Pönfall verwickelt und starb am 5. Februar 1578 im Alter von 74 Jahren. (Script. rer. Sil. XI, 65.)

<sup>4)</sup> Ein großer und gewandter Gegner der schlesischen Resormatoren, insbesondere des Breslauer Predigers Moiban. (Zeitschrift XV, 490.)

<sup>5)</sup> Starb am 17. September 1582 als Pastor in Beizenrodau bei Schweibnitz. (Script. XI, 76.)

<sup>6)</sup> Siehe S. 196, Anm. 8.

<sup>5)</sup> Siebe S. 197, Anm. 5.

1574 Meldior Mesner Frang Rudel 1) 1575 Friedrich Wilhelm 1576 Joh. Urfinus 2) David Wilhelm Veter Wilhelm 1578 Paul Bedwiger 1579 Johann Barth 3) Martin Stultetus

Georg Stultetus :

Joachim Commerfeld

Michael Wirt 1580 Georg hein

1581 Balth. Bock

Staniel. Colmit (1585 in Wittenberg)

Adrian Milbenis

Rafpar Pelargus, 12. Otibr. 1587 Mag.

1582 Joh. Gerstmann

Samuel hosper

Raspar Ortlob

1582 Balthasar Boitke 4)

Martin Boitte

1583 Johann Franz

Michael hering

Christoph Pelargus 5)

1584 Chrpfoft. Pelargus

Abam Bufchel

1585 Nit. Gebel

Joh. Heinrich 6)

Martin Riesling :

Jeremias Schmidt

1586 Roadim Freund

Daniel Pelaraus 7)

Salomon Steger

Joh. Thabor

1587 Rafpar Gerftmann

Severin Roschwiß

30h. Treutler

30b. Wirt 8)

1588 Barthol. Breuer

Rafpar Gloger 9) =

<sup>1)</sup> Siehe S. 198, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Burbe im Januar 1557 in Schweibnitz geboren, war von 1584—1601 Bastor in Banthenau bei Haynau und starb am 16. Februar 1606 als Archidiakonus in Lüben. (Chrhardt a. a. D., IV, 597 und Cunrad a. a. D., 318.)

<sup>8)</sup> Bar Brediger ju Bit, Reg.-Beg. Merfeburg. (Schlef. Fürstentrone, 246.)

<sup>4)</sup> War feit 1590 Paftor in Brauchitschorf bei Luben, wo er am 6. Dezember 1606 im Alter von 45 Jahren ftarb. (Ehrhardt a. a. D., IV, 376.)

<sup>5)</sup> Dr. Chriftoph Belarqus, ein Sohn bes Baftors Johann B. († 1599) an der Pfarrfirche in Schweidnit, wurde am 3. August 1565 geboren, besuchte bis jum 16. Lebensjahre die Schule in Schweidnitz ging dann noch zwei Jahre nach Breslau, studirte von 1583 ab in Frankfurt und ftarb am 10. Juni 1633 als Professor der Theologie bieser Universität und General-Superintendent der Mark Brandenburg. (Kraufe a. a. D., 77.)

<sup>6)</sup> War ein Sohn des Paftors Johann S. bei U. L. Frauen in Schweidnitz und ftarb 1600 als Baftor in Freiburg i. Schl. (Cunrad a. a. D., 117.)

<sup>7)</sup> Ein Bruder bes Christoph B., erlangte 1591 in Frankfurt die Magisterwurde, wurde 1598 als Subbiatonus Rollege feines Baters an ber Pfarrfirche, ftarb aber icon am 27. September 1600 im Alter von 31 Rabren. (Reitschrift XV, 197.)

<sup>8)</sup> Bar 1613 Schöppenschreiber und 1628 Burgermeifter in Schweibnit.

<sup>9)</sup> Burbe um 1593 Kollege an der Schweidniter Schule, barauf Raplan in Goglau bei Schweidnit, 1610 Dialonus in Schweidnit felbft; 1629 vertrieben, starb er 1630 in Brestau. (Kraufe a. a. D., 32.)

|              | •                                      |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>15</b> 88 | Zeremias Seper 1)                      |
| 1589         | Christoph Neumann                      |
| 1590         | Paul Barth                             |
| *            | Heinrich Janovius (1589 in Wittenberg) |
| :            | Joh. Lindner                           |
| :            | Tobias Schrot                          |
| :            | Salomon Thuringus 2)                   |
| :            | Benebift Zesmann                       |
| 1591         | Lorenz Arnold                          |
| s            | Martin Hubrig (1595 in Wittenberg)     |
| =            | Zacharias Seper 3)                     |
|              | Georg Stübner                          |
| 1592         | Valentin Gisfart                       |
| =            | Balthafar Gloger                       |
| :            | Valentin Materne                       |
| :            | 30h. Mestner 4)                        |
| 5            | Christoph Ortlob                       |
| 1593         | Paul Behme                             |

Ernft Gifenmenger

Joh. Hubrig

=

- 1593 Friedrich Jentschl = Andreas Münster
  - = Christoph Ansorge
  - = Abam Sartor
- 1594 Efaias Gebel
  - = Seinrich Luther
  - Deter Marfus 5)
  - . Friedrich Schovius
  - = Beinrich Weiß
- 1595 Christoph Pegelt
  - = Staniel. Schaff
  - = David Bunberlich
- 1596 Abraham Burgbard
  - = Simon Clemens (1598 in Deibelberg)
- 1597 Melchior Horst
  - = Matthias Marlet
  - Sebastian Menzel 6)
- 1598 Martin Feige 7)
  - . Thomas hermann
  - = Zacharias Hoffmann 8)
    - = Meldior Horning

<sup>1)</sup> Geboren am 8. März 1568, wurde am 18. April 1593 in Frankfurt zum Magister promodirt und starb am 3. Oktober 1608 als Professor der Rechte an dieser Universität. (Krause a. a. D., 88.)

<sup>\*)</sup> Starb 1649 als Archibiatonus in Strehlen. (Ehrhardt a. a. D., I, 581 und II, 256.)

<sup>8)</sup> War ein Bruber bes Jeremias S., studirte außer in Franksurt noch 1594 in Heibelberg und war 1598 Professor der Rechte an dieser Universität. (Cunrad a. a. D., 289 und Heibelberger Matrikel.)

<sup>4)</sup> War 1561 in Schweibnitz geboren, wurde 1592 Pastor in Freiburg, erlangte als solcher am 12. Oktober b. J. die Magisterwürde und starb 1625 als Pastor in Sagan. (Krause a. a. O., 60.)

<sup>5)</sup> War von 1616—1618 Rettor in Wohlau und darauf in gleicher Eigenschaft in Schwiebus. (Ebend., 60.)

<sup>6)</sup> Starb im Marg 1603 als Konrettor ber Schule in Schweibnig. (Script. XI, 109.)

<sup>7)</sup> War von 1618—1630 Pastor in Groß-Läßwit bei Parchwit. (Chrhardt a. a. D., IV, 637.)

<sup>8)</sup> Wurde als Sohn eines Schuhmachers 1577 in Schweidnitz geboren, studirte in Leipzig und Frankfurt, war von 1602—1604 Kollege an der Schule in Schweidnitz, darauf Lehrer in Hirschberg, von 1606—1619 Pasto in Kolbnitz bei Jauer, darauf Pastor in Leutmannsdorf bei Schweidnitz, wurde hier 1629 vertrieben und ging 1631 als Pastor und Senior nach Herrnstadt, wo er am 11. Juni 1640 starb. (Krause a. a. D., 39 st.)

202 Gelehrte Bildung in Schweidnit im 15. u. 16. Jahrh. Bon Heinrich Schubert.

1598 Matthaus Schubert

Christoph Wilhelm

Johann Wirth

1599 Matthaus Baft

Matthaus Bohm

Johann Feige

1599 Kaspar Kranich

Johann Lucanus (Früauff)

Balth. Teuber 1)

1600 Peter Rifcher

Undreas Lucanus (Früauff) 2).

Auf ber Universität Beibelberg3) finden wir folgende Schweidniter:

1575 Pankratius Freund (1573 in 1595 Paul Spinaeus

Wittenberg)

1598 Simon Clemens (1596 in Frankfurt).

1592 Peter Wilhelm

1594 Zacharias Seger 4)

<sup>1)</sup> Bar 1628 Rathsberr und später Burgermeifter und Affessor bes toniglichen Manngerichts in Schweidnit und ftarb 1633 an ber Beft. (Rraufe a. a. D., 92.)

<sup>2)</sup> Wurde als Sohn bes Archidiakonus Augustin Fritauff am 28. September 1578 in Schweidnit geboren und ftarb am 19. Juni 1644 als Profonsul in Liegnit. (Cbenb., 29.)

<sup>3)</sup> Guftav Tocpte, Matritel ber Universität Beibelberg 1386-1662.

<sup>4)</sup> Siebe S. 201, Anm. 3.

#### VII.

# Französische Staatsgefangene in schlesischen Festungen1).

Bon 3. Rrebs.

## V. Graf Alexander Jameth in Glat.

Der einem alten Abelsgeschlechte ber Bicardie entsprossene, am 28. Oftober 1760 zu Paris geborene Graf Alexander Lameth mar zu ber Zeit, wo er bie öfterreichische Grenze als heimathsloser Flüchtling überschritt, eine vielgenannte Berfonlichkeit. In seiner Rugend hatte er unter Rochambeau an der Seite Lafapettes in Amerika gegen die Englander gefochten. Spater betheiligte er fich in ber fonstituirenden Nationalversammlung mit Eifer an der Gründung bes Jacobinerklubs; man rühmte ihm Geschick in Berwaltungsangelegenheiten, Gewandtheit in Schrift und Rebe nach. Wer fein politisches Berhalten2) näher verfolgt, muß zu ber Ueberzeugung gelangen, baß auch bei ihm, wie bei vielen seiner Benoffen, perfonlicher Ehrgeis bie Haupttriebfeber seiner Handlungen war und daß seine ftaatsmannische Befähigung nicht im Berhältniß zu bem Ginfluffe ftanb. ben er durch die Gunst der Umstände längere Reit auszuüben vermochte. Die echte Begeisterung, die reine, volle Hingebung an die Sache ging ihm ab. Erft nachbem er fich vorsichtig über bie Stimmung

\*) v. Sphel, Geschichte ber Revolutionszeit I, 148, 234, 244 zc. Reuerbings bespricht Hans Glagau die Stellung ber Lameths eingehender in seinem Buche

"Die französische Legislative und ber Ursprung ber Revolutionstriege".

<sup>1)</sup> Der erste die Gefangenschaft Lafavettes, Latour-Maubourgs und Bureaux' de Bush behandelnde Theil dieser Arbeit wurde als Festschrift des Bereins jum fünfzig-jährigen Dottorjubiläum des Geheimen Regierungsrathes Direktor Dr. Reimann versaßt und als Beiheft zum dreißigsten Bande dieser Zeitschrift ausgezeben.

ber Truppen unterrichtet hatte, trat er bei ber Secession ber Gemeinen im Juni 1789 mit anderen Deputirten bes Abels auf die Seite bes britten Standes über. In ber Nacht jum 4. August ftand er unter ben hitigsten Rednern, befämpfte später bie Borrechte bes Rlerus. eiferte gegen bas absolute Beto bes Königs und empfahl mit Lafapette um bie Wette bie Abschaffung bes Abels. Bon seinem alten Baffengefährten unterschieb er sich in politischer Hinsicht wenig, allein "Lafanette besaß die Macht ber Regierung, und die Lameths wünschten fie zu haben". Daher trat ber Graf häufig in Begensat zu bem General und erregte burch seine geheimen Intriguen bei biesem einen Groll, ben auch bie gemeinsam verlebte Befangenschaft später nicht zu überwinden im Stande war 1). Wie anderen Demagogen erschien dem Grafen seine bisher ausgeübte zerstörende Thätigkeit in weniger gunftigem Lichte und manbelten ihn plöglich konservative Gebanken an, als ihm einmal bie Aussicht winkte, Ginflug auf bas Ministerium und die Regierung zu gewinnen. Allein trot richtiger Erkenntnif ber Lage fehlte ihm und seinen politischen Freunden nach der Flucht bes Königs "bas gute Gewissen und bie innere Kraft" zu einem festen Entschluß; fie mochten "bas jauchzende Lärmen ber Galerien", bas ihre Reben und Antrage so lange begleitet hatte, nicht miffen und ließen fo im Juli 1791 die gunftige Belegenheit, die einzige, wo fie zum Beile bes Landes noch hatten eingreifen können, unbenutt vorübergeben. Rach Ausbruch bes Krieges that Alexander Lameth als Maréchal de camp bei ber Nordarmee unter Luciner Dienste; er ftand in Mezières, als ihn bie Nachricht von ber Erfturmung ber Tuilerieen, der Gefangennahme des Königs und dem Umsturze der Berfassung erreichte. Mit Berhaftung bedroht, von Gendarmen verfolgt, verbantte er seine Rettung nur einem Rufall; er ftieß in Seban auf Lafayettes Adjutanten, ben Kapitan Bureaux de Busy, und gab diesem feinen Entschluß, ben General im Lager ber Norbarmee aufzusuchen, fund. Obwohl Lafapette bem Abjutanten ftreng eingeschärft hatte, bas Geheimniß ber auch ihrerseits geplanten Flucht ftreng zu bewahren.

<sup>1)</sup> Beweis der am 30. November 1797 aus Lehmfuhlen an Alexander Lameth gerichtete Brief Lafayettes (Mém. IV, 386; Parifer Ausgabe von 1837) der für die Eitelkeit und Eigenliebe seines Absenders äußerst bezeichnend ist.

glaubte ber Kapitän in Bezug auf Lameth boch eine Ausnahme machen zu müssen, benn wenn er ihm die bereits erfolgte Abreise Lasagettes aus dem Lager verschwiegen hätte, würde Lameth mit dem Aufsuchen bes Generals eine kostbare Zeit verloren haben und der Gesahr, verhaftet zu werden, in hohem Maße ausgesetzt gewesen sein. Pusy gestand ihm daher, daß Lasayette selbst auf der Flucht begriffen sei, und Lameth schloß sich nun dem Gesolge des Generals an. Dieser Dienst Pusys, bemerkt Lasayette mit seiner den Thatbestand völlig verwischenden gewöhnlichen Selbstgefälligkeit, ist dem, der ihn annahm, verhängnißvoll geworden; seine zufällige Vereinigung mit mir und meinen Gesährten hat ihm eine harte Gesangenschaft eingetragen, die er wahrscheinlich vermieden hätte, wenn er allein geblieben wäre.

Für längere Zeit theilte nun Lameth bas Loos ber brei politisch am meiften tompromittirten Berfonlichkeiten, welche bie Defterreicher von ben am 19. August 1792 in ihre Hände gefallenen 23 Flücht= lingen außer ihm in haft behielten. Am 4. September fanb ihre Ueberführung nach Luxemburg, um ben 20. ihre Ankunft in Befel statt. Mitte Dezember brachte man sie, ba sich ber Kriegsschauplat allmählich auch biefer Festung näherte, nach Magbeburg, wo sie am 3. Januar 1793 eintrafen. Ueber Lameths Befinden in ben lett= genannten beiben Orten bringt Lafabette in seinen Memoiren einige allerdings mit Borficht aufzunehmende Angaben. In Befel fei ber Graf bem Sterben nabe gemesen, und in Magbeburg habe man bis jum 3. März nicht viel Befferung bei ihm verspürt. Man mußte ihn, schreibt er am 22. Juni, entweder ins Grab legen ober ihm einige freie Luft gewähren. Rach Ausstogung beleibigenber Scheltworte gegen ben untersuchenden Arzt habe ber Gouverneur endlich bie Entscheibung bes Königs angerufen, ber biesmal (1) ben Tob nicht gewünscht und ben vier Gefangenen nun zu verschiedenen Tageszeiten täglich eine einstündige Promenade in einem kleinen an ber Ede einer Baftion angebrachten Garten unter Aufficht eines Offiziers verstattet habe. Mitte Juli berichtet er, bag es mit Lameth seit einigen Tagen beffer gebe. Bis jum Berbfte hatten bie Frangofen ihren Unterhalt von bem Gelbe, bas man ihnen bei ihrer Berhaftung abgenommen hatte, und von ben 2000 Gulben bestritten, welche von

ber Regierung ber Bereinigten Staaten im Laufe bes Jahres für Lafayettes Berpflegung eingezahlt worben waren. In ber hoffnung, bamit eine gunftige Aenberung ihrer Lage herbeizuführen, richteten bie Gefangenen am 15. November an ben Major Senfft von Bilfach, ben ftellvertretenden Rommanbanten von Magdeburg, ein Schreiben (Beilage I), worin fie erklärten, fie wurden mit Ausnahme gewiffer Ausgaben vom nächsten Januar an die Rosten für ihren Unterhalt nicht mehr von ben Beitragen bes amerikanischen Bolkes entnehmen. Diese Erklärung hatte indes ben gewünschten Erfolg nicht. Friedrich Wilhelm II. wies zwar schon vom 1. Dezember ab tägliche Berpflegungsgelber für die Franzosen an, beauftragte aber gleichzeitig feinen Gesandten Lucchesini mit dem Wiener Sofe wegen Uebernahme ber eigentlich Defterreich gehörenben Gefangenen, bie er nur aus Gefälligkeit übernommen habe, in Berhandlung zu treten. Um fie für ben Fall ber Auslieferung näher an ber Grenze zu haben, murbe ihre Ueberführung nach schlesischen Grenzfestungen in Aussicht genommen und vorläufig die Lafapettes nach Reisse, die Lameths nach Glat angeordnet. Gerade jest wurde bem Lettgenannten eine unerwartete Hilfe zu Theil, die sein Schicksal für den Augenblick wie für bie Bufunft jum Befferen wenden follte.

Der Bater Lameths war eine Zeit lang Generalstabsoffizier bes Marschalls von Broglie gewesen, bes einzigen Generals, ber im siebenjährigen Rriege die Ehre ber frangofischen Baffen burch seinen 1759 bei Bergen über den Herzog Ferdinand von Braunschweig erfochtenen Sieg gerettet hatte. Durch feine Stellung mar er auch ber Familie bes Marschalls näher getreten und hatte um Mitte bes 18. Jahrhunderts beffen Schwefter geheirathet. Im Rahre 1793 war fie Wittme und ftand im 61. Lebensjahre. Sie muß eine Frau von hervorragenden Eigenschaften, von großen gefellschaftlichen Talenten, von Menschenkenntniß und seltener Billensftarte gewesen fein; die gleichmäßig ichonen, flaren Buchftaben ihrer Handschrift erscheinen bem Leser gleichsam als ber natürliche Ausbruck ihres einheitlich-festen Charafters. Diese Frau tritt jest thatkräftig für die Befreiung ihres jungften Sohnes ein, bebient fich ju biefem Zwede aller Mittel ber Lift und weiblichen Berichlagenheit,

reist trot ihrer hohen Jahre unermüblich zwischen Magdeburg und Berlin hin und her, knüpft einflußreiche Bekanntschaften an ober erneuert sie, erlangt Audienzen bei den Ministern, drängt sich bis in die Umgebung des Königs und nimmt unsere Theilnahme weit mehr als ihr etwas oberflächlich veranlagter Sohn in Anspruch.

Ueber ihre Erlebnisse seit dem Ausbruch der Revolution erzählt fie selbst Folgendes: Bei bem Zusammentreten ber Generalftande lebte fie "fern von der Welt und von jeder Art von Intriquen" auf ihrer Besitzung in Artois. Aber schon im Juli 1789 benachrichtigte man fie von allen Seiten, daß die "Brigands" fie in ihrer Einsamfeit beläftigen (tourmenter) und bas bescheibene Strobbach ihres Hauses anzünden murben, und bas alles nur, weil sie bie Schwester bes Marschalls Broglie mar, den Abneigung und Uebelwollen bem ichon bamals gegen die Seigneurs in Aufregung gebrachten Bolfe verhaßt zu machen suchten. Auf die wiederholten Bitten ihrer Rachbarn willigte fie ein, fich für einige Zeit nach bem Babe Blombieres zu begeben und reifte am 20. Juli, ba es in ben Dorfern bamals noch teine Gemeinderathe gab, mit einem Baffe bes Maires von Hesbin, ihrer Nachbarstadt, ab. Diese Borsicht rettete ihr bas Leben. In Seban, wo "2000" betrunkene Arbeiter wegen ber am Tage zuvor erfolgten Ginsetzung eines permanenten Ausschuffes ein großes Gest feierten, verfolgte sie die gegen ben Abel aufgehette Bevölkerung mit ichrecklichem Geschrei bis zu ihrer Berberge, umringte ihren Wagen und schrie, daß fie gewiß vom Abel fei, den man ausrotten muffe. Mit Mühe ließ man fie aussteigen, hinderte fie aber am Eintritt ins Haus, bis sich ber Rommanbant ber Nationalgarbe ihrer annahm und der Böbel sich nach zwei Stunden endlich zerftreute. Auf ber Weiterreise erfuhr fie in Stenay, bag ihrem unglücklichen Bruber auf seinem Wege von Paris nach Met Rouriere mit ber Weisung, die Bevölferung gegen ihn aufzureizen, vorausgeeilt waren und daß man ihn überall insultirt hatte. Aus Met war ihm die Nachricht zugegangen, die Ginwohner wurden nur mit Waffengewalt bazu gezwungen werben können, ihn einzulassen, worauf er, bamit seinetwegen auch nicht ein Tropfen Blutes von diesem verirrten Bolfe vergoffen werben follte, ben Entschluß faßte, sich von Longwy nach

Luxemburg zurudzuziehen. Da sie im Alter von zwölf Jahren 1) ihren Bater verloren und ber Bruder beffen Stelle bei ihrer Erziehung und später vertreten hatte, fo zwang fie die Bflicht ber Dantbarkeit, unter biefen traurigen Umftänden sein Loos zu theilen; sie gab ihre Babereise auf und vereinigte sich brei Tage nach ber Ankunft bes Marschalls, am 7. August, in Luxemburg mit ihm. Statt nun Ruhe zu finden, wie sie gehofft hatte, murde ein Prozeß gegen ben Baron von Beuteval angestrengt, ber in ben ersten Tagen bes Juli unter Broglie in Paris fommandirt hatte; ihr Bruber wurde als nchef de la prétendue guerre de Paris" barein verwickelt unb zum Erscheinen vorgelaben, mas er unter ben obwaltenden Umftanden ablehnte. Unterdessen brach im November die Revolution in Brabant aus, Luxemburg wurde von den Patrioten bedroht, Broglie ging nach Trier, und sie folgte ihm zwei Tage vor Weihnachten 1789 ebenfalls bahin. Beutevals Prozeß endigte erst im April ober Mai 1790 mit ber Freisprechung bes Barons und Broglies; biefem murbe tropbem von der Rückfehr nach Baris abgerathen, und da sie die Unruhen in ber Beimath verabscheute und fich bei ihren Berwandten fehr wohl befand, so blieb sie bis zu ber am 16. August 1792 erfolgten Abreise Broglies in Trier, hielt sich mit beffen Frau und Kindern bis Ende Oftober wieder in Luxemburg auf und jog bann mit bem Marschall und seiner Familie, die dort bis zum Bombardement durch die Frangosen verweilte, nach Duffelborf. Im Juli beffelben Jahres vernahm fie, baß ihr Sohn Alexander in der Citadelle von Magdeburg erfrankt und bem Tobe nabe fei; die Gräfin mandte fich barauf an Friedrich Wilhelm II. und bat ihn in einem sich klug und geschickt an bie Großmuth des Königs wendenden Briefe um die Erlaubnig, ihren Sohn in Magdeburg pflegen und ihm sein Loos burch ihre Gegenwart erleichtern ju burfen2). Ihre Bitten fanden Erhörung, und ber Ginfluß

<sup>1)</sup> Wenn ihre Ziffernangaben richtig sind, so war sie 1732 geboren; beim Tobe ihres Baters (1744) zählte ihr vierzehn Jahre älterer Bruder (geb. 1718, † 1804 zu Münster) bemnach 26 Jahre.

Sire.

La bonté compatissante de votre Majesté me pénètre de la plus vive sensabilité, comme elle a toujours été mon unique soutien et tout mon espoir pour l'avenir; oui, Sire, c'est sous la sauve-garde de cette incomparable bonté

ihrer Anwesenheit machte sich gerade in dem Angenblicke geltend, in dem der König die Ueberführung ihres Sohnes nach Glat befohlen hatte (18. Dezember 1793).

Frau von Lameth war zwar die Mutter eines Mannes, ber bei bem Anfturme gegen bas frangösische Königsthum in erster Reihe geftanben hatte; andererseits aber konnte ihr Sohn im Bergleich zu ben Königsmörbern, benen er zum Opfer gefallen war, boch noch als gemäßigter Freiheitshelb angesehen werben, und vor allem burfte fie auf ihren Bruber, ben Marschall, verweisen, ber im Borjahre an ber Seite ber preußischen Truppen eine Emigrantenschaar in die Champagne geführt hatte. Diesen Rückhalt scheint die Gräfin mit Glück ausgenutt zu haben. Schon zwei Tage nach Erlaß ber königlichen Orbre fchrieb bas Berliner Oberfriegstollegium an bas Departement ber Auswärtigen Angelegenheiten, es habe erfahren, daß ber Lameth frank sein und seine Mutter bei sich haben solle, weshalb er heute beim Könige angefragt habe, ob an beffen Stelle etwa ber von Latour-Maubourg nach Glat geliefert werden fonne. Auf eine Erfundigung bes Glager Gouverneurs, bes Generalleutnants von Gögen, antwortete das Oberfriegstollegium (3. Januar 1794) noch fei es ungewiß, wer nach Glat tommen werde; fei es Lameth, fo habe ihm ber König erlaubt, seine Mutter zu sich zu nehmen, baber werbe er um fo eher mit einiger Schonung behandelt, ihm unter biefen Umständen vielleicht auch ein Zimmer in dem Rommandantenhause auf bem Schäferberge eingeräumt werben können. In ber Inftruktion für die zum Transport ber Franzosen nach Schlesien bestimmten Offiziere heißt es: Erhaltenen Nachrichten zufolge foll ber General

que je mets et moi et mon enfant. L'état de sa santé tout alarmant qu'il est, ne serait pas ma seule inquiétude, si je n'espérais tout de le voir entre les mains de votre Majesté, il ne peut être ailleurs plus en sûreté, car je me persuade, Sire, que vous mettrez le comble à vos bienfaits en lui faisant pardonner des erreurs de systèmes dont il n'a pas su prévoir les suites et qu'il est capable de réparer. Voilà mon espérance qui repose sur le coeur de votre Majesté et excite dans le mien une éternelle, respectueuse et (per mettez que je le dise) tendre reconnaissance.

Je suis, Sire, de votre Majesté la très humble et très reconnaissante servante A Dusseldorf La comtesse de Lameth.

ce 20. août 1793.

Lameth gegenwärtig sehr trank sein. Daher verordnen Seine Königliche Majestät, daß, falls seine Krankheit von der Beschaffenheit ist,
daß er nicht ohne Gesahr fortgeschafft werden kann, derselbe in
Magdeburg zurückleibt und an seine Stelle der General de LatourManbourg durch den Leutnant von Schlieffen nach Glaß transportirt
wird. Wenn dagegen der General Lameth diese Reise aushalten
kann, so soll es seiner sich bei ihm aufhaltenden Frau Mutter, der
verwittweten Gräsin Lameth, vergönnt sein, ihn, wenn sie will, auf
dieser Reise zu begleiten. Sie kann dies in ihrem eigenen Wagen
thun, für den sie sechs Extraposityserde frei erhält, die der Leutnant
von Schlieffen mit bezahlt und in seiner Rechnung aufführt. Dieser
seiner Frau Mutter ist besonders unterwegs mit aller möglichen
Achtung zu begegnen, da sie gar nicht als Arrestantin zu betrachten
ist und sich selbst wohl mit aller möglichen Diskretion zu benehmen
wissen wird.

Die Entscheidung über ben zufünftigen Aufenthaltsort bes Grafen und seiner Mutter murbe schließlich ber Ginsicht bes Magbeburger Rommanbanten, bes Generalmajors von Sulfen, überlaffen war allem Unscheine nach einer jener burch die harte altpreußische Schule gegangenen Rernmänner, benen bas leichte frangofische Befen ein Greuel mar. Bei ber Ankunft bes Leutnants von Schlieffen war Lameth bettlägerig und seiner Angabe nach franker als sonst. Rommanbant bestimmte baber an feiner Stelle nach bem Wortlaute ber königlichen Instruktion ben General Latour zur Beiterbeförderung nach Glat, fügte feinem Berichte (vom 5. Januar 1794) indes grollend hinzu, er sei keineswegs überzeugt, daß Lameth so krank und beswegen zum Transport unfähig fei; tropbem habe er, ba ihm beffen bosartige Denkungsart hinlänglich bekannt geworben, ihn aus bem Grunde zurudgelaffen, bamit er bem tommanbirenben Offizier von Schlieffen nicht unterwegs Rabalen fpielen fonne. Bei feinen bofen Launen mußte man leicht erwarten, daß er fich unterwegs fehr frant ftellen und vorgeben murbe, jur Beiterreife außer Stande ju fein; bies hätte also ben Transport fehr aufgehalten und vielleicht auch ihm (von Hulfen) Berdruß erregt. "Um dem vorzubeugen, und damit es nicht ben Schein haben moge, als hegte ich gegen ben Lameth harte

Gefinnungen, fo ift feinem Berlangen ein Genüge geschehen und cr feiner angeblichen Krantheit willen zurückbehalten worben. Ueberhaupt tann ich nicht unbemerkt lassen, daß die Absicht bes Lameth nur dahin geht, es durch feine vorgebliche gefährliche Krankheit zu erzwingen, bag man ihm erlaube in die Stadt zu geben, allwo er, wie feine Mutter fich schon ausgelaffen, mit felbiger Gefellschaften zu besuchen gebenkt." Seine Pflicht zwinge ihn aber zur Bitte an Seine Majestät, ben Lameth bei ben jegigen Zeiten, wo taufend Mann französische Kriegsgefangene in Magbeburg einquartirt wurden, nicht mit feiner Mutter in die Stadt giehen gu laffen; follte es bem Grafen aber boch erlaubt werden, so stehe viel Unheil badurch zu erwarten. Das Oberfriegskollegium war mit Sulfens Anordnungen und mit feinem Buniche völlig einverstanden, daß ben Bemühungen bes Grafen, in die Stadt einquartirt zu werben, um mehr Freiheit zu erhalten, unter ben gegenwärtigen Umftanben schlechterbings nicht nachgegeben werben burfe, und schärfte bem Rommanbanten ein, nach wie vor biefelben Sicherheitsmaßregeln gegen ben Gefangenen in Anwendung gu bringen.

Der einen Befahr mar ber Graf somit gludlich entgangen, aber bald brohte ihm eine neue. Drei Monate banach schienen bie Berhandlungen mit Desterreich wegen Uebernahme der Franzosen dem Abschlusse nahe; zwei von ihnen befanden sich feit bem Januar in Reiffe und Glat, die beiben anderen, Bufy und Lameth, weilten noch in Magbeburg. Der König ordnete baher am 13. März auch ihre Ueberführung nach Schlesien an. Das Oberfriegskollegium sollte Borkehrungen treffen, den Gefangenen die Urfache für den Bechsel ihres Aufenthaltsortes nicht eher befannt zu geben, bis ihre Auslieferung an Defterreich felbst erfolge, bamit fie nicht Bersuche machten, Die Ueberfiedelung zu hintertreiben. Die Berliner Behörde forberte vierzehn Tage später vom Magbeburger Gouvernement Bericht ein, ob Lameth, ohne Risiko unterwegs liegen zu bleiben, diesmal mit fortgeschafft werben tonne. Die Antwort bes Rommanbanten läßt abermals ben ftarten Biberwillen bes preußischen Batrioten gegen ben Mann erkennen, welcher ber königlichen Gewalt in Frankreich so viele Schwierigfeiten bereitet hatte. "Lameth", fcreibt Bullen (28. Marz),

"ist zeithero täglich spazieren gegangen und geritten, mithin keineswegs bettlägerig gewesen; aus welchem allem ich nicht ohne Grund folgere, daß er, ohne Gefahr unterwegs liegen zu bleiben, sicher transportirt werben fann. Da er aber ein Mann ift, ber feinen Borgefetten gern viel Schwindeleien zu machen pflegt und alle mögliche Berstellungsfunft befitt, fo wird es unumganglich nothig fein, ben Offizier, ber ihn fünftig transportiren wirb, babin zu instruiren, bag er nicht zu nachsichtig gegen ihn ift, weil er ihm sonst viel zu schaffen machen Bielleicht ware es am gerathenften, bem Lameth einen geschickten Chirnraus mit auf den Marsch zu geben, ber ihn beobachten und ihm für den Fall einer Unpäglichkeit etwas Arznei reichen könne. Den zur Abholung bes Grafen bestimmten Offizier bittet er er Abends nach zehn Uhr in Magbeburg eintreffen zu lassen, weil anders die Sache nicht verschwiegen bleiben, auch die Mutter Lameths folches balbigst erfahren würde. Das Oberfriegsfollegium, unter beffen Mitaliedern die Gräfin vermuthlich in dem Generalleutnant von Schulenburg einen Bonner gefunden hatte, erhob in zwei fast gleichzeitig an ben königlichen Generalabjutanten, Oberft von Manftein, und das Departement bes Auswärtigen gerichteten Gingaben verschiebene Bebenten gegen bie Anfichten bes Magbeburger Rommanbanten. Es schreibt: "Aus ber Thatsache, bag Lameth spazieren geht und reitet, fann nicht füglich bestimmt auf feine Befundheit geschloffen werben, weil seine Rrantheit, wie er vorgiebt, in ber Schwindsucht besteht. Rubem ist es eine eigene Sache, ben etwa mittommanbirten Offizier ben Widersetlichkeiten bieses Mannes auszuseten, bei bem am Ende immer noch zu befürchten steht, daß er unterwegs liegen bleibt, wodurch ber Embarras nur vermehrt werden wird." Auch bürfte seine Mutter gewiß verlangen mit ihm fortgebracht zu werben, mas bei der Uebernahme ber Gefangenen burch Defterreich noch mehr Beitläufigkeit verursachen muffe. Gine königliche Rabinetsorbre (Botsbam, 30. März 1794) theilte schließlich biese Bedenken ber oberften Militarbehörde. Es wurde graufam fein, heißt es barin, ben Grafen bie Reise nach Glat antreten zu laffen, wenn fein physischer Buftand fo beschaffen ift, daß daraus Gefahr für ihn entstehen fann; ber Gefangene foll nur bann mit ausgeliefert werben, wenn es feine Befundheitsumftanbe

gestatten. Einen Tag später verfügte ber König die endgültige Zurückslassung Lameths in Magdeburg und sprach die Hoffnung aus, der Graf werde sich auch in Zukunft ruhig verhalten und seiner Mutter auf diese Weise eine Kränkung abwenden. Wegen dieser Verordnung mußte Kapitän Pusy am 27. März den Weg nach Glat allein antreten.

Die hier und später in Bezug auf ben Grafen geübte Rucksicht ber preußischen Regierung (l'arrangement si voisin de la liberté 1) bie sogar bem vielvermögenden Obersten von Manstein zu arg wurde 2), erweckte in Lafanette die freilich trügerische Hoffnung auf seine eigene nahe bevorstehende Befreiung. An demselben 17. Mai 1794, an bem er mit Latour und Bufy in Budmantel an bie Defterreicher ausgeliefert wurde, schrieb bas Oberkriegskollegium ben Ministern, ber Rönig habe Lameth erlaubt, zur Herstellung feiner Gesundheit sich eines Babes in den preußischen ober öfterreichischen Staaten zu bebienen. Dazu sei von dem General bas Bad bei Sirschberg in Schleffen ausgewählt worden; ber Second-Leutnant von Boguslamsfi vom Infanterie-Regiment Bring von Baben fei bestimmt ihn zu begleiten und fich mahrend ber Babezeit bei ihm aufzuhalten. Die Behörde fragt zugleich mit an, ob die Minister bamit einverstanden seien und ob ber Graf nach beendigter Rur, bamit man bie Rosten ber Verpflegung los werbe, nicht gleich von bort aus "extrabirt" werben konne. Die Minister billigten unter Burbigung ber burch Lameths Aufenthalt in Warmbrunn bedingten Roften und ber Schwierigkeiten, welche die Bewachung eines fo wichtigen Gefangenen an einem öffentlichen Orte verursache, diesen Borschlag vollkommen. wiederum durchfreuzte eine Rabinetsordre (vom 27. Mai) ihre Absichten; fie ordnete an, daß Lameth auch fernerhin aufbewahrt und nach beenbigter Babefur nach Magbeburg zurückgebracht werden folle.

<sup>1)</sup> Lafayette, mem. IV, 263. Aus ben Worten seines oben angeführten, im November 1797 geschriebenen Lehmkulener Briefes hört man den Aerger über die Begünstigung Lameths heraus: Der Zusall ihrer gemeinsamen Gesangenschaft lege ihm Gesühle und Psiichten auf, die er zu leugnen weit entsernt sei, "quoiqu'ils aient été un peu allégés par notre séparation".

<sup>2)</sup> Manstein schrieb am 28. April: Dem Cameth wird alles gestattet, und die Glatzer (Latour und Pusy) will man nicht einmal aus bem Zimmer laffen.

Während Lafayette mit seinen beiben Genossen nun auch die Annehmlichkeiten eines öfterreichischen Gefängnisses kennen lernte, traf Lameth in den ersten Junitagen, vermuthlich allein und einige Zeit vor seiner Mutter, in Warmbrunn ein.

Im Birichberger Thale fand ber jugendliche Freiheitshelb, beffen Name auch in Deutschland bekannt geworden war, bei einigen für humanität und Boltswohl begeifterten Familien lebhafte Theilnahme. Unter ihnen standen ber Großtaufmann Beinrich Beg in Birschberg, ber Besitzer eines alten blübenden Leinwandgeschäfts, und seine Frau, eine geborene Smith, in erfter Reihe. Frau Beg hatte in Berlin eine sprafältige Erziehung erhalten und führte mit verschiebenen namhaften Mannern Deutschlands, 3. B. mit bem Archaologen Böttiger und bem Hofrath Bobe in Beimar, bem Direktor ber königlichen Bibliothet Biefter, dem Propft Spalbing und dem Oberschulrath Meierotto in Berlin, einen umfangreichen Briefwechsel 1). Sie schwärmte "für das Glück ber Menschheit" und trat mit bem gewandten und bestechenden frangosischen Bolititer, beffen herbes Schickfal außerdem bas Mitleid herausforberte, balb in anregenden Gebankenaustausch über die Tagesvorgänge und über neue Erscheinungen der Litteratur, von benen bie Schriften Rants bem an die leichte politische Phraseologie gewöhnten Grafen allerbings wenig jufagten. In ihren Gefprachen und ihrem brieflichen Berkehr erscheint Frau Beg als ber fturmischere, vorwärtsbrängende Theil, und es macht einen eigenen Ginbruck, wenn man fieht, wie der durch feine Erfahrung gewitigte Lameth Baffer auf die Flammen ihrer Begeisterung zu gießen sucht. Noch schreibt er sich zwar einen wesentlichen Antheil an ben Errungenschaften ber französischen Revolution zu, und seine Aussprüche darüber behalten noch einen lehrhaften und absprechenden Ton, aber er hat boch aus ber Bergangenheit gelernt und gesteht — im Gegensate zu Lafapette - indirett zu, daß von ihm und feiner Bartei Fehler und Difgriffe begangen worden find. Auch die Urtheile Lameths über die gleichzeitigen Ereignisse in Bolen und bas Berhältniß Frankreichs zu

<sup>1)</sup> Nach den mir freundlichst übermittelten Nachweisen der Frau Amtsgerichtsrath Heß in Wernersdorf.

Rußland und Preußen muthen sonderbar an, wenn man sich vergegenwärtigt, welcher Wandel in dieser Beziehung nach taum hundert Jahren eingetreten ist.

Der Graf weilte im Sommer 1794 wiederholt als Gaft bes Chepaars Beg auf ber 1725 von Johann Martin Gottfried erbauten sogenannten Baubleiche in Wernersborf, die gegenwärtig noch im Besit ber Familie ift. Wir finden ihn ferner als Besucher in Kammerswaldau, das damals der Familie von Bothmer gehörte; mahricheinlich war er burch eine Frau von Bothmer, geborene von Goslar, die er in Magbeburg kennen gelernt hatte, an fie empfohlen worden. biefen Befuchen nahm auch Frau von Lameth theil, nachdem fie von einer Reise nach Berlin und Breslau in Warmbrunn eingetroffen war; in beiden Städten — in Breslau burch eindringliche Vorstellungen beim Grafen Hoym — hatte fie Sympathie für ihren Sohn an erwecken gesucht und hatte in ber hauptstadt Schlesiens zu ihrer Genugthuung einen neuen Befehl des Ronigs erhalten, ber Befferung in ber Lage ihres Sohnes in Aussicht stellte. Die vielfeitige und selbstlose Unterftutung durch ihre neuen schlefischen Freunde, Die für sie sogar ben schriftlichen Berkehr mit ihren in England lebenben Berwandten vermittelten, fand bei Mutter und Sohn, wie die überschwenglichen Aeußerungen in ihren Briefen beweifen, bankbare Anerkennung, und aus dieser Empfindung heraus entstand nach ihrem Scheiben aus ber Proving ein jahrelang andauernber Briefwechsel (Beilage III), von dem leider nur ein Theil erhalten zu fein scheint.

Nachdem Lameth volle zwei Monate in Warmbrunn zugebracht und zulet noch eine Berlängerung seines Aufenthalts bis zum 24. August durchgesetzt hatte, richtete seine schreib- und thatenlustige Mutter Anfangs August einen Brief an den Präsidenten des Oberstriegskollegiums, den Generalleutnant von Rohdich!). Nach beendigter Badezeit, bemerkte sie darin, pslege man hier noch zehn bis zwölf Tage der Ruhe; die Warmbrunner Bäder hätten die Eigenthümlichkeit, den Magen anzugreisen, und ihr Sohn, der schon seit anderthalb

<sup>1)</sup> Friedrich Bilhelm von R., feit 1787 in biefer Stellung, gestorben 1796 als General ber Infanterie und Kriegsminister; v. Schöning, Die Generale ber preußischen Armee, 122.

Rahren an Magenbeschwerben leibe, empfinde biefen Uebelftand bes warmen Brunnens seit drei Wochen mehr als jeder andere. dieses Bad benute, pflege bann noch nach dem drei Meilen entfernten Flinsberg zu gehen, beffen Quellen eine magenstärkende Wirkung äußerten. Ob ber General ihrem Sohne Diese Bergünstigung nicht auch gewähren wolle? Rohbich erwiderte ber Gräfin, ihr Bunfc gehe nicht ihn, sondern das Departement der Auswärtigen Angelegen-Sogleich mandte fich Frau von Lameth an einen der Minister (mahrscheinlich an ben Grafen Saugwit): Die Gesundheit meines Sohnes, fchreibt fie, ift durch ben Gebrauch ber Baber, burch ben Genug ber frischen Luft und einer gewissen Art von Freiheit zwar beffer geworben, allein ich zittere bei bem Bebanken, bag er wieder in die Magdeburger Rasematte zurückgebracht werden foll, beren feuchte und mephitische Luft nach ber Meinung ber Berliner, Magdeburger und Londoner Aerate der mahre Grund des schrecklichen Buftandes ift, in bem er fich befindet. Mit ruhrender Redseligkeit schildert sie bem Minister bann ihre Lage: Ich bin die unglücklichste ber Mütter, meine vier Sohne find burch weite Entfernungen von einander getrennt; ber älteste (Augustin), ber sich nie in die Politik gemischt hat, biente seinem Könige bis zum Juni 1790, so lange es noch mit Nuten geschehen konnte. Jest ift er ebenso wie meine 25 Jahre alte Schwiegertochter von den Jakobinern eingekerkert worden, und ich fürchte jeben Augenblick bas Meffer ber Guillotine für ihn. Daher moge man ihr wenigstens die Sorge für basjenige ihrer Rinder abnehmen, beffen Schickfal in ben Banben bes Ronigs von Breufen liege. In Berlin habe ihr ber Minifter gefagt: Warum mußte sich ihr Sohn bei seinem Austritt aus Frankreich auch gerabe in ber Gesellschaft Lafanettes befinden! Die Erklärung bafür sei fehr einfach: Lafayette habe als Rommandirender General ihren Sohn zu sich bestellt (!) und ihm eröffnet, daß Konventstommissare zu ihrer Berhaftung unterwegs seien; um sich biefer Festnahme zu entziehen, ber für beibe als Mitschulbige (complice) des Königs (!) ber Tod auf bem Fuße gefolgt mare, hatten fie auf ber Stelle bas Land verlassen muffen. Aber wenn die Gesellschaft Lafanettes fo verhangnifvoll für ihren Sohn und die Urfache feiner Befangenhaltung geworben

sei, so liege boch jest ein halbes Jahr der Trennung zwischen beiben; in diesem Zeitraume habe er unter der unmittelbaren Obhut des Königs gestanden, der nunmehr frei über ihn versügen könne. Weder der König noch der deutsche Kaiser hätten einen persönlichen Grund zur Klage über ihn; der König werde daher selber sinden, daß jest die Zeit gekommen sei, um seiner langen Haft, wenn nicht mit ausgesprochenen Worten, so doch stillschweigend ein Ende zu machen. Als Gesangener könne er dem Könige nicht von Nußen sein, als freier Mann aber den preußischen Interessen, besonders wenn man über den Frieden unterhandle, mit Bortheil dienen. Auch müsse ber Gedanke, die Jakobiner könnten seine Auslieserung sordern, den Ministern doch unbequem sein, wenn sie auch nicht glaube, daß diese oder ihr vortrefslicher König, der so gut gegen sie sei, (leur excellent roi qui est si don pour moi) ein solches Berlangen bewilligen würden ').

Der am Schlusse bieses mit einer Fluth verbindlicher Rebensarten endigenden Briefes geäußerte Wunsch fand zwar keine unmittelbare Erfüllung, aber die Gräfin erreichte damit doch, daß der Badeurlaub für ihren Sohn nochmals dis Ansang September, um welche Zeit es allmählich mit der Annehmlichkeit im Gebirge aufhört, verlängert wurde. Die in dem Schreiben zuerst angedeutete Möglichkeit, den General heimlich entweichen zu lassen, siel ferner, wie wir noch sehen werden, bei den Ministern auf fruchtbaren Boden.

Unterbessen hatte das Oberkriegskollegium dem Könige im Laufe bes Juli den Borschlag gemacht, wegen der in Magdeburg stetig zunehmenden Zahl französischer Kriegsgefangener Lameth nach beendigter Badezeit nicht wieder dahin, sondern nach Glat schaffen zu lassen. Der König genehmigte es (28. Juli) und der Kommandant von Glat wurde angewiesen, die bevorstehende "Translocirung" des Generals nicht vor der Zeit in die Dessentlichkeit zu bringen. Etwa am 10. September muß dieser dann selbst mit seiner Mutter, allerdings nur auf vier oder fünf Wochen, in der Festung eingetroffen sein. Der Graf spricht zwar in einem Briese an Frau Heß von der Strenge

<sup>1)</sup> Ein P.-Str. enthält die deutlichen Worte: J'ose me flatter que vous m'honorerez d'une réponse; oserai-je vous la demander un peu claire, pourque ma pauvre tête ne soit pas travaillée à l'expliquer?

seiner Saft in Glat und von ber traurigen Rasematte, bie er baselbst bewohnt habe, aber da er Gelegenheit zur Ausarbeitung umfangreicher Dentschriften und zur Erlebigung seiner Korrespondeng fand, so werben seine Aeußerungen wohl nicht gang wörtlich zu nehmen fein. Der alten Dame, die ihre Dienerschaft 1) und ein besonderes Stadtquartier in Magbeburg gurudgelaffen hatte, fagte naturlich ber Aufenthalt in ber einsamen und abgelegenen Bergfestung, wo fie Riemand tannte und wo fie nur in geringem Mage für ihren Sohn thatig fein konnte, ebenfalls wenig ju; fie mandte fich aufs Neue mit einem Bittgesuch an ben König und hatte, wie fast immer, bamit Erfolg. Gine Rabinetsorbre vom 23. September befahl, "auf Unfuchen ber verwittweten Grafin Lameth" nicht nur ben General von Glat nach Magbeburg zurudzuschaffen, sonbern gestattete ihm auch, in dieser Stadt bei seiner Mutter Quartier zu nehmen. Auf eine Anfrage bes Oberkriegskollegiums bei bem Departement bes Auswärtigen, ob es wegen ber vielen in Magbeburg befindlichen Rriegsgefangenen beim Rönige nicht gegen diesen Erlag vorstellig werben solle, meinte der Minister von Alvensleben zwar: Quant à moi, je crois que des représentations à faire au Roi sur cet objet seraient très à leur place; ber mahrscheinlich über bie mahre Sachlage beffer unterrichtete alte Graf Fintenstein schrieb aber barunter: Il me paraît que cette affaire n'est pas du tout de notre ressort. Obwohl nach ihrer Meinung Lameths Rückfehr nach Magbeburg manchen Bebenklichkeiten unterworfen fei, lehnten es bie Minifter Ende September ab, bem Ronige Borftellungen zu machen, weil fie zu spät eintreffen und ihren Zweck verfehlen würden. In Folge beffen mußte ber nach feiner Ablieferung Lamethe eben von Glat wieder in Magdeburg eingetroffene Leutnant von Boguslamsti aufs Neue die Reise nach Schlesien antreten, und der Magdeburger Rom-

<sup>1)</sup> Am 11. März 1794 übermittelt bas General-Ober-Finanz-Kriegs - und Domänen-Direktorium bas unterm 8. Januar besselben Jahres zu Magbeburg ausgestellte Berzeichniß ber Dicnerschaft an bas Departement bes Auswärtigen. Sie bestand aus drei Personen: Bierre Pillement, 44 Jahre alt, geboren in Clermontois Divière, Roch; Catharine Pillement, 49 Jahre alt, geboren in Berdun, Kammersrau, und Louis Piernet, 19 Jahre alt, geboren zu Diedenhosen, Diener. Alexander Lameth hatte außerdem seinen Diener Hippolyte bei sich.

mandant, der sich voreiliger Freude über ihr Verschwinden hingegeben haben mochte, sah die ihm unsympathischen Fremden gewiß mit geringer Freude im Oftober wieder in seine Festung einziehen.

Immer bestrebt, für ihren Sohn zu wirken und beffen gute Seiten in helles Licht zu stellen, verlor die ruhelose Frau von Lameth auch in Glat ihre Zeit nicht. Bei ber ihr gestatteten Freiheit ber Bewegung mochte fie aus Zeitungen und Gefprächen von bem langfamen Fortschreiten des gegen Frankreich geführten Roalitionskrieges und von der immer ftarfer hervortretenden Unluft Breugens, noch weiter an biefem Rampfe theilzunehmen, erfahren haben. Sie forberte (engager) nun ihren Sohn Alexander auf, ein Memorial über die gegenwärtige Lage Preugens abzufaffen, und fandte es auf ihrer Rückreife von Glat am 17. Oftober 1794 aus Frankfurt a. D. "aus Dankbarkeit gegen ben König und wegen der veinlichen Umstände, in denen er sich augenblicklich befinde", nach Berlin ab. Die 231/2 Quartseiten umfassende, also ziemlich umfangreiche Denkschrift ift auf bunnes Papier in gleichmäßiger, etwas verschnörkelter, und nicht immer leicht lesbarer Schrift geschrieben. (Beilage II.) Sie behandelt bie großen politischen Fragen der Zeit und die Stellung Breußens zu den Nachbarmächten nicht ohne Sachkenntniß, sucht bas Migtrauen ber preußischen Staatsmänner gegen Rufland und Defterreich zu schüren und weift nach, bag Preugens Betheiligung am Roalitionsfriege mehr ben anderen Mächten als ihm felbst zu Gute komme, ein rascher Friedensschluß mit Frankreich daher unbedingt geboten sei. Mit Nachdruck tritt sie der Annahme entgegen, als ob bas Anknupfen von Unterhandlungen mit Frantreich eine Anerkennung ber in biefem Lande herrschenden anarchischen Ruftanbe bebeute. Mitunter ichweift bas Memorial ein wenig von ber Hauptfrage ab und zieht bie Gesammtverhaltnisse Europas in ben Rreis feiner Betrachtung; fein Berfaffer vertheilt bann mit leicht bei einander wohnenden Gebanten ganze Länder, ichlägt sonderbare Bündnisse vor und zieht bei seinen Berechnungen offenbar eine Rarte von fehr kleinem Magstabe zu Rathe. Aber felbst bann, wenn er seiner Phantafie bie Rügel schießen läft, besticht die Blätte und Gemandtheit feiner Ausführungen und läßt erkennen, daß Lameth um die Zeit des Reichenbacher Bertrages mit bei ber Leitung ber Politik Frankreichs betheiligt war.

Den Binter und Frühling verlebte ber Graf, nun in viel behaglicherer Lage, an ber Seite seiner Mutter in Magbeburg. tritt erst wieder in ben Bordergrund, als eine Bestimmung bes mittlerweile abgeschlossenen Baseler Friedens bie preußischen Minister wegen seiner Berson in Besorgniß versette. Der neunte Paragraph bes Friedensvertrages dehnte ben Austausch ber beiberseits gemachten Gefangenen auf alle Bersonen aus, die von dem einen ober bem anderen Staate aus Rriegsursachen in Saft gehalten worden waren '). Daraus, schlossen die Minister in einer Eingabe an den Rönig, könne bezüglich Lameths eine Berlegenheit entstehen; es werbe bem Rönige gewiß widerstreben, ihn ben Frangosen auszuliefern, weil bas fein Leben ber brobenbften Gefahr ausseten beiße. Dieser ehemalige Offizier sei eigentlich Gefangener bes öfterreichischen Hofes und würde ohne feine Rrantheit unbedingt auch mit ben Gefährten feiner Befangenschaft an Defterreich ausgeliefert worden fein, weshalb biefes feinen nachträglichen Empfang nicht ablehnen fonne. Wenn ber Ronig biefes Auskunftsmittel billige, wurden fie Lucchesini anweisen, sich mit den faiferlichen Miniftern wegen Lameths Uebernahme in Berbindung zu feten. Der König billigte biesen Borschlag (11. Mai 1795) und empfahl beschleunigtes Borgeben; Lameth sei nur als anvertrautes But in feiner Gewalt (comme depôt) und entbehre beshalb ber Eigenschaft eines Rriegsgefangenen. Es sei ihm in ber That zuwiber, einen Mann, ber ihm als Gefangener nur gur Bermahrung übergeben worden sei, der unfehlbaren Rache der Franzosen auszuliefern.

Im Berfolge der königlichen Willensäußerung ging nun schleunigst ein Kourier mit den entsprechenden Weisungen an Lucchesini ab, aber nur um noch vor seiner Ankunft in Wien wieder nach Hause gerusen zu werden. In ganz überraschender und sehr auffälliger Weise unter-

<sup>1)</sup> Aus Art. IX: Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et du grade, y compris les marins et matelots prussiens pris sur des vaisseaux soit prussiens, soit d'autres nations, ainsi qu'en général tous ceux détenus de part et d'autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard, après l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. Martens, recueil d. pr. Traités VI, 47.

breiten die Minister bem Könige nur vier Tage später einen Borschlag, ber, wie wir uns erinnern, zuerft in einem Briefe ber Frau von Lameth aufgetaucht mar und beffen Wiederaufnahme gerabe an biefem Beitpunkte wohl ebenfalls auf ihre Anregung zurückzuführen ift. Auslieferung bes Generals, ichreiben fie, murbe um fo leichter und schneller geschehen können, wenn man ihn wieder nach Glat schaffen ließe, wo er ber Grenze näher sei. An Defterreichs Bereitwilligkeit, ben Gefangenen zu übernehmen, sei nicht zu zweifeln 1). Weigere es sich wiber Erwarten aber boch (si contre toute attente elle faisait des difficultés à cet égard), so wurde ihres Erachtens, bamit man ieder Unannehmlichkeit aus bem Wege gehe, nichts weiter übrig bleiben, als eine Entweichung bes Grafen ftillschweigend gut zu heißen. In biesem Falle wurde er leichter Mittel finden, fich in Sicherheit zu bringen, und die ganze Angelegenheit wurde weniger Aufsehen erregen, wenn es heiße, er sei auf bem Transport und nicht aus der Festung entsprungen. Es gereicht bem Charafter Friedrich Wilhelms II. zur Ehre, daß er dieses kleinliche Auskunftsmittel verwarf und zu einem würdigeren Entschlusse gelangte. Er ließ burch Lucchesini am Wiener Sofe die Erklärung abgeben, daß er dem Grafen Lameth die Freiheit zu ertheilen wünsche (Rabinetsordre bbo. Botsbam 17. Mai); wenn Seine Raiferliche Majestät, wie er hoffe, gegen biefen Borfat keine Einwendung erhebe, werbe er bie nöthigen Befehle bagu erlaffen. Wir tennen die Antwort der kaiserlichen Regierung auf diese Eröffnung nicht, boch geht aus bem ganzen Sachverhalt hervor, daß die Defterreicher Bedenken gegen ben Blan geäußert haben muffen. Sie konnten boch auch Lafagette, Latour und Bufy, die in ihrer Obhut befindlichen Genoffen Lameths, nicht gut langer in Saft behalten, wenn biefer, ber vierte Gleichschuldige, freigelaffen wurde, und auf die Buruckbehaltung ihrer Gefangenen legten fie offenbar, wohl nicht aus Rache=

<sup>1)</sup> Bereits am 21. April 1794 hatte Graf Wallis, der Präsident des Wiener Hoffriegsraths, an den österreichischen Gesandten Grafen Lehrbach in Berlin geschrieben, wenn Lameths Uebernahme und Transportirung in "unsere" Lande künftig zu ersolgen hätte, möchte Lehrbach den Kommandirenden General in Mähren der in Bezug auf den Grasen "zu geschehen habenden gleichsermigen Beranstaltung halber" (d. h. damit er ebenso wie die drei anderen Franzosen abgeholt und untergebracht werde) bei Zeiten benachrichtigen.

gefühlen, sondern um damit Rompensationsobjefte in der Sand gu behalten 1), hoben Werth. Andererseits verlautet nichts über eine etwa jest von ihnen geaußerte Bereitwilligkeit, ben General zu ben übrigen Gefangenen nach Olmut ju übernehmen, und ben König von Preußen brangte es gewiß, aus feiner unklaren Stellung zu bem Grafen berauszukommen, die nicht unbeträchtlichen Roften für feinen Aufenthalt und bie Beläftigungen, benen er burch ihn und feine Mutter ausgesetzt war, endlich los zu werben. Go zog fich bie Angelegenheit bis jum Juli ohne Erledigung bin. Am 25. beffelben Monats reifte Lameth, diesmal ohne militarische Begleitung, wieder nach Warmbrunn ab, nachdem er einen schriftlichen Revers bes Inhalts ausgestellt hatte, bag er, falls seine Befreiung mahrend biefer Babereise nicht erfolge, sich auf Ehrenwort verpflichte nach Berlauf von acht bis zehn Wochen wieber in Magbeburg einzutreffen. Seine Mutter konnte ihn diesmal aus Rücksicht auf ihre Gesundheit und wegen der hohen Rosten ber Reise nicht begleiten; bafür benutte sie die Zeit der Trennung, um sich wieder einmal mit einem Briefe und einer längeren Denkschrift an ben König zu wenden. In biesem Schreiben kommt fie auf ihren alten Plan gurud: Wenn die mohlwollenden Absichten bes Ronigs für ihren Sohn wider Erwarten nicht jur Berwirklichung gelangen konnten und die Politik fich feiner Freilaffung noch immer hemmend entgegenstelle, so möchte ber Rönig bem schlesischen Minister Grafen Hohm seine Zustimmung (qu'il ne trouverait pas mauvais) bagu ausbrücken, bag ber General fich bie Freiheit selber verschaffe. Da die Behutsamkeit (discrétion) dieses Ministers ber ihres Sohnes gleichkomme (!), so würde ber Koniq nicht im Gerinaften bei ber Sache betheiligt fein. "Mein außerorbentliches Bertrauen in ben Besten ber Könige ermuthigt mich, ihm bieses Auskunftsmittel vorzuschlagen, das ich keinem Anderen ischon

<sup>1)</sup> Der Kriegsminister Beurnonville und die vier Konventskommissare Camus, Bancal, Quinette und Lamarque, die Dumouriez Ansangs April 1793 in Tournay an Clersait ausgesiesert hatte, waren eine Zeit lang mit Lasayette (mém. IV, 339) in Olmütz gesangen, doch hatte er "peu de communications" mit ihnen. Beurnonville wurde mit den Kommissaren und mit Drouct, dem bekannten Postmeister von St. Menehould, am 26. Dezember 1795 gegen die Tochter Ludwigs XVI., die spätere Herzogin von Angouseme, ausgestauscht.

vorher bem Minister, s. o. S. 217) als Ihnen, Majestät, vorzuschlagen gewagt haben murbe." Aus biefem Briefe erfahren wir ferner, baß ber Ronig ber Gräfin erlaubt hatte, fich nach ber Freilasfung ihres Sohnes Alexander mit ihren Rinbern in Ansbach niederzulaffen, wohin sich im Juni bes vorigen Jahres auch Frau von Maison-Neuve, die Schwefter des zu Olmut befindlichen Grafen Latour-Maubourg, gewandt hatte. Bur Beit ber Absenbung ihres Briefes erwartete Frau von Lameth in Magbeburg auch ihren britten Sohn Rarl aus London, ein in ben parlamentarischen Rebetämpfen ber Ronftituante und Legislative gleichfalls vielgenanntes Mitglied ber Nationalversammlung 1), ber sich nach bem 10. August nach England geflüchtet hatte. Sie bat den König um eine offizielle Aufenthaltserlaubnik für ihn, weil das Magdeburger Gouvernement ihn sonst nicht langer als 24 Stunden in ber Stadt bulben murbe; zugleich mit ihrem Schreiben (26. Juli 1795) überfandte fie bie ichon erwähnte Denkschrift, ein Mufter weiblich-naiver Dreiftigkeit, auf welche die von ber Gräfin in Bezug barauf felbst gebrauchten Ausbrude "importunite" und "temerite" wirklich sehr gut passen.

Darin erzählt sie ihre uns schon bekannten Wanderungen aus den Jahren 1789—1793 und ergeht sich dann des Längeren über ihre Privatverhältnisse. Im Dezember 1791 habe sie ihre Besitzung in Artois ihrem damals mit seinen Kindern auf seinem Sute bei Amiens lebenden ältesten Sohne geschenkt. Dabei seine mit einem Kostenauswande von 5—6000 Francs alle Formalitäten, die nach dem damaligen Gesetze nothwendig waren, um die Schenkung rechtsgiltig zu machen, beobachtet worden. Seit Mitte August 1792 erhielt sie keine direkten Nachrichten von diesem Sohn, der unter Robespierres (die Gräfin schreibt Robertspierre) Herrschaft zehn Wonate hindurch verhaftet war, und sie weiß auch nicht, ob er noch den Besitz ihres Gutes in Artois genießt, weil man alle während der Emigration gemachten Schenkungen und Berkäuse annullirt habe. Auf ihren langen und theuren Reisen mußte sie von den 6000 Franken leben, die sie

<sup>1)</sup> Im "Correspondant" vom 25. Juni und 10. Juli 1895 behandelt B. de Croze: Un duel politique pendant la Revolution (12. November 1790) zwischen bem Herzoge von Castries und Charles Lameth.

im Mai 1792 von ihrem Geschäftsverwalter (commissionnaire) erhielt; aus Furcht, sein Leben in Gefahr zu setzen, durfte fie ihm seit biefer Beit nicht mehr schreiben. Der Konig mochte nun seinen Minister in Bafel beauftragen, daß er mit Berrn Barthelemy über ein Berbot, ihre Büter in Frankreich zu verkaufen, vertraulich unterhandele. Der Baron Sarbenberg folle ihm vorstellen, daß fie bei ihrer Abreise nur von der Freiheit Gebrauch gemacht habe, nach Belieben gehen zu tonnen, wohin man wolle, die damals burch ein neues Gefet gemähr= leistet worden sei (qu'elle n'ait suivi à son départ que la liberté alors érigée en loi nouvelle de pouvoir aller où bon semble); ber Baron folle bem frangösischen Bevollmächtigten fagen, baß fie bas Land aus Freundschaft für ihren Bruber habe verlaffen müffen. Seit sieben Rahren werbe sie von bem herbsten Miggeschick verfolgt; verweigere man ihr die Rückfehr nach Frankreich, so muffe fie im Alter von 63 Jahren ber Laft bes Glends im Auslande erliegen. Wenn Harbenberg diese Grunde hervorhebe, so murben fie nicht verfehlen, auf Barthelemy Einbruck zu machen. Es gebe zwei Mittel jum Biele ju tommen: Entweder füge ber Ronvent bem Defrete über ben Berkauf ber Emigrantengüter 1) eine Ausnahmebestimmung für Frauen, Madchen, Rinder und Greise hinzu, welche die Waffen nicht gegen ihr Baterland getragen hatten, ober Barthelemy fete es burch, baß der Konvent die 1791 von ihr in Trier gemachte Schenkung anerfenne und ihrem Sohn erlaube, ihr in die Staaten bes Ronigs von Breufen das Einkommen zu übersenden, das nach Abzug ber Hupothekenzinsen (après l'acquit des rentes hypothéquées sur mes biens) taum 7-8000 Franten überfteigen tonne; für bie Pflege bes traftlosen Alters sei bas boch kaum zu viel. Schließlich fleht sie ben Rönig an, er moge in seiner außerorbentlichen Gute eigenhandig ein paar Worte unter ihre Dentschrift fegen, damit Barbenberg baraus die Theilnahme erkenne, die ihr der König zu bezeugen geruhe. diesen Worten möchte dem Baron vorgeschrieben werden, daß er diese Unterhandlung mit herrn Barthelemy eifrig und mit Ausbauer

<sup>1)</sup> v. Sybel, a. a. D., I, 299, 331, III, 384—385 und öfters. Viclleicht haben gerade die Debatten und Beschlüsse des Konvents vom 10. Dezember 1794 bei den Emigranten übertriebene Hoffnungen erregt.

(chaudement et persévéramment) betreibe und deshalb mit ihr in brieflichen Bertehr trete. Damit nichts in die Deffentlichfeit bringe, bittet fie den König noch, ihr durch den Franzosen, der bas Glück habe immer um Seine Majeftat zu fein 1), melben zu laffen, ob er ihre beiben Buniche erfüllen wolle ober nicht. Die Ansicht bes Königs über eine heimliche Entweichung Lameths haben wir schon kennen gelernt, und auch unter bem Memorial ber Gräfin sucht man bie von ihr vielbegehrten empfehlenden Worte Friedrich Wilhelms vergebens. Man wird sich in Berlin gehütet haben, einer Frau zu Liebe, ber man zu nichts verpflichtet war, sich in die inneren Angelegenheiten Frantreichs zu mischen, und wird bie Dentschrift einfach zu ben Atten gelegt haben. Dafür wurde ber Grafin balb eine andere lang erftrebte Genugthuung zu Theil. Am 5. Oftober war ihr Sohn Alexander aus Warmbrunn wieder in Magdeburg angelangt. In ber Zwischenzeit mögen nun wohl die Berhandlungen mit Desterreich zu einem günstigeren Abschlusse geführt haben ober Friedrich Wilhelm verlor bie Gebuld und entschied fich auf eigene Fauft. In einem Augenblicke, wo es die Gräfin am wenigsten erwartet und wo sie vom "Abjutanten" des Königs die Antwort empfangen hatte, daß die gegenwärtigen Umftande eine Freilaffung ihres Sohnes nicht gestatten, that eine Rabinetsordre vom 15. November 1795 endlich tund, daß ber König "auf Ansuchen ber Gräfin Lameth", wie es auch jest wieder heißt, ben Grafen Alexander in Freiheit zu setzen beschloffen habe. Am felben Tage wies bas Oberfriegsfollegium bas Gouvernement an, bie bem Grafen mährend seiner Gefangenschaft bewilligten Unterhaltungsgelber (täglich zwei Thaler und für jeben Diener gehn Silbergroschen) vom 1. Dezember an nicht weiter auszuzahlen; Lameth hatte fie genau zwei Jahre lang bezogen.

Ueber bas Schicksal seiner Mutter, die so zäh und erfolgreich für seine Befreiung gewirkt hatte, besitzen wir keine weiteren Nachrichten, als daß sie im November die Absicht hegte, sich zu ihrem Bruder nach Phrmont ober Blankenburg zu begeben. Dagegen enthalten

<sup>1)</sup> Im Widerspruch damit heißt es bei Spbel III, 426 von Friedrich Bilhelm II.: Die Revolution hatte ihm das ganze Bolt zuwider gemacht: er dulbete keinen französischen Koch am Hose, keinen französischen Tänzer am Theater.

Die Aften noch einige Schlesien betreffende Angaben über ben Grafen Alexander, der von For, Grey und anderen Führern der whigiftischen Bartei freudig begrüßt in ben letten Tagen bee Rahres 1795 in London angelangt, aber von dem durch seine Ankunft in Unruhe versetzten Ministerium Bitt aus England ausgewiesen worden fein foll '). Fest fteht, daß er gleich nach seiner Freilassung nach hamburg und von ba "vielleicht" nach England reisen wollte und daß er im Frühjahr 1796 als Raufmann in Hamburg thätig war, entweber als Angestellter in einem Geschäft2) ober als Theilnehmer an einer mit Glück arbeitenben Firma, ber auch verschiedene andere Träger vornehmer frangofischer Namen angehörten. In biefer Stellung verwerthete er hier wie schon vorher in Magbeburg bie Renntuig ber schlesischen Leinenindustrie, die er bei seinem zweimaligen Berweilen in ber Proving erworben haben mochte, mit Erfolg und suchte auch bie Sanbelsintereffen feines Birichberger Freundes Beg ju forbern. Aus Geichäftsrücksichten und um die Baber von Bath zu gebrauchen, wollte er am 24. März 1796 nach England abreifen, doch ift es zweifelhaft, ob er seine Absicht ausgeführt hat, benn im Mai besselben Jahres 1796 erbat und erhielt er aus Berlin einen Pag 3) zu einem mehrwöchentlichen Aufenthalt in Sirschberg, um wie in den beiden Borjahren die Warmbrunner Quellen zur Stärfung seiner Gesundheit au gebrauchen und ben von ihm mit Schlesien eingegangenen Geschäftsverbindungen eine größere Ausbehnung zu geben. Drei Jahre banach wiederholte er seine Bitte (Juni 1799) und fügt zu ihrer Begründung hingu, er habe feit bem Berlufte feines Bermogens und ber Bertreibung fast seiner ganzen Familie aus Frankreich Banbelsbeziehungen mit ben ersten Raufleuten Schlefiens angeknüpft und sich nicht auf

<sup>1)</sup> Nach ber Nouvelle Biographie Universelle. Dort heißt es über Charles Lameth noch: Il parvint à se réfugier à Hambourg, où rejoint, à la fin de 1795, par son frère Alexandre, tous deux de concert avec le duc d'Aiguillon, leur ami, établirent une maison de commerce, où ils firent des gains considérables.

<sup>2)</sup> Dbo. Hamburg, 17. Mai 1796 giebt er in einem Briefe an die Kabinetsminster seine Abresse mit "Alexandre Lameth chez M. G. Rivé et Co. Hambourg" an.

<sup>8)</sup> Quoique les plus grandes facilités existent pour voyager dans les États prussiens, j'ai cru cependant agir d'une manière plus discrète en demandant avant l'agrément du roi.

die gewöhnlichen Leinwandeinkäuse beschränkt, sondern eine beträchtliche Menge Hemden in Schlesien selber ansertigen lassen; das könne den Ministern, wenn sie die Industrie befördern und die hauptsächlichsten Zweige des nationalen Handels begünstigen wollten, nicht gleichgiltig sein. Zur Erweiterung dieses für die Landeseinnahmen so nütlichen Unternehmens müsse er sich unbedingt selber an Ort und Stelle begeben.

Tropbem wurde fein Gesuch unerwarteter Beise abgeschlagen. Ein neuer Herrscher hatte unterbes ben preußischen Thron bestiegen, und die alten Berliner Gönner mochten fehlen ober nicht mehr fo einflugreich sein. Da versuchte es ber Graf an anderer Stelle; er ließ burch seine Schlesischen Geschäftsfreunde auf ben Minister von Hopm einwirken, ben Lameths Mutter nachweislich ichon früher als Gonner und Fürsprecher ihres Sohnes zu gewinnen verstanden hatte. Als Hohm kurz vor Weihnachten 1799 in Berlin war, empfing er bas vom 15. Dezember aus Birichberg batirte Schreiben bes uns als Freund Lamethe wohlbekannten Beinrich Beg, worin es heißt: Guer Hochgräfliche Ercellenz waren fo gnäbig mir zu erlauben, daß ich bei Hochberoselben Anwesenheit in Berlin Die Bitte bes gegenwärtig in hamburg lebenben Generals Lameth wegen feines freien Aufenthalts "in Warmbad" ober einem anderen schlesischen Brunnen in Erinnerung bringen möchte. Ich befolge diefen Befehl und mage es babei nochmals bes Berbienftes zu gebenfen, bas biefer nach meiner Ueberzeugung fehr rechtschaffen bentenbe Mann fich um ben hiefigen Ort burch Beforberung einer neuen Art von "Fabrique" erworben hat, die in ber Folge von Bebeutung werben und vielen mit ber Weberei nicht beschäftigten Menschen Brot geben fann. Graf Hoym fragte brei Tage später unter Miteinsenbung biefer Birfcberger Gingabe bei ben Ministern an, ob es Schwierigkeiten haben burfte, Lameth, ber gegenwärtig als bloger Raufmann zu betrachten fei, bie Erlaubnig zum Aufenthalte in Warmbrunn zu verschaffen: "Er hat sich, wie ich mit Wahrheit bezeugen tann, immer burch ein vorwurfsfreies, folibes Betragen ausgezeichnet." Die Minifter übermittelten honms Fürsprache bem Monarchen, schilberten Lameths Gefangenschaft, baß er nach seiner Freilassung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in

Hamburg genommen, daß man ihm von Zeit zu Zeit die Erlaubniß ertheilt habe, fich wegen feiner Gefundheit für eine bestimmte Beit nach Schlesien zu begeben, und fügten hinzu: Er ist bekanntlich in ben erften Reiten ber Revolution einer ber Führer gewesen, aber (Einfügung des Grafen Alvensleben:) wir kennen feinen Charakter und feine Denkungsart nicht genug, um Burgichaft für feine Grunbfage und sein Betragen übernehmen zu können. Darauf antwortete eine Kabinetsordre Friedrich Wilhelms III. vom 31. Dezember 1799 mit ben merkwürdigen Borten: Die Manner, welche in ben erften Zeiten ber französischen Revolution die Rolle des Grafen Lameth getheilt haben, find in fo hohem Grade von ihren Grundfäten ober von ben Leibenschaften, die fie mit diesem Ramen beschönigten, bethört worden, daß vielleicht gerade ihr Unrecht die sicherste Gewähr für ihr zufünftiges Berhalten bilbet 1). In Bezug auf Lameth scheint es, nach bem Beugniß bes Grafen Sohm wenigstens, bag feine Erinnerungen brudend auf ihm lasten (que ses souvenirs lui pesent), und ich sehe nicht ben geringsten Nachtheil, wenn ich ihm ben Aufenthalt in Warmbrunn ober einem anberen schlesischen Babe geftatte.

Bon dieser mitten im Winter ertheilten Erlaubniß wird der Graf wahrscheinlich nicht mehr Gebrauch gemacht haben, denn anders als Lafayette wußte er sich nach dem Staatsstreiche vom 18. Brumaire (9. November 1799) freundlich zu dem neuen Machthaber zu stellen und kehrte im Lause des Jahres 1800 nach Frankreich zurück. Zwei Jahre danach sinden wir ihn als Präsetten Napoleons im Departement Basses-Alpes, später in gleicher Eigenschaft beim Departement des Rheins und der Mosel, wie der Roer; der Kaiser ernannte ihn zum Reichsbaron, zum Offizier der Ehrenlegion und zum Borsteher des Bittschriftenamtes (maître des requêtes). Nach der Biedereinsetzung der Bourdonen wurde er St. Ludwigsritter und Präsett von Amiens; er behielt diese Stelle auch nach Napoleons Kückfehr von Elba und

<sup>1)</sup> Les hommes qui dans les commencements de la révolution française ont partagé le rôle du comte Alexandre de Lameth sont si loin des meneurs ,,qui les ont suivis" (ftatt qu'ils ont suivis?) et ont été tellement les dupes de leurs principes ou des passions qu'ils coloraient de ce nom que les torts même qu'ils ont eus sont peut-être le plus sûr garant de leur conduite à venir.

ward im Juni 1815 zum Pair des Reiches ernannt '). 1819 trat er in die Deputirtenkammer ein, wo er die konstitutionellen Grundsätze vertheidigte, schrieb daneben eine Geschichte der Konstituante und starb, fast 69 Jahre alt, am 10. März 1829 zu Paris.

Ein Rückblid auf ben Zwangsaufenthalt ber vier frangösischen Polititer in Preußen gewährt im Ganzen tein erfreuliches Bild. Nachdem sie eben noch auf der Tribune der Nationalversammlung gegen bie "gefronte Bande" 2) gewettert haben, zeigen fie fich außerst empfindlich, wenn sie gleich banach von biesen Kronenträgern nicht allzu fanft angefaßt werben. Da fie ihre Saft als eine Ungerechtigkeit, ihre Behandlung in ben Gefängniffen als Grausamkeit empfanden, fann man es ihnen nicht verbenfen, wenn fie mit allen Mitteln auf Linderung ihres Loofes und auf ihre Freilassung hinarbeiteten; nur ftimmt es nicht gang bamit zusammen, daß fie fich in ihren Briefen und Aeußerungen ftets als beklagenswerthe Märthrer ber Freiheit hinftellen. In dem von der preußischen Regierung gegen die Gefangenen beobachteten Verhalten vermißt man Rlarheit und Ronfequenz. Gutmüthig und gedankenlos übernimmt man die vier Frangosen, halt fie fast zwei Rahre in enger haft und zeigt fich erft bann zu rascher Auslieferung an die Defterreicher geneigt, als baraus erhebliche Unkoften erwachsen und biplomatische Schwierigkeiten mit ben Bereinigten Staaten zu entftehen broben. Dem Ränkesviel einer vornehmen Emigrantin gelingt es mehrfach, die Absichten ber leitenden Stelle zu vereiteln. In ben Berfügungen ber Minifter werben bie Namen ber Gefangenen und ber Festungen, in benen sie sich befanden, öfters verwechselt, einmal muß schleunigst ein besonderer Rourier mit ber Berichtigung nach Wien eilen, daß man Lameth und nicht ben schon seit Jahr und Tag nach Olmüt ausgelieferten General Latour gemeint habe 3).

<sup>1)</sup> Galerie ber neuen Chamaleone (Paris) 1816 p. 188. (Berkurzte beutsche Ueberschung bes Dictionnaire des Protées modernes.)

<sup>8)</sup> Ausdruck Lafanettes (mem. IV, 239) in einem Briefe an Pinknen in London, bbo. Magdeburg, 4. Juli 1793.

<sup>8)</sup> Die Minister an Lucchesini, Berlin, 16. Mai 1795, vorher in ihren Eingaben an den König vom 9. und 15. desselben Monats und vom 18. März des Borjahres; in gleicher Weise verwechseln das Oberkriegstollegium und Oberk von Manstein die Namen in verschiedenen Schreiben.

Auch die hier erzählte kleine Spisode läßt die Schwäche der Politik Friedrich Wilhelms II. deutlich hervortreten, sie zeigt, wie es dieser Staatskunst an Folgerichtigkeit und innerer Festigkeit gebrach, wie sie sich vom Augenblicke treiben ließ und immer aus der Hand in den Mund lebte.

# Beilage I.

# Lafahette an den Major Cenfft von Bilfach, ftellvertretenden Rommandanten von Magdeburg.

Magdebourg le 15. novembre 1793. D'après le désir de Mr. le major de Senf je vais lui répéter par écrit mon observation.

Jusqu'à présent l'argent saisi sur nous et celui des États-Unis transporté à la Banque de Magdebourg ont suffi aux dépenses de tout genre qu'on a faites pour notre compte; mais à la fin de cette année il en restera moins de quatre mille Livres.

Il est impossible dans la situation des affaires publiques et particulièrement dans la nôtre que nous tirions des secours de France, et quelle que soit ma confiance dans les États-Unis, je ne pense pas que l'argent du peuple américain doive être employé plus longtemps aux frais de notre emprisonnement en Allemagne.

Ne pouvant donc pas compter sur mes ressources personnelles ni sur celles de mes compagnons et ne voulant plus me servir ici de celles des États-Unis, je dois nécessairement réserver quelques moyens pour payer des livres, des vêtements et les soins d'un médecin pendant notre captivité, ainsi que pour gagner un port de mer après notre délivrance.

Je prie en conséquence Mr. le Major de Senft de montrer cette note à Mrs. de la Tour-Maubourg, Lameth et Pusy, et si elle est approuvée par eux, j'ai l'honneur de le prévenir qu'à commencer du 1. janvier et à l'exception des articles ci-dessus mentionnés, nous ne comptons plus fournir aux frais de notre entretien. Signé

Approuvé complètement pour ma part de Pusy.

La Fayette.

La situation actuelle de la France et l'impossibilité d'en tirer des fonds me paraît rendre ce parti nécessaire.

Je suis parfaitement de cet avis. La Tour-Maubourg.

Lameth.

# Beilage II.

Aus der "Dentschrift über die Lage Preugens", die Graf Alexander Lameth im herbft 1794 während seiner haft in Glat verfatt hat.

Der Verfaffer theilt seine Abhandlung in brei Abschnitte:

- 1. Quel est l'intérêt naturel, essentiel, permanent de la monarchie prussienne?
- 2. Quelle est sa situation politique en ce moment?
- 3. Quels sont les moyens qu'elle doit employer pour son plus grand avantage et ultérieurement pour celui de l'Europe entière?

Sm erften Theile betont er, Preugen muffe gang von ber Bahrheit burchbrungen fein, bag allen Schritten ber Sofe von Wien und Petersburg ehrgeizige Gebanten, zugellose herrschaftsgelufte, Eroberungs- und Ungriffsplane ju Grunde lagen. Die Bereinigung ihrer Machtmittel sei eine stete Gefahr für Europa und besonders für Preußen; Desterreich habe sich ihm nur genähert, weil es die Ueberlegenheit ber preußischen Dacht fürchten mußte, wenn diese nicht auch in die gegenwärtigen Sandel verflochten wurde, und Rugland habe die Gelegenheit ebenfalls nur benutt, um die Mittel seiner Nachbarn zu schwächen. Es habe mit viel Geräusch Flotten ausgeruftet und Truppen nach ber frangofischen Grenze in Bewegung gesett, aber nach wenigen Bochen fei alles wieder ftill geworden, und es spare seine Truppen und seine Geldmittel für nabere und ihm mehr am Bergen liegende Zwecke auf. Bon allen europäischen Machten sei Preußen nun von ber Ratur und burch Rudficht auf feine Sicherheit bestimmt an die Spipe eines Bundes zu treten, welcher fich ber zu Uebergriffen geneigten Vereinigung (association usurpatrice) ber Kaiserreiche ent= gegenstellen muffe. Bur Aufrechterhaltung bes Gleichgewichts fei nach ber Ansicht "aller" Staatsmanner ein Bund zwischen Preußen, Frankreich und der Türkei am geeignetsten, bann konnten Desterreich und Rugland auf verschiedenen Puntten und auf eine achtunggebietende Art angegriffen werden; verbanden fich ferner noch Frankreich und Spanien, fo mare dadurch Italien vor Desterreichs Ehrgeiz gesichert, und alle Nationen waren vor der habgier Englands auf dem handelsgebiet geschütt. Begen seiner langausgebehnten Kusten und der daran liegenden gefährbeten wichtigen Stabte sei Preußen jum Schute gegen die russische Flotte noch ber Abichluß eines Bundes mit Schweden und Danemart zu empfehlen; eine solche Trippelallianz habe es zwar noch nicht gegeben, aber sie sei in bem ftarkften politischen Bande, bem gegenseitigen Interesse, begrundet-Für das innere Deutschland falle Preußen die Rolle des Vertheidigers ber deutschen Freiheiten gegen die Uebergriffe des Hauses Sabsburg ju 1).

<sup>1)</sup> Cette politique qui est celle de tout monarque prussien, se trouverait

Im zweiten Theile führt ber Graf bie Verschiebung bes europaischen Gleichgewichts auf die falfche in bem befannten Bundniffe mit Defterreich 1) Diefes Bunbnig fest gipfelnde Politit bes frangofischen Sofes jurud. Preugen, bas boch nicht immer auf Blud ober große militärische Talente wie im Siebenjährigen Kriege rechnen fann, ber Befahr eines Doppel= angriffs ber Raiserreiche aus, bei bem auf die Gulfe burch die schwer beweglichen Türken (besonders wenn sie bagu nicht von Frankreich an= gestachelt werben) nicht viel zu rechnen ift. Wenn Preugen sich ferner mit anberen Regierungen gegen bie Franfreich erschütternben Umwälzungen ju schügen versucht hat, so hat es babei andererseits an ber Schwächung einer Macht mitgearbeitet, die ihm der Natur der Dinge nach freundlich gefinnt und für feine eigene Sicherheit nothwendig ift (d'une puissance naturellement amie et essentiellement nécessaire à sa sûreté personelle). Sein Bundnig mit Desterreich bat die kleinen beutschen Souverane mit Beforgniß erfüllt und bat ihm beträchtliche Opfer an Geld und Menschen Die Ordnung in Frankreich vermittelst fremder Baffen bergustellen, sei unmöglich; erringe man auch im nachsten Feldzuge einige Bortheile, so werbe man im Krühjahr 1796 wieder auf dem alten Standpuntte angelangt, b. b. weniger weit als vor zehn Monaten gefommen Wenn Preugen also teine hoffnung babe, trop größter Opfer Frankreich ju bezwingen, fo verschlimmere sich seine Lage noch burch ben schwierigen und kostspieligen Krieg mit Polen. Durch Gute und Zahl seiner Truppen, durch die Sohe seiner Staatseinfünfte und die Sparfamteit, womit lettere verwendet wurden, befige Preugen gewiß große Machtmittel, aber fie wurden tropbem nicht hinreichen, gleichzeitig zwei Armeen am Rhein und an der Weichsel zu unterhalten. Wie entgegen= gesett seinen wirklichen Interessen sei bann seine politische Lage; es betampfe Frankreich mit Defterreich, Polen mit Rugland! Belches Bertrauen fonne man in die Alliang mit ben Sofen von Bien und Peter8: burg haben, die gewiß nicht febr aufrichtige Bunsche für die Erfolge ber preußischen Waffen begen dürften! Bielleicht erkenne die preußische Regierung, daß ber Rrieg verberblich für ihr Land fei, ftoge fich aber an ben Elementen ber Zerftorung, die ber Bulfan von Paris aufweise, und halte es für feine Pflicht, ben Berb biefes Bulfans mit auslofchen ju helfen; gewiß stelle die in Frankreich muthende Anarchie ein garftiges und

d'autant plus dans le caractère du roi actuel que c'est à lui (?) qu'on attribue la première idée de la Ligue des princes pour le maintien de la Constitution Germanique.

<sup>1)</sup> Lameth schreibt hier irrthumlich von einem Traité de 1766 statt 1756. Martens (recueil I, 402) führt für 1766 nur eine Konvention vom 24. Juni sur l'abrogation réciproque du droit d'aubaine zwischen Oesterreich und Frankreich an.

berggerreigendes Bild bar, aber von entzundlichen Stoffen muffe man ben Druck fernhalten, eine Unnaberung an ben Brandberd führe ibm nur neue Nahrung ju, und die Uebertragung fanatischer und hisiger Borstellungen auf des Nachdenkens ungewohnte Leute fei nicht ausgeschloffen. Außerbem habe Defterreich nicht jum Beften der Menschheit, sondern nur au seinem eigenen Ruten Sturm gelautet, und wenn England bie von ihm mit fo großen Roften herbeigeführte Berruttung Frankreiche 1) in fo lebhaften Farben ichildere, fo geschehe es nur, um im Truben zu fischen, um fich ber unumidrantten herrichaft jur Gee und bes handelsmonopols ju bemachtigen. Selbst Erfolge im Rriege murben für Preugen verhangnigvoll gemefen fein, murben jur Berftartung ber Bertheibigungs: linien ber Niederlande, jur völligen Abhängigfeit ber Mittelmeerstaaten von Großbritannien geführt haben. Preugen tonne biefen feine Bundnig: fähigfeit, feine militarifche und finanzielle Machtstellung in Gefahr ftellenben Rrieg nicht langer fortführen; es frage fich baber brittens, ob es Mittel gebe auf vortheilhafte Beife aus biefer verberblichen Sachlage berauszukommen.

Gine Regierung tann auf die Festigkeit ihrer Allianzen nur rechnen, wenn ein gemeinsames und wechselfeitiges Interesse bie Burgichaft bafur Die auswärtigen Beziehungen Preugens find gegenwärtig feinen wahren Bortheilen entgegengesett, es muß sie also nicht angftlich, sondern rafch und entschlossen andern. Desterreich und Rugland find trop aller von ihnen ausgeübten Verstellung seine natürlichen Feinde, bas erstere hat ben Berluft Schlefiens, bas andere Preugens haltung zu Reichenbach (val. bagu v. Sybel I, 160) noch nicht vergeffen, beibe marten baber nur auf einen gunftigen Augenblick jum Losschlagen. Gin nublicher Friebe mit Polen und Frankreich ist übrigens wohl gar nicht so schwierig, wie man benkt. Das natürliche Intereffe und ber haß ber Polen gegen Rufland nahert fie bem preugischen Staate gang wesentlich. Gine Bereinigung beiber zum Kampfe gegen Rugland fonne auf ber Grundlage einer Theilung Subpreugens erfolgen, beffen uneingeschrantter Befit für Preugen weber nothig noch nüglich fei. Bas es bavon behalten muffe, fei ber Berbindungstheil awischen Schleffen und ber Proving Preußen bis ju einer zwischen Posen und Gnesen burchgebenden Linie von Thorn nach Glogau; burch ben Schut bes fentrecht [!] auf bas Meer zustehenben Laufes der Beichsel, die von Thorn aus nicht weit [!] von der Ober

<sup>1)</sup> On n'ignore certainement pas à Berlin que Brissot et tous les chefs de la révolution du 10. août étaient depuis longtemps à la solde du ministère britannique. Bgl. başu Lafanette (mém. III, 374): Je n'examine pas les reproches qui lui (Brissot) furent adressées relativement à je ne sais quelle spéculation en Angleterre.

entsernt sei, erhalte ber Staat Preußen baburch auch eine natürliche Grenze [!]. Das Zusammenhalten Preußens und Polens würde auch Schweben, Dänemark und die Türkei mit zum Vorgehen gegen Rußland veranlassen. Schweben würde den ihm entrissenen Theil von Kinnland, die Türkei Oczasow, die Krimm, die Mündungen des Oniepr, des Bug und die angrenzenden Gebiete, Polen — das dafür eventuell einige Abstretungen an Preußen machen könne — Livland und einen Theil seiner alten ihm durch die Theilungen entrissenen Provinzen zurückzuerobern suchen. Dieser Vereinigung der genannten Mächte könnten sich nur [!] der Kaiser und England entgegensehen; durch neun Feldzüge gegen die Türken und Franzosen habe Desterreich jedoch seine Furchtbarkeit verloren, und im Uebrigen müsse Frankreich ihm wie England das ganze Gewicht seiner Wassen sählen lassen.]

Ceci conduit à parler du point regardé comme le plus difficile, celui de la paix avec la France.

Avec qui, dit-on, faire la paix? Comment reconnaître la république française? Ces objections sont fortes et méritent d'être analysées avec soin.

Il est bien certain et trop de crimes l'ont constaté que la Convention Française est dirigée par des scélérats, mais un gouvernement étranger est-il dans l'impossibilité de traiter avec des hommes parce qu'il les mésestime, et n'est-il pas des cas ou le salut de l'État, la première des lois, oblige un roi à contracter des liaisons qu'il repousserait comme particulier? Tous les gouvernements n'ont-ils pas traité avec Cromwell et presque tous n'ont-ils pas recherché son alliance? D'ailleurs qu'opposer à la nécessité? Car enfin, si les Français (et l'on ne peut véritablement pas en douter) maintiennent avec succès la résistance 1), il faudra bien un jour traiter avec eux, il n'y aura de différence que dans l'époque et il y en aura peut-être une bien grande

<sup>1)</sup> On espère quelquesois que les divisions intérieures affaibliront la résistance et s'opposeront à la continuation des succès des Français, mais on se trompe à cet égard, le moment des troubles civils est peut-ètre celui où un peuple est le plus propre à faire des conquêtes. Cette sermentation violente qui produit tant de malheurs, a cependant l'effet de tremper les âmes d'une énergie extraordinaire et de créer un enthousiasme qui sait disparaître l'image du danger. On se trompe également lorsqu'on pense que la guerre civile ôte à un pays la faculté de traiter avec les nations étrangères; une remarque assez singulière appuiera ce qu'on avance, c'est que non seulement l'Angleterre ne jouit jamais de plus de considération que pendant les troubles de la republique et du protectorat, mais que c'était pendant les Barricades et lorsque Mazarin suyait devant les troupes du Parlament de Paris qu'il dirigeait cette sameuse transaction politique qui termina la guerre de Trente ans et que par le traité de Westphalie il [!] donna la paix à l'Europe.

dans le résultat. Mais sans anticiper sur l'avenir, on a déjà traité, on traite tous les jours avec eux, maints cartels, maintes capitulations sont signées d'une part par des généraux des puissances et de l'autre par des généraux de la soi-disant république. Cependant ces généraux n'agissent pas en leurs noms privés, ils agissent aux noms des gouvernements qui les emploient et dont ils ne sont réciproquement dans ces actes que les mandataires et les représentants.

On craint de reconnaître la république '), mais la même réponse se présente: Que faire si la nation française persistait à vouloir la republique? Si cette intention, cette volonté était véritablement celle de la nation (ce qu'on est loin de croire) elle persisterait et il y aurait avantage "à" avoir eu plus tôt que plus tard des relations avec elle. Si (comme on en est intimement convaincu) elle revient au contraire à la constitution monarchique, la seule qui puisse convenir à la France, ces relations acquerraient [im Orig. acquereraient] par ce changement plus de solidité et de consistance.

On craint encore l'effet que produiraient sur l'esprit des peuples des rapports contractés avec un gouvernement, résultat de mouvements, violents et désordonnés; mais on peut s'assurer que cet effet ne serait pas dangereux en Prusse. Le roi y est aimé, le gouvernement y est modéré, aucune classe d'hommes n'y est en proie à la misère: Un changement politique qui annoncerait une rupture avec les Russes et les Autrichiens causerait au contraire en Prusse un enthousiasme général dans la nation et dans l'armée, il n'y a pas un citoyen qui ne contribuât volontiers aux frais d'une guerre que sollicitent les voeux et l'esprit national; pas un militaire qui ne marchât avec ardeur contre des troupes que des Prussiens sont accoutumés à vaincre, contre des nations qu'ils ont toujours regardées comme ennemies.

Et quelle différence relativement aux dépenses d'une guerre de cette nature! Trente ou quarante mille hommes réunis aux troupes

<sup>1)</sup> D'abord peut-être y aurait-il moyen (et l'on est loin de croire à l'impossibilité à cet égard) de traiter avec la France sans reconnaître son gouvernement actuel: Si la reconnaissance n'est pas explicite, l'action de traiter n'en est pas une, car elle n'est en rien un assentiment, une approbation, une garantie de l'ordre intérieur d'un État; la Suède, le Danemark, les Suisses agissent de concert depuis deux ans avec les Français et cependant n'avouent pas leur gouvernement. Sans doute l'ordre de choses absurde et anarchique qui existe en France, n'y peut subsister longtemps, mais il peut malheureusement y durer encore plusieurs années et c'est plus qu'il n'en faut pour ruiner un État qui persisterait à vouloir la changer par la force des armes.

polonaises leur donneraient la consistance, l'ensemble et la confiance qui leur manque; et vivant sur un pays ami [ils] y trouveraient à peu de frais tous les objets nécessaires à la subsistance et à l'entretien d'une armée.

Quant à l'empereur, une invasion de la Bohême actuellement dégarnie et mécontente serait une chose d'une exécution facile et' d'un succès certain; il en serait de même et à plus forte raison de l'occupation de l'électorat d'Hanovre dans le cas d'une rupture avec l'Angleterre et sous ce rapport cette rupture pourrait avoir un jour des suites bien favorables à la Prusse. Les Anglais sont depuis longtemps fatigués et mécontents des connexions continentales, source unique de l'immensité de leurs dettes et de l'énormité de leurs impôts; la guerre actuelle dont les frais sont incalculables pour la Grande-Bretagne, ne les raccomodera certainement pas avec cette espèce de rapports politiques, cependant l'électorat d'Hanovre, propriété individuelle du roi, est la cause habituelle de ces rapports. Pourquoi ce pays si fort à la convenance de S. M. prussienne, pour laquelle il est bien plus important d'arrondir que d'agrandir ses États, ne lui resterait-il pas à la paix? Peut-on croire que les Anglais s'acharnassent à continuer une guerre désastreuse pour le seul intérêt de conserver le prétexte d'en avoir encore de nouvelles? Et quant aux difficultés qui pourraient venir du côté de l'Allemagne à raison de la possession d'un second électorat, il serait facile de les prévenir, soit en faisant passer cette dignité à la branche aînée de la maison de Brunswick, soit en l'accordant aux désirs du landgrave de Hesse-Cassel dont, par ce moyen, on s'assurerait infailliblement le concours.

Enfin pour recueillir tous les avantages que pourrait procurer cette grande et éclatante démarche politique, il faudrait que S. M. prussienne en faisant la paix avec la France, la fît aussi pour l'Empire et pour la Hollande et devînt [im Orig. devient] par la leur libérateur. On le répète, les moyens de parvenir à cette pacification ne sont pas impossibles à trouver. La France ne peut soutenir sans les efforts les plus pénibles une guerre générale; tous les Français, même les chefs conventionels, désirent une paix partielle, et c'est une paix partielle qui seule peut convenir à la Prusse, puisque dans une négociation générale elle serait forcée d'y plaider contre ses propres intérêts, et en réclament la restitution des pays conquis, elle ne recevrait rien et ferait rendre à l'Autriche les importantes provinces des Pays-Bas.

#### Résumons.

L'intérêt naturel, essentiel, permanent de la monarchie prussienne est son alliance avec la France et les Turcs pour la balance générale; avec la Suède et le Danemark pour la balance du nord et la liberté de la Baltique.

Les fautes anciennes de la France avaient détruit ce système; les orages qui y ont éclaté depuis quelques années, ont fait naître une combinaison politique contraire à celle que la nature des choses indique et qu'elle commande impérieusement.

La Prusse entraînée par la violence du mouvement se trouve dans une position qu'elle ne peut conserver sans danger: Des liaisons sans confiance, des efforts pour un but qu'on ne peut atteindre, la réduction de la France par la force des armes, une consommation immense d'hommes et d'argent par l'entretien de deux armées sur le Rhin et sur la Vistule.

Dans cette situation tout l'invite à rentrer dans le système qui indique son véritable intérêt; un grand parti pris avec célérité et décision enchaînera l'opinion et assurera le succès.

La paix avec la Pologne et la France n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire; elle promet à la Prusse les plus grands avantages, elle n'est pas inconvenable, car traîter avec un gouvernement, ce n'est pas l'approuver. Elle n'est pas dangereuse, car elle obtiendra l'assentiment de tous les Prussiens et produira un enthousiasme national: Enfin elle devra se faire un jour, donc il faut mieux la faire en ce moment et d'autant plus qu'une paix partielle est la seule qui puisse être avantageuse à S. M. prussienne.

## Beilage III.

Die folgenden neun Briefe des Grafen Alexander Lameth und feiner Mutter sind sammtlich an Frau Heß, geb. Smith, gerichtet. Sie wurden mir von der Besitzerin, Frau Amtsgerichtsrath Emma Heß in Wernersdorf bei Petersdorf im Riesengebirge, in dankenswerthester Weise zum Abdruck überlassen.

1. (0. 0. und J. Sehr wahrscheinlich aus dem Jusi oder August 1794.)
Alexandre Lameth a l'honneur d'envoyer à Madame Hess les lettres
de Mirabeau au major Mauvillon ) dont il lui a parlé dernièrement;

<sup>1)</sup> Lettres du comte de Mirabeau à un de ses amis en Allemagne, écrites durant les années 1786—1790, ohne Ortsangabe 1792 erschienen und an Jasob Mauvillon (1743—1794) gerichtet, ber zulest Oberftleutnant im Ingenieurcorps und Lehrer am Carolinum zu Braunschweig war.

elles renferment bien quelques détails qui ne sont pas, par eux-mêmes, d'un grand intérêt, mais rien de ce qui vient de cet homme extraordinaire ne peut en manquer, tous ses écrits ont une originalité qui
pique et attache. Il y a même dans ces lettres qui ont dû être écrites
avec rapidité, quelques morceaux d'une très grande beauté. Quand
on a connu particulièrement Mirabeau, on ne peut que regretter que
plus de vertu ne fût pas unie à tant de talent, c'eût été une des
plus parfaites productions de la nature.

Alexandre Lameth se félicite d'avoir fait connaissance avec madame Hess dont il admire le sensible et énergique caractère; le prix qu'il attache à son estime lui donne le désir de continuer quelque jour la conversation qu'il a eue dernièrement avec elle. Animés des mêmes sentiments, portant la vue vers le même but (le bonheur de l'humanité) peut-être les verres qui leur représentent les objets ne sont-ils pas absolument dans la même proportion. Madame Hess a livré son âme à cette entraînante impulsion qui s'empare des coeurs généreux en voyant naître le jour qui doit donner la liberté au monde, mais le sort de cette même liberté, mais le bonheur du genre humain invoquent la sagesse pour présider au grand mouvement qui ébranle l'Europe et qui bientôt en aura changé la face. La liberté n'existe pas plus au delà qu'en-decà; comme la vertu elle est dans ce milieu si glissant, si difficile à tenir qui est placé entre les . . . . (âmes? êtres?), elle est sur une ligne tracée par la raison à égale distance des opinions extrêmes et cette ligne est bien difficile à apercevoir et encore plus à suivre au milieu de la fermentation générale, de l'agitation universelle des esprits. Deux abîmes également redoutables se disputent et attirent à l'envie toutes les nations de l'Europe, le despotisme et l'anarchie, c'est à les sauver de l'une et de l'autre que doivent se dévouer tous les amis de l'humanité. Liberté, sûreté, propriété, respect des lois, culte des moeurs, voilà les bases sur lesquelles il faut bâtir, ou l'édifice s'écroulera et les plus beaux, les plus sublimes matériaux n'auront servi qu'à écraser ceux qui les premiers ont découvert la mine et ont commencé à l'exploiter. Les succès des Français n'honorent pas moins l'énergie nationale que les éternelles vérités qu'ils ont proclamées les premiers; mais des victoires ne sont pas des lois et tant qu'il n'y aura pas un bon gouvernement en France, le bonheur de ce beau pays ne sera pas assuré. Alexandre Lameth demande pardon à Madame Hess de l'étendue qu'il a sans s'apercevoir donnée à ce billet; mais on s'arrête si facilement là où l'on trouve conformité d'opinions et de sentiments, voilà mon excuse. Mille compliments à Monsieur Hess.

#### 2. A Jauer ce 12. 8 bre [octobre] 1794.

Ma mère vous a instruite, madame, et de la rigueur de notre cituation à Glatz et du changement qui nous en promet une plus heureuse à Magdebourg. Nous étions trop sûrs de la part que vous prendriez à notre chagrin et à notre satisfaction pour ne pas vous communiquer l'un et l'autre; car tel est le précieux avantage de l'amitié qu'en partageant la peine, elle la diminue, qu'en partageant le plaisir, elle l'augmente. C'est sans aucun compliment, madame, que je peux vous assurer que quoique la ville de Magdebourg puisse, par son importance, offrir plus de distractions que celle d'Hirschberg et malgré la certitude que nous avons d'y retrouver aussi des bons amis, nous aurions cependant préféré passer notre hiver avec vous: La touchante sensibilité, l'intéressante franchise, l'amitié tendre que nous ont témoignée les bons et aimables habitants d'Hirschberg ne sortiront jamais de ma mémoire et toutes les fois que ma reconnaissance les rappellera à ma pensée, vous devez croire qu'elle n'oubliera pas la délicatesse de vos procédés et cette obligeance du coeur si précieuse à trouver dans tous les temps, mais à laquelle l'adversité ajoute encore un nouveau prix. Vous trouverez ci-joint, madame, un petit paquet que je vous prie de faire passer en Angleterre à la personne avec laquelle vous êtes en relation en la priant de le remettre ou faire remettre en mains propres à Mr. St. Martin; il contient quelques développements sur la question que j'ai engagé mon ami à traiter: Une occupation d'un autre genre qui a employé tout mon temps ici 1) ne m'a pas permis de donner à ces réflexions celui qu'elles auraient exigé; cependant malgré la rapidité avec laquelle elles ont êté jetées, peut-être ne serez-vous pas fâchée de les lire, elles contiennent, je crois, les vrais principes sur les gouvernements, une théorie puisée non seulement dans la nature des choses, source de toute vérité, mais résultant aussi de l'observation qui seule peut indiquer les innombrables dangers qui menacent tonte constitution politique et de l'expérience qui avertit que la liberté n'existe pas plus dans l'effervescence que la vigueur dans une extension momentanée de ses forces et la constance dans un instant passager de fermeté, mais que ces dons du ciel sont attachés à une énergie sage, régulière et permanente. Ces idées, fruit de la réflexion, sont malheureusement peu répandues, l'immense majorité des hommes agissant sans réflexion, mais j'espère [qu'] elles finiront par prédominer et le genre humain

<sup>1) &</sup>quot;lei" bebeutet Glat, und bie "occupation d'un autre genre" bezieht fich unzweiselhaft auf bie in ber vorigen Beilage theilweise abgebruckte Denkschrift.

dégoûté du despotisme et fatigué de l'anarchie se reposera dans cet état mitoyen [im Driginal unterstrichen] où se trouvent la vertu et le bonheur. Vous voyez, madame, que mon âme est à l'espérance; c'est déjà un bien, car, comme l'a dit un de nos poètes, espérer c'est jouir, mais ou je me trompe fort ou d'ici à un an les choses changeront de face et en prendront une plus satisfaisante pour les amis de l'humanité. Peut-être aussi ma situation personnelle pourrait-elle changer bientôt, il n'est pas contre toute probabilité qu'il arrivera [im Drig. arriva], d'ici à quelque temps, des événements favorables à ma liberté; la manière dont je reconnaîtrai votre amitié, madame, sera d'y croire toujours et la preuve que je vous donnerai de la mienne sera de vous instruire de tout ce qui m'intéressera. Adieu, madame, recevez les tendres assurances de mon inaltérable attachement. Mille choses à vos amis. Alexandre Lameth.

## Von der Hand seiner Mutter:

Je ne veux pas m'éloigner de vous, madame, sans vous faire encore un bien tendre adieu, assurez-vous, ainsi que votre digne époux, que vous et votre intér . . . seront à jamais présents à mon souvenir; le regret de penser que nous ne nous reverrons plus est quelquefois diminué par l'espérance que si notre pays retrouve le calme, vous pourrez tous deux y venir. Alors si je suis encore de ce monde, je vous demande de m'en instruire et de me promettre de venir passer quelque temps dans ma chaumière, si elle m'est rendue. Voilà deux lettres que je vous prie de faire remettre sûrement, celle à mde. de Bottmar surtout demande à être donnée en mains propres; quand nous voudrez nous en écrire qui ne soient pas inspectées, il faudra d'abord y mettre mon adresse, ensuite une enveloppe à l'adresse de Mr. Charles Gottlob Schmidt à "Gnadeau" près Schonebeck (Gnadau awischen Barby und Schonebech) et encore par-dessus une enveloppe à l'adresse de Mr. George, aubergiste à Gnadeau en Saxe près Schonebeck, ce moyen est sûr, mais un peu plus long que la poste en Adieu, madame, je vous souhaite santé et prospérité, tranquillité dans votre pays et vous embrasse de tout mon coeur. L'adresse de mon fils en Angleterre est à Mr. St. Martin, Kingstreet Soho numéro 17 London; s'il ne se trouvait pas là, l'on le trouverait à Clayton Street Kensington Lambeth near London.

### Von der Hand Alexanders:

Comme j'allais fermer ce paquet (daté de Jauer, d'où il partira, mais écrit ici à Glatz) nous recevons votre lettre et celle qui l'accompagnait; mille et mille remerciments de votre aimable intérêt, nous y comptions, nous en étions sûrs, nous en avons parlé souvent

avec ma mère dans notre triste casemate et jamais notre pensée ne se reporte sur Hirschberg sans attendrissement. Écrivez-nous quelquefois, la voie indiquée est parfaitement sûre, de notre côté nous vous donnerons régulièrement de nos nouvelles. Adieu encore, madame, nos voeux pour votre bonheur sont aussi vrais que ceux que vous faites pour le nôtre. Mille choses à vos amis, parmi lesquels vous n'oublierez pas votre jeune et douce fille ainsi que votre agriculteur que j'aime pour l'intérêt qu'il m'a témoigné et aussi pour l'amour qu'il porte à l'objet commun de nos sentiments. Vous serez bien assez obligeante pour vous charger encore de faire des amitiés à un partisan du même culte, à l'excellent Mr. Gaier.

## 8. A Magdebourg ce 8. X pre [décembre] 1794.

Votre aimable sollicitude pour nous m'a empêché de vous instruire, madame, du sort que nous épronvions dans cette ville, tant que la malveillance des commandants l'a rendu disagréable, mais heureusement un nouvel ordre du roi a fait mettre à exécution celui que ma mère avait obtenu à Breslau et maintenant ma situation est assez paisible. L'indépendance non pas des choses, car ce serait une folie d'y prétendre, mais des hommes est cependant si nécessaire à ma tranquillité qu'il me tarde de pouvoir disposer enfin de ma personne et je ne désespère pas que ce moment n'arrive bientôt. Depuis que la lettre ci-jointe de ma mère est écrite, j'ai été informé d'une manière qu'on dit sûre que l'intéressant et généreux docteur Bollmann avait écrit à un ami qu'il a à Berlin ,,qu'à la vérité il avait été arrêté, mais qu'il n'était nullement maltraité 1) et qu'il complait que sous très peu de temps il serait libre ainsi que Laf [ayette]". nouvelle me paraît d'autant plus probable que je n'ai jamais douté qu'une évasion rendue si facile n'eût été tentée du consentement de la cour de Vienne, opinion que n'a pas détruite l'arrestation, puisqu'elle a été faite avant qu'il y eût aucune poursuite ou réquisition 2). Si cela est ainsi, mes pauvres amis seront bientôt en liberté et je ne doute pas que la mienne ne la suive de près. Un autre motif d'espérance et qui présente des sujets de consolation d'une nature plus générale, c'est la bonne tournure que prennent les affaires en France; les voeux que nous avons formés plus d'une fois à Werners-

<sup>1)</sup> Das bezieht fich auf ben mit Bollmanns Hilfe (Kapp, Bollmann 231) am 8. Rovember 1794 von Lafavette unternommenen, aber mißglüdten Fluchtversuch aus Olmüt; ber General wurde in Braunseisen erkannt und sestgehalten. Näheres barüber auch bei Bübinger, Situngsberichte ber kaiserlichen Akabemie der Wissenschaften 92, 272.

<sup>2)</sup> Diese Annahme Lameths beruhte, wie aus Bübinger und Lafayette, mém. IV, 270 hervorgeht, auf einer salschen Grundlage.

dorf semblent vouloir se réaliser, l'anarchie enfin s'est détruite par ses propres excès, les désordres ont été poussés si loin, ils ont été mis tellement à découvert qu'ils ont fait frémir d'horreur. Spartiates, pour montrer à leurs enfants les dangers de la boisson. présentaient à leurs regards un esclave dans l'ivresse; la France aura donné alors aux sim Orig. les peuples la même lecon, elle leur aura fait voir ce que devient la société lorsque la morale et les lois cessent de la diriger. Le moment est bien favorable pour donner à notre pays une bonne constitution, l'amour de la liberté y est assez général pour ne souffrir l'établissement d'aucune institution qui pût y porter atteinte; les funestes effets de la désorganisation sont encore si près qu'on sent la nécessité d'un gouvernement ferme et répressif, circonstance unique, si ceux qui sont à la tête des affaires savent en profiter. Mais malheureusement je crains bien que la capacité ne leur manque; c'est deux choses très différentes que d'agir avec énergie ou d'être susceptibles des méditations profondes qu'exige la science des gouvernements. Ou les personnes qui gouvernent maintenant ont bien changé depuis que je les ai quittés, ou — pour me servir d'une de leurs expressions favorites - elles sont bien loin d'être à la hauteur des circonstances; plusieurs ont de l'esprit, mais qu'est-ce que de l'esprit? L'élevation des sentiments, la grandeur d'âme, la force du caractère ne sont pas moins nécessaires que les combinaisons de l'esprit et ces qualités précieuses ne m'ont pas paru briller dans Tallien, Dubois de Crancé, Bourdon de l'Oise 1) etc. Au reste puissé-je me tromper et avoir à leur faire un jour réparation, ce serait du fond de mon coeur que je les bénirais d'avoir fait le bonheur de mon pays! Mais si la France présente une perspective plus douce aux amis de l'humanité, que dites-vous, madame, de la malheureuse Pologne en proie à la férocité des barbares moscovites? Pauvre "Kociusko"! Je le croyais mort lorsque j'écrivis dernièrement à votre mari, je m'en félicitais pour lui, il n'aurait pas vu succomber son infortunée patrie, il n'aurait pas vu Varsovie qu'il avait si vaillamment défendue. recevoir en suppliante un vainqueur "Kalmouch", il descendait au tombeau dans le moment le plus favorable à sa gloire: Le danger commun avait comprimé l'envie, sa réputation avait jusqu' à ce moment échappé à la calomnie, il emportait de la satisfaction pour le passé et des espérances encore pour l'avenir. Mais à présent être dans les fers et survivre à la patrie - je jurerais que son âme est navrée de

<sup>1)</sup> Damals alle brei Mitglieber bes Rathes ber Flinfhundert; Dubois de Crance ift ber unruhmlich bekannt geworbene Bedränger von Lyon.

douleur. Mais ce sentiment sera celui de toutes les âmes honnêtes, de tous les coeurs sensibles, il sera surtout le vôtre, madame, vous qui sentez si vivement les peines d'autrui. On parle de paix, même de paix générale; je crois à la première, mais pas à la seconde, les chefs conventionels feraient une grande imprudence de faire refluer dans l'intérieur de la France 12 cent mille hommes qui ont perdu l'habitude du travail et qui viendraient accroître par leur présence la rareté des subsistances et tous les éléments du désordre. D'ailleurs il n'y a pas de mal d'humilier l'Angleterre, c'est une nation féroce qui ne veut de commerce, de liberté, de bonheur que pour l'Angleterre; pris individuellement plusieurs Anglais sont bons, généreux, ont des lumières, de la philosophie, mais en corps de nation ils n'ont que de l'orgueil et de la personnalité. Ce n'est qu'en occupant Mr. Pitt ou en le faisant chasser qu'on peut l'empêcher de troubler la France par ses émissaires et ses guinées. La paix avec nos frères les Prussiens, voilà celle qu'il faut, c'est cette union qui doit assurer la balance et le repos de l'Europe. En attendant, madame, que nos deux nations soient amies, nous ne cesserons pas, j'espère, de l'être; le sentiment qui m'attache à vous, durera autant que les qualités qui l'ont fait naître, c'est-à-dire autant que nous-mêmes. Mille tendres amitiés à Monsieur Hess et Mr. Johny ainsi qu'à tous nos amis d'Hirschberg. Je suis étonné de n'avoir pas reçu de réponse de Mde. Melm, elle peut me l'adresser par Boguslawski ou par l'autre voie. Veuillez bien aussi faire remettre ce petit billet à son adresse. Adieu!

#### 4. Magdebourg ce 23. juillet 1795.

Cest avec un extrême empressement, madame, que je vous annonce que dans peu de jours je jouirai du plaisir bien vif de revoir mes bons amis de Silésie; sur la demande faite au roi de ma liberté il a fait demander à l'empereur de n'y pas mettre d'obstacle et en attendant la réponse il m'a permis d'aller, sur ma parole, aux bains de Warmbrunn. Je ne puis vous exprimer la satisfaction que j'éprouve "à" aller vous revoir; la bienveillance qu'on m'a témoignée à Hirschberg, le peu de liberté dont j'ai joui dans ce pays après une longue et dure captivité lui donne pour mon coeur un charme que je ne puis rendre et qui n'a d'égal que le bonheur qu'on ressent lorsqu'après une longue absence on retrouve sa famille et les lieux où l'on a passé son enfance. Vous le dirai-je? A ce sentiment si doux se joint encore une idée qui m'est chère et que votre bonté justifie, c'est d'oser espérer que vous-même et quelques autres personnes apprendrez avec plaisir mon retour. Vous avez été si obli-

geante pour nous que je ne crains pas de vous prier de vouloir bien vous occuper de m'assurer un logement à Warmbrunn, j'aimerais assez la petite place sur laquelle nous logions; si le logement de Mde. la gale [générale?] de "Régler" ou mieux encore celui de dessus était vacant, il me suffirait, ou bien une chambre chez Mr. Weiss avec une en haut pour mon fidèle Hippolyte. N'est-ce pas bien ridicule "à" un militaire de parler de son lit? Mais être entre deux lits de plumes est pour moi le vestibule de l'enfer; de la paille me convient beaucoup mieux et cependant, comme nous ne sommes pas en campagne, je trouverais avec plaisir un matelas et une couverture. Vous aurez aussi la bonté de faire remarquer à mes hôtes, je ne dirai pas qu'un émigré, car nous différons trop de religion politique, mais qu'un réfugié est ordinairement fort mal en finances. détails ne sont-ils pas une preuve de toute la confiance que j'ai dans votre amitié? Notre cher Boguslawski qui aurait fait bien volontiers le voyage de Silésie n'étant revenu qu'il y a deux jours de conduire les prisonniers français à Wesel, ce n'est que depuis ce moment que j'ai reçu le paquet que votre excellent mari lui avait adressé pour moi; la traduction est en général fort bonne, mais l'auteur me paraît plus abstrait qu'aucun des metaphysiciens que j'ai lus, au reste nous nous entendrons mieux lorsque nous serons ensemble. Dites-lui mille tendresses de ma part, ainsi qu'à tous nos autres amis, Mr. John, Gaier, Schaul, Mr. et Mde. Melm et nos chers "Eichesteit" [Eichstädt?] s'ils sont à Hirschberg. Adieu, madame, au plaisir bien vite et j'espère bien prochain de nous revoir; probablement le 2. ou le trois Veuillez bien faire passer cette petite lettre à Mde. de "Bottemar" [Bothmer] ce sera une fête pour moi de revoir Camerswalde [Rammerswalbau zwijchen Schonau und hirichberg] ').

### 5. [Gräfin Lameth an Frau Hess.] A Magdebourg ce 24. juillet 1795.

Mon fils va avoir le plaisir de vous voir et moi j'en suis privée; croyez, madame, qu'il m'en coûte beaucoup pour faire un tel sacrifice à ma santé qui n'a pas besoin de fatigues et à notre bourse qui en a encore moins d'être dégarnie, ce que vous tentez qui serait arrivé si je me fusse permis d'écouter le désir qui m'appelle en Silésie pour revoir de fidèles amis auxquels je serai toujours attachée. Je vous y recommande mon fils, ma chère dame, servez-lui de mère et suppléez mes soins; il vous dira à quoi ont abouti les derniers [... L'idte]

<sup>1) &</sup>quot;1770 hatte es Johann August Baron von Bottmar, in bessen Familie es noch ist." Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, VI. Band, Bricg 1786.

que j'ai pris pour terminer son triste sort, il en espère beaucoup une prompte fin, pour moi j'attends pour m'en réjouir que le mot soit prononcé. Je dois à Mr. Hess bien des remercîments et je m'en acquitte de tout mon coeur pour l'extrême bonté qu'il a de s'occuper de traduire Kant. Mon fils prétend ne rien entendre à la préface qui nous est parvenu, je prie donc votre époux de la lire avec lui et de lui en expliquer l'esprit; il rit quand je lui dis le "comprendu" [compte rendu]. Peut-être que je me trompe en effet, mais il me semble que le but de cette préface est de poser pour principe que du sentiment intime que "chaqu'individu" réfléchissant a a priori de sa liberté doit s'ensuivre graduellement l'idée du bien et du mal. puis de l'existence de Dieu sans laquelle il n'y aurait ni bien ni mal; de même que celle de l'immortalité de l'âme nécessaire pour un résultat conséquent au choix que la liberté aura fait du bien et du mal, ce qui amène récompense et punition 1) etc. Je désire bien vivement pouvoir suivre l'auteur dans l'enchaînement de ses conséquences et demande instamment à Mr. Hess de suivre la bonne oeuvre de cette traduction jusqu'à la fin et d'avoir la complaisance de m'en faire faire une copie qui me soit propriété personnelle. Je vous serai aussi bien obligée, madame, de me dire tout franchement si j'ai saisi le sens de cette préface ou si elle signifie un autre plan "dans" [de] l'auteur pour son ouvrage. Voulez-vous bien faire mille compliments de ma part à Mr. et surtout Mde Melm et au bon ami Schaul et ne jamais douter, madame, du tendre souvenir que je conserverai toujours pour vous et des sentiments d'estime et d'affection qui m'attachent à vous pour la vie<sup>2</sup>).

# 6. Alexander Lameth an Frau Hess. Magdebourg, ce 21. 9 pre [novembre] 1795.

Réjouissez-vous, mes chers amis, le voeu que votre bonté pour moi formait depuis si longtemps, est accompli: Je suis libre! C'est dans le moment où nous nous y attendions le moins, où l'adjudant du roi venait de répondre que les circonstances actuelles ne permettaient pas qu'on me rendît la liberté, que je la reçois, et sans conditions ni restrictions. L'imagine que Lafayette et nos deux autres compagnons vont aussi l'obtenir, on aura fait sentir

<sup>1)</sup> Ift damit die Einleitung zu ber 1788 erschienenen "Kritit ber praktischen Bernunft" gemeint?

<sup>2)</sup> Das Siegel von feinem rothen Lack zeigt im Allianzwappen rechts mit den Balken des Andreaskreuzes das Wappen der Broglie. D'Hozier, état présent de la noblesse française 499.

à l'empereur que lorsqu'il rendait la liberté à Camus, Drouet etc. 1) qui avaient condamné le roi à mort, il serait d'un mauvais effet de retenir ceux qui l'avaient défendu [!]; du moins voilà de toutes les conjectures celle qui nous paraît la plus probable 2). Mon frère et moi partons dans deux jours pour Hambourg et moi peut-être de là pour l'Angleterre. Nous aurions voulu rester encore quelque temps ici avec ma mère dont nous sommes obligés de nous séparer et qui va rejoindre le maréchal de Broglie, mais il ne paraît pas que le gouvernement désire notre séjour en ces lieux. Je suis-pressé et ne puis vous écrire longuement aujourd'hui, mais de partout où j'irai, vous recevrez de mes nouvelles et les assurances de ma tendre et inaltérable amitié. Donnez-moi souvent des vôtres en adressant vos lettres sous l'enveloppe de M. M. Fortuné Lavigne et Comp. rue du "gross bleichen" à Hambourg, quelque part que je sois, on me les fera parvenir. Adieu mes chers et excellents amis, dans les fers ou libre, en Prusse ou dans tout autre lieu du monde, je suis à vous à la mort. Ma bonne mère qui vous aime comme moi, prend la plume pour vous parler de sa joie.

#### Von der Hand der Gräfin Lameth:

Elle est telle que vous jugez, madame, mais pourtant bien compensée par cette séparation nécescaire à cause des projets et même nécessités de différentes courses que mes enfants ont à faire et que [im Orig. qui] ma pauvre santé ne saurait soutenir. Je retourne donc avec ma famille soit à Pyrmont soit à "Blakenbourg" [Blankenburg] où ils pensent "de" venir. Là comme ailleurs votre amitié, mes chers amis, me sera toujours présente, j'y recevrai avec joie de vos nouvelles de temps en temps; dites mille choses à la perruque noire et M<sup>de.</sup> Melm. Si jamais Mr. Hess sait qu'on traduise Kant en français 3), je le prie de me donner l'adresse de cette traduction.

P. S. [vom Grafen Alexander]. J'ai donné votre adresse, mon cher Hess, à un banquier d'ici qui m'a dit qu'il venait de faire une très bonne affaire en toile de Silésie avec Mr. Menard qui était à Warmbrunn cet été; ce banquier s'appelle Homary, lui et son frère qui sont de compagnie, sont riches, sages et honnêtes gens. Je m'occuperai à Hambourg de ce qui pourrait donner plus d'étendue à

<sup>1)</sup> S. o. S. 222. 2) Die Hoffnung Lameths erfüllte sich nicht; Lafapette, Latour-Maubourg und Bureaux de Push wurden erft am 19. September 1797 in Freiheit gesetzt. Lafapette, mem. IV, 301.

<sup>3)</sup> Als erste Uebersetzung einer Schrift Kants ins Französische finde ich bie "Observations sur le sentiment du beau et du sublime" angegeben, bie 1796 zu Paris erschienen.

votre commerce. Vous me feriez plaisir, mon très cher, d'adresser les deux "desseins" [dessins?] que je vous ai prié de demander à "Ficher", à Mde. de Bodemer née de Goslar à Magdebourg. Adieu encore, mille amitiés aussi à la perruque noire, à Mr. et Mde. Melm et à Mr. et Mde. d' "Eichetel" s'ils sont à Hirschberg, ainsi qu'à leurs hôtesses. J'espère que vous ne m'oublierez pas non plus auprès de notre excellent agriculteur et de la très bonne et très aimable promise').

#### 7. Hambourg ce 23. mars 1796.

Votre lettre, madame et chère amie, m'a fait le plaisir que me font toutes celles que je reçois de vous où je suis sûr de touver toujours les assurances de votre bonne et tendre amitié. à votre mari que je pars demain pour l'Angleterre où je vais pour affaires et aussi pour prendre les eaux de Bath qui me sont ordonnées. J'aurais bien mieux aimé notre cher Warmbrunn, mais fait-on jamais ce qu'on veut? Ce qui me fait plaisir, c'est que j'espère beaucoup que mon frère et d'Aiguillon<sup>2</sup>), un de mes amis et que vous savez l'être aussi de la liberté, iront me remplacer cette année à W[armbrunn]. Vous les aimerez, j'espère, autant que moi et quoiqu'ils soient mes bien bons amis, je ne voudrais pas que ce fût davantage; mais j'ai tant de confiance dans votre amitié que malgré leurs avantages j'ose ne le pas craindre. Le sort de la France est toujours le même et par les nouvelles que j'en ai, on ne croit pas que le gouvernement parvienne à se soutenir longtemps. Quand arrivera le moment où la vraie liberté se trouvant établie chacun pourra en admirer et en Que d'hommes périssent qui combattaient pour imiter le modèle? elle et ne la verront pas! La paix seule peut donner des espérances,

<sup>1)</sup> Das ist dieselbe junge Dame, die in Lameths Briese vom 12. Oktober 1794 (s. o. p. 241) "votre jeune et douce fille" genannt wird. Es war die als Tochter angenommene Nichte der Frau Heß; sie heirathete Heinrich Heß' Ressen, Johann Daniel Heß, welcher der Nachsolger seines Oheims in dem alten Leinengeschäfte von Gottsried und Heß wurde. — Nach einer gütigen Mittheilung der Frau Amtsgerichts-rath Heß in Wernersdorf.

<sup>2)</sup> Armand de Vignerot-Duplessis-Richelieu, duc d'Aiguillon, cin Sohn bes bersichtigten Dubarry-Mimsters, geboren um 1750, eifriges Mitglied der Konstituante und der Legislative, nach Custines Uebernahme des Kommandos der Rheinarmee sein Nachfolger in den "gorges de Porrentruy" [l'runtrut]. In Folge eines zur Unzeit besannt gewordenen Briefes an Barnave, worin er die Nationalversammlung wegen der Ereignisse vom 10. August der "usurpation" antsagte, mußte er (nach London) stiehen. Le premier consul, en 1800, s'empressa de le rayer de la liste des émigrés; d'Aiguillon en reçut la nouvelle à Hambourg et il était sur le point de s'embarquer pour revoir sa patrie, lorsque la mort le surprit. Biogr. Universelle.

on en parle, mais on en parle depuis si longtemps et cependant le sang continue à couler. Je suis charmé que vous soyez contente de l'établissement de votre fille, vous m'en donnerez des nouvelles et de tout ce qui vous intéresse. Je ne conçois pas que je n'aie pas reçu de nouvelles de Mde. de Bottemar; si elle oubliait ses amis, sur qui pourrait-on compter au monde? Mais je ne le crains, on n'oublie pas les gens dont [on] est si sincèrement aimé. Je pars à regret. Ce n'est pas de quitter l'Allemagne qui m'afflige, c'est de m'éloigner de la Silésie. Charmante Silésie, excellents gens qui l'habitez, plus excellents encore ceux que j'y aime, vous serez toujours doucement présents à ma pensée. Adieu, je n'ai pas un moment ,,à" moi, il en faut un cependant pour écrire à Mdc. de Bottemar, je ne veux pas partir sans lui souhaiter le bonheur. Mille choses à nos amis. Adieu!')

#### 9. Hambourg ce 31. mars 1797.

C'est à vous, ma très bonne amie, que j'envoie une souscription pour un éloge de Lafavette qui a ici un grand succès par le talent et l'excellent caractère de l'auteur. Vous me ferez un véritable plaisir de lui procurer autant de souscripteurs que vous pourrez et de m'envoyer le plus tôt possible la liste où l'on peut mettre son nom ou des initiales lorsqu'on trouverait quelqu' inconvénient à se nommer; les gravures sont charmantes et il y a vraiment de très beaux vers. J'écrirai probablement le premier courier à votre excellent époux pour lui demander une fourniture en toiles de différentes qualités; la commande pourra être de quelqu' importance. Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles et de tout ce qui vous intéresse; nous avons quelqu' espérance de retourner bientôt dans notre pays, mais si la grande affaire dont j'ai parlé à votre mari avait lieu, il ne serait pas impossible que j'allasse passer deux ou trois semaines avec vous. J'espère que vous ne doutez pas du plaisir que j'aurai "à" vous revoir, vous connaissez mes sentiments pour vous et leur inaltérable tendresse. D'Aiguillon vous offre ses hommages et dit mille choses à Monsieur Hess. Parlez de nous à Mdes. de Bottemar et de "Schaffultz" [?], j'ai écrit à la première et d'Aig[uillon] à la seconde, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Je suis si pressé que je dois finir ma lettre, mais ce ne sera pas sans vous assurer que mon attachement pour vous durera autant que ma vie. Bien des amitiés au cher Hess, à l'agriculteur et à nos amis. N'oubliez pas Mdes. Melm et Dumoulin.

<sup>1)</sup> An biese Stelle gehört wohl ein 8. undatirter, sehr wahrscheinlich am 22. Juli 1796 geschriebener kurzer Brief, in welchem Lameth seinen Freund Heinrich heß bittet, ihm auf kurze Zeit fünfzig Thaler zu leihen.

#### VIII.

## Das ehemalige Jakobskloster auf der Sandinsel zu Breslan.

Bon Ludwig Burgemeifter.

Der eigenartige von Oberarmen umflossene Stadttheil "auf dem Sande" in Breglau hat ein großes geschichtliches Interesse. wiffen, daß die Augustiner-Chorherren von ihrer erften Niederlaffung in Gorfau nach 1148 ihren Hauptsitz unter Forberung bes Grafen Beter Blaft und feiner Gemahlin Maria nach ber Breslauer Sandinsel verlegten. Das ihnen zugewiesene Grundstück auf bem öftlichen Theil der Insel beckt sich mit der heutigen Sandfirche und bem füblich angrenzenden fistalischen Befige bes ehemaligen Sandflofters, ber heutigen Universitätsbibliothet. Schon auf bem Plane von 1562 zeigt sich im Wesentlichen dieselbe Begrenzung. Südlich bis zur Sandbrude ichloffen fich und ichließen fich heute noch einige Burgerhäuser an, beren Bahl sich in Folge Bergrößerung des Klosterbesitzes allerdings verringert hat; östlich bilbet die Ober die Grenze. Nördlich von ber Sandfirche erstreckte sich ein schmales Gäßchen als Berbindung zur Dombrude. Der fübliche größere Theil der bort heute verlaufenden breiten Strafe "An ber Kirche zu U. L. Frauen" war burch eine Mauer mit einem Thore als Klosterbesit abgegrenzt. An der Nordwestede lag ein fleines Sauschen, bas sowohl auf einer Reichnung von 1687, als auch in F. B. Werners Topographie (Bl. 233) übereinstimmend gezeichnet ist und fehr mahrscheinlich bie Schule bes Sanbstifts enthielt'). Auf bem Gelande nördlich und öftlich ber

<sup>1)</sup> Zeitschrift X, 264. Anm. 4. uf beme Sande kein unser lieben vrauwen schule 1385. XXXVI, 76.

Sandtirche befand sich vor 1376 der Begräbnisplat des Sondklosters '). Nördlich von der zum Dom führenden Straße bis zu der heutigen Gneisenaubrücke, der ehemaligen langen oder Bordombrücke, bleibt noch ein Häuserbreieck, im Süden und Westen durch Straßen, auf der dritten Seite durch die Oder begrenzt. Hier lagen meist Bürger-häuser. Am äußersten Ende östlich von der Gneisenaubrücke scheint früher die Josephskapelle gelegen zu haben. Sie war 1481 erbaut, den Heiligen Joseph, Joachim, Natalia und Hadrian geweiht und lag nach einer Angabe am Fuße der Brücke auf dem Sande neben dem Schülerhospital 2). Stenus bezeichnet die kleine Kapelle gcradezu als Zubehör zu einem Schülerhospital 3), das bereits 1426 als "Ziechhowz zu unser lieben frawen an der brocken" genannt wird 4). Diese Kapelle St. Joseph scheint früh eingegangen zu sein.

Während ber öftliche Theil ber Sanbstraße mit stattlichen Gebäuden besetzt war, die theils Bürger - namentlich Bäcker 5) und Brauer theils Beiftliche bewohnten, nahmen nach Stenus ben gangen weftlichen Theil nur hutten armer Leute ein. Dies gilt namentlich für ben füdlichen Theil und die zwei dort auf dem Plane von 1562 gezeichneten Bäuserviertel bis zur Nonnen- ober heutigen Annengasse und noch mehr für den Theil westlich, von der heutigen Oberschleuße und Schleufengaffe 6), die parallel mit ber Sandstrafe verläuft und wo noch heute armliche Sauschen fteben. Am Sudende biefes Biertels hart an der Ober lag eine Badeftube 7). Gemäß bem zwischen ber Stadt und dem Sandstift nach langen, seit 1474 schwebenden Berhandlungen 1520 geschlossenen Bertrag über bie Jurisdiction auf ber Sandinsel fielen biese beiden Bäuserviertel in bas Rechtsgebiet ber Stadt. Der gange übrige Sand gehörte "mit aller Eigenschaft, Herrlichkeit, Reichung und Berleihung ber Baufer ober Grunde frei ohn alles Geschoß, Wachgeld, Feuergeld und andere Beschwerung dem Berrn Abt, Convent und Klofter Unferer Lieben Frauen" 8).

<sup>1)</sup> Ss. rer. Sil. II, 204. 2) Ss. rer. Sil. XVII, 99, Anm. 155.

<sup>8)</sup> A. a. D. 50/51. 4) Zeitschrift X, 264, Anm. 6.

<sup>51</sup> Bgl. Haus Nr. 2 Neue Sanbstraße von 1573, wo Bactwaaren bas Portal zieren.

<sup>6)</sup> Markgraf, Die Straßen Breslaus, 8 u. 143.

<sup>7)</sup> Zeitschrift X, 263, Anm. 11. Bgl. Blan von 1562.

<sup>8)</sup> Ss. rer. Sil. III, 295.

An dem nördlichen Theil dieser Seite finden wir schon 1562 die bem Sandstift gehörige Marienmühle, dicht am Oberlaufe; vor ihr eine nach Westen herumschwenkende Gasse, die noch heute vorhandene Mühlgasse.

Es bleibt noch der zwischen dieser Gasse und der Nonnengasse verlaufende Häuserbezirk zu besprechen. Das heutige Annenhospital gegenüber der Sandfirche, im nördlichen Theile diejes Bezirks durfte allgemein bekannt fein. Der hochragende, mit Strebepfeilern geschmudte mittelalterliche Ban wendet einen schmalen, mit spigbogigem Giebel abgeschloffenen Bautheil nach ber Strafe, ein höherer Gebäudetheil schließt sich an. Auf ben erften Blick fieht man, bag eine frühere Rirche vor uns steht, beren Chor in regelrechter Beise mit ber Oftseite ber Strafe zugekehrt ift. Der einst zweischiffige Bau, ehebem in Ziegelrohbau mit Sausteingliederungen hergestellt, ift jest geputt und burch Ginziehen gablreicher Deden für Wohnzwecke umgebaut worden. Bon der Innenarchitektur geben einige auf dem Grundstücke liegende Säulenreste eine schwache Borftellung!). Der Erbauer ber Kirche mar ber Abt bes Sanbstifts, Johannes III. von Brag, 1375-862), beffen Grabfteinplatte mit ber leichteingerigten Figur bes Berftorbenen am Chore eingelassen ist. Die Rirche mar ber hl. Anna geweiht und biente als Begräbniffirche ber Saudparochie. Sie wurde 1818 zu einem Hospital umgestaltet.

Süblich von ber ehemaligen Annenfirche, die sich auf dem Plane von 1562 sehr beutlich abhebt, erstreckte sich ein umfriedigter Gebäudebezirk bis an die Nonnengasse. Es war die Niederlassung der Augustiner-Chorfrauen, die uns etwas eingehender beschäftigen soll.

Sowohl in Breslau wie anderwärts ist es zu beobachten, daß die Klöster der gleichen Regel für verschiedene Geschlechter nahe bei einsander errichtet wurden. So finden wir 1240 im St. Jakobskloster am Sandthore, dem heutigen Oberlandesgericht, die Minoriten und neben ihnen 1257 die ordensverwandten Clarissinnen; später die Dominikanerinnen von St. Katharina neben dem älteren Kloster der Dominikaner von St. Adalbert. Die Dominikanerinnen in Katidor

<sup>1)</sup> Ss. rer. Sil. II, 204.

<sup>2)</sup> Lutid, Die Runftbentmaler Schlefiens. I, 38.

hatten die Predigerbrüder des dortigen Alosters zu Prokuratoren und Seelsorgern, die Cisterzienserinnen in Trebnitz die benachbarten Brüder zu Leubus. So wohnen auch hier die Augustiner-Chorfrauen nahe dem Stifte der Chorherrn.

Schon im 13. Jahrhundert ift die Niederlaffung der Canonissinnen oder Chorfrauen des hl. Augustin von der Congregation im Lateran auf bem Sande geschichtlich beglaubigt. Gifelher Colneri, ein hochangesehener und reicher Mann, Breslauer Hofrichter, Sofnotar und Domherr, der in gahlreichen Urfunden unter Herzog Beinrich V. und Bolto I. ale Beuge ober Betheiligter auftritt, bestätigte am 6. Ottober 1299 vor ben Schöppen ben Augustinerinnen auf bem Sande ben rechtlichen Besitz ber "area cum curia libera ex antiquo sita contra claustrum S. Marie in Arena, welchen dieselben von der Freigebigfeit feiner Borfahren erhalten, doch ohne daß fie bisher eine Urfunde barüber bekommen hatten 1)". In ben folgenden Jahrhunderten treten bie Rlosterfrauen niemals hervor, wohl aber geben gelegentliche Erwähnungen von bem Fortbestande ihrer Niederlaffung auf dem Sande So wird 1349, Freitag Lucie erwähnt: Convent ber nunnen Runde. uf bem ganbe, bag bo lit tein unfir vrowen ubir2). 1471 heißt es im Schöppenbuch: jungfrauen in bem convent offim Sande. Stenus erwähnt bas Rlofter nicht. Es bestätigt bies bie Annahme, baß bie Nonnen einige Burgerhäuschen inne hatten, deren Aeuferes Die Thätigkeit ber Infaffen taum vermuthen ließ. Gie hatten eine bescheibene Hauskapelle zur schmerzhaften Mutter als Oratorium eingerichtet, in welcher ihre Orbensbrüder vom Sandstifte ben Gottesbienst versahen. Während die Chorherrn, die übrigens den Schwestern als weltliche Sachwalter zur Seite ftanben, fich großen Guterbesites erfreuten, besagen die Chorfrauen im Wefentlichen nur einige ginstragende Rapitalien 3). Seit 1637 bewilligte ihnen der Raiser Ferdinand eine Beihülfe in Rorn und Brennholz, ber er fpater auch jährlich 200 Gulden baares Geld hinzufügte.

<sup>1)</sup> Cod. dipl. XI, 2567. 2) Markgraf, a. a. D. 8.

<sup>8)</sup> Zeitweilig gehörte ihnen ein Haus in ber Obergasse hinter dem Elisabethtirchhofe. Auch besaßen sie das Gut Maria-Höschen, das sie im 17. Jahrhundert zu Erbzinsrecht veräußerten.

Seit Ende 1685 finden wir Berhandlungen über einen Kirchenneubau für das Chorfrauenkloster im Gange'). Eine Sandzeichnung aus biefer Zeit läßt bie Besitzung berfelben als aus fünf fleinen Bebauben bestehend erkennen. Das sublichste bavon, an ber Ede ber Nonnengasse (Jungfern- ober Annengasse) liegend war erst am 4. April 1661 burch Eintausch gegen ein Gebäude an ber Dombrude in ben Besit ber Schwestern gelangt und follte nunmehr ben Neubau aufnehmen. 1686 ließ die Oberin Ursula Maria Birtholy ben Ban beginnen 2). Alsbalb aber erwirfte bie Stadt eine Siftirung ber Bauarbeiten, indem fie gegen ben Rirchenbau beim Oberamt Beschwerbe erhob, da berfelbe "ber Bestung ein schädliches opus novum sein" würde. Nach längeren Berhandlungen und Ofularinspettionen verständigte man sich auf eine Ginschränkung ber Sohe bes Bauwerks, die auf insgesammt 35 Ellen festgesett wurde. Unterm 7. August 1687 ertheilte ber Raifer Leopold bann ben Nonnen die Erlaubniß zum Bau "auf folche Formb wie der eingeschickte Abrif vermag", bie Rathmanne erhielten bie Busage, daß bie Rirche für ben Fall einer großen und nahen Feindesgefahr bemolirt werben folle. Noch ehe biefer Erlag an bie Abreffaten gelangte, am 8. April, bittet bie Priorin ben Magistrat, weil ber schon eingemachte Kalt verderbe, bem Maurermeifter Sigmund Lindtner nunmehr den Beginn ber Funbirungsarbeiten zu gestatten. Am 14. August 1687 murde bann von bem Sanbabt Johann VII. Sievert (1677-1706) und ber Oberin Urfula ber Bau begonnen. Am 31. März 1688 vollzog ber Domherr Freiherr Leopold Wilhelm von Tharoult, der durch feine von den Resuiten verwaltete Rrankenverpflegungsstiftung besonders bekannt ift, Die feierliche Grundsteinlegung an der Stelle des jetigen Hochaltars. Nach zwei Jahren schon konnte der Bau durch den Domherrn Carl Reander von Betersheydau am 4. Juni 1690 geweiht werden; aber erft nach völliger Fertigstellung, namentlich ber Altare, am 29. März 1691 wurde die dem heiligen Apostel Jakobus gewidmete Kirche geöffnet und burch ben Abt Johannes das Allerheiligste aus ber

<sup>1)</sup> Aften im Staatsarchiv, auf benen auch die meiften folgenden Angaben beruhen.

<sup>2)</sup> Bgl. Schlef. Borgeit, II, 259.

Annenfirche dahin übergeführt. Die Brüder des Sandstifts übernahmen darin die Seelforge.

Die in bescheibenen Abmeffungen gehaltene Rirche verräth sich fofort als ein Baroctban. Zwischen hoben flachen Bilaftern find auf ber Oftseite bas von der Neuen Sanbstraße zugängliche Bortal mit reichem Schnitwert und bem Bischofsmappen, sowie zwei Nischen mit ber hl. Anna und ber hl. Hebwig angeordnet; über bem Architrav erhebt fich ber hohe Giebelaufbau, gebildet aus einer Bilafterstellung mit flachem Giebelbreieck, an die Pilafter lehnen fich hohe und reich ornamentirte Boluten an. Wegen bes Buganges zur Kirche von ber Neuen Sandstraße aus mußte man von der üblichen Oftung absehen, jo daß der Hochaltar die umgekehrte Lage nach Westen erhalten hat. Im Innern charafterifirt sich bie kleine Kirche als einschiffiger vierachsiger Raum, der mit Rrenzgewölben überdectt ift. Die Rippen tonen in einem schmalen Saume ber Deckenfelber noch leife nach. An bas Schiff schlieft fich eine halbrunde Apfis mit zwei Seitenfenstern. Ift letterer Raum gang glatt gehalten und mit einer Biertelfugel überwölbt, fo zeigt bas Schiff eine Blieberung burch breite Bilafter mit niedrigen Rapitellen, die durch Engelstöpfe und Afanthusblätter geschmückt find. Darüber liegt ein dreifacher Architrav, auf ben die Rappen auffegen. Dem schlichten, aber in guten Berhaltniffen fich aufbauenden Innenraum gereichen die Ginbauten zu ansprechender Wirkung. Die lette Oftachse ist in halber Sobe als Orgelchor überwölbt und vorne burch eine geschwungene, reizvoll ausgebildete Bruftung abgeschloffen, barüber erhebt fich eine fleine, entsprechend gestaltete Orgel. An ber Nordseite ift in ber Bobe bes ersten Stodes bes Rlofters eine Loge vorgefragt. Das reichfte Ausftattungsftuck ift aber ber Hochaltar, ber fich in guten Berhältniffen, reicher Grund= linie und Einzelausbildung bis jum Gewölbe erhebt.

An Kunstwerken besitzt die Kirche noch einige bemerkenswerthe Stücke. Unter der Orgelempore ist rechts vom Eingang in einer Wandnische eine Pietà aus dem 15. Jahrhundert aufgestellt, eine gute Schnitzarbeit, die leider durch geschmacklose Neuvergoldung völlig entstellt ist. Ferner enthält die kleine Kirche vier echte Willmanns. Das erste davon ist ein rundes Stirnbild im Ausbau des Hochaltars

und stellt den hl. Augustin mit der hl. Dreifaltigkeit dar. Die anderen drei Willmann'schen Bilder sollen für die Prämonstratenser 1675 gemalt sein. Sie stehen in einem ideellen und künstlerischen Zusammenhang. Es sind offenbar Botivgeschenke nach Hungersnoth, Kriegsgefahr und Pest.

hatten nun die Chorfrauen ein Gotteshaus, bas nicht nur bem Bedürfniß vollauf genügte, sondern auch fünftlerisch erhebend ausgestattet war, so trat jest die Rummerlichkeit und Enge ihrer Wohnräume um fo fchlimmer hervor. Balb barauf ermöglichten aber fromme Wohlthäter einen Neubau des Stiftsgebäudes. 14. April 1709 gestorbene, in der Jakobskirche bestattete Raiserliche Oberamts = Rath Georg Friedrich von Schliebenheim hatte die Canonissinnen in seinem Testament mit einem Legat bedacht, bas jedoch erst nach bem Tobe seiner Wittme ausgezahlt werden follte'). Seine Gemahlin ließ bem Berftorbenen eine Grabtafel in ber Rirche fegen und bestimmte nicht nur ihr ganges Bermogen schon bei Lebzeiten den Grabeshüterinnen ihres Gatten, sondern beschloß auch, ihnen ein neues Rlofter zu bauen. Am 6. Mai 1711 legte bazu ber bamalige Sauptmann bes Breslauischen Fürstenthums, Graf Franz Anton von Schlegenberg ben Grundstein, neun Ellen tief. Gründung machte also wie auf bem ganzen Sande beträchtliche Schwierigkeiten. Der Bau murbe 1715 vollendet und bestand gunächst aus dem Vordergebäude von neun Achsen Lange. Später murbe gur Erweiterung ein bagu fenfrechter Flügel am nördlichen Ende angebaut. Der Bau zeigt schlichte Barockformen, die trot ihrer Einfachheit bes monumentalen Zuges nicht entbehren. Die etwas reicher ausgebilbete Eingangsthür hat gang flaches Schnörkelwert, über der Thur befindet sich in einer Nische eine Darstellung ber heiligen Anna. Die Innenräume find meift mit elliptischen, burch Stichkappen belebten Tonnen überwölbt, die zum Theil früher bemalt waren. Die Innenarchitektur hat sonst nichts Bemerkenswerthes. Auf den Fluren hängen noch einige alte Bilder, von benen zwei die Jahreszahlen 1611 und 1652 tragen, andere auf Willmann'iche Schule beuten.

<sup>1)</sup> Anton Rathsmann, Fragmente aus ber Gefchichte ber Rlöfter und Stiftungen Schlefiens, 20.

In ber Nacht vom 25. jum 26. Mai 1791 verheerte ein großer Brand die Sandinsel. Das Rloster und die Rirche ber Chorfrauen fielen ben Flammen zum Opfer. Der Wieberaufbau murbe burch reiche Beihülfen von allen Seiten alsbald ermöglicht. Der Minister Graf Hogm bot fofort, am 10. Juni 1791, bem Rlofter ein königliches Gnabengeschent an und verlangte behufs Beurtheilung bes Berluftes bie Borlegung eines Roftenanschlages für ben Bieberaufbau, ben die Oberin Maria Benedicta Gellnerin einige Tage barauf einreichte. Der König gewährte auch bereits im August eine Beihülfe von 4500 Thir. und von anderer Seite flossen die Unterstützungen nicht minder reichlich. Der Zimmermeister Joh. Chriftoph Schönfelb übernahm die Zimmerarbeiten, die unter ben erforderlichen Arbeiten ben größten Umfang einnahmen. Die Kirche, bas Kloster und ein hintergebäude waren zu erneuern. Die Maurerarbeiten führte Carl Auf Ansuchen erhielt die Priorin für den Aufbau die Supper aus. Bergünstigung eines "Freppasses", ber fie von Stadtzöllen, Privat-Mauthen und Accise befreite. Die ganze durch Stiftungen eingegangene Summe betrug 10173 Rthlr. 17 Sgr., die Ausgaben 10041 Rthlr. 18 Sgr., so bag bie von bem letten Pralaten bes Sanbstifts, Johann Strobach gelegte Schlufrechnung fogar einen Ru ben Reubeschaffungen gehörten auch brei Ueberschuß ergab. Gloden, bie ber Glodengießer Sebaftian Gerftner in Breslau gegoffen hatte und beren Umschriften von bem Brandunglud und ber ben Wieberaufbau ermöglichenben Gnabe bes Rönigs Friedrich Wilhelm III. erzählen. Der Bieberaufbau scheint bas Gepräge bes Bauwerks im Wefentlichen gewahrt zu haben. Allerdings erhielt ber Dachreiter auf bem Rirchenbach, ben eine Werner'iche Zeichnung mit zweimal burchbrochener Saube barftellt, eine entftellende Bereinfachung.

Sobalb bas Alostergebäube wieder hergerichtet war, bas damals zur Sicherung gegen erneute Feuersgefahr bis in den zweiten Stock eingewölbt wurde, eilten die verscheuchten Chorfrauen in das verödete Haus zurück. Die Kirche konnte am dritten Adventssonntage, den 11. Dezember 1791, wieder eingeweiht werden. Nicht mehr lange sollten sich die Ronnen des stattlichen Heims erfreuen, denn es erfolgte 1810 die Aushebung der Klöster und Stifte. Dreizehn Konventualinnen

wurden mit der letten, am 26. Januar 1795 bestätigten Priorin Johanna Nevomucena Teuffelin in die Welt zurückgewiesen.

Das verlassene Haus und die Rirche erbat sich ber Fürstbischof 1811 für bas bisher auf bem Dome befindliche Schullehrerseminar, welches auf Grund bes von bem berühmten Saganer Abt Janag von Felbiger bearbeiteten Reglements am 4. September 1765 in Breslau begründet worden mar. Das Seminar murbe ichon im folgenden September babin verlegt und benutt feither die für Lehrzwecke keineswegs geeigneten Rlosterräume. Die Kirche, ihres gottes= bienstlichen Zweckes beraubt, ging allmählich auch ihrer Ausstattung verlustig. Die kostbaren Gefäße und Paramente wurden durch die Regierung anderen Rirchen überwiesen, ebenfo fpater Seitenaltare und Rangel, lauter Stude mit hervorragenber Schnigarbeit. Regierungsverfügung vom 5. Februar 1831 wurde ein Altar ber Rirche in Wilkau, Rreis Namslau, geschenft, ferner überwies bas Provinzial-Schultollegium am 11. September 1841 einen ber Seitenaltäre ber neuerbauten fatholischen Rirche in Steinau a. D. und am 24. Oftober beffelben Jahres ber genannten Rirche in Steinau noch einen Seitenaltar, sowie die Rangel und acht ginnerne Leuchter.

Aber nicht nur der Ausstattung ber Rirche, sondern ihrem ganzen Bestande drohten ernste Gefahren. In den Aften befindet sich unterm 15. Dezember 1839 ein Antrag an die Regierung, welchen ber Berfaffer, Seminardirektor Wenzel, felbst überschrieben hat: "Tobesurtheil für die Seminarfirche". Dhne jedes Verständniß für den geschichtlichen und fünftlerischen Werth bes Rirchleins beantragte er, daß gur Erweiterung der ungenügenden Seminarraume "bie gang überfluffige Seminarfirche theilweise gerftort, umgebaut und in Lehr-, Wohnund Schlafräume verwandelt werde." Und in der färglichsten und öbesten Reit, die unser Baterland durchgemacht hat, trat man auch wirklich biesem Gebanken amtlich näher. Der Kgl. Bauinspettor Spalbing erhielt am 15. Mai 1840 ben Auftrag, Blane zu biefem Umbau auszuarbeiten. Der Bauplan scheiterte wohl an der Höhe der Kosten, die auf über 6000 Thlr. ermittelt wurde. Es wurde auch in Betracht gezogen, die Kirche als Waarenlager zu verkaufen, wie die Rosephskirche und die Arppta der Katharinerinnen. Glücklicherweise kam aber Richts von allebem zu Stande. Bielmehr sollte bie Kirche, nachdem sie 42 Jahre unbenutt gestanden, wieder zu neuem Leben erstehen.

Der Seminarbirettor Lic. Bande begann mit Unterstützung bes Fürstbischofs und unter erheblichen perfonlichen Opfern im Anfang 1852 eine Wiederherstellung der Kirche und zwar ohne eine Genehmigung feiner vorgefetten Beborde, des Provinzial-Schultollegiums einzuholen. Als letteres von dem Bau erfuhr, mar er schon zu weit vorgeschritten, als bag ein Rückgängigmachen ober Einhalten möglich Man entsandte Kommissionen zur örtlichen Besichtigung. Der war. Direttor, jur Rechenschaft gezogen, behauptete, nur bringend Nöthiges ausgeführt zu haben. Man bestrafte ihn mit einem strengen Berweis und zehn Thaler Strafe. Die Wieberherstellung ber Rirche aber ging weiter und am 28. Juli 1852 wurde fie burch ben Ranonitus Reufirch neu geweiht. Nunmehr aber wurde die hl. Anna gur Schutbeiligen erkoren und die Rirche heift seitbem Annenkirche. Der Maler M. Zimmermann lieferte im Juni 1853 für ben Hochaltar ein Altarblatt, bas bie neue Schutheilige verherrlichte. Er erhielt 54000 Pfennige (150 Thaler) für das Werk. Ferner wurde, da die Kanzel verschenkt war, eine neue Rangel von einem Breslauer Tifchler für 180 Thaler beschafft, die allerdings in keiner Hinsicht der Kirche entspricht. Altare, mit Ausnahme bes Hochaltars, waren ebenfalls nicht mehr Die Brüberschaft zu Maria Reinigung, Die von ben vorbanden. Resuiten gegründet und burch papstliche Bulle vom 13. Dezember 1640 bestätigt worden ift, benutte die Rirche feit ihrer Wiederherstellung. Sie beschaffte einen geringwerthigen Seitenaltar. Wenn auch mit knappen Mitteln, war fo die Kirche leiblich wiederhergestellt und bas tatholische Lehrerseminar konnte 1865 sein hundertjähriges Besteben in derfelben feiern, benutt fie auch jest noch zu feinen Anbachten.

Neuerdings bedrohen die interessante Kirche, die den Ruhm beansprucht, die erste Barocktirche Breslaus zu sein, neue Gefahren. Die Stadtverwaltung hat mit Rücksicht auf die erhebliche Steigerung des Verkehrs und die deshalb nothwendige Verbreiterung der Neuen Sandstraße eine Fluchtlinic festgesetzt, gegen welche die Seminaroder Annenkirche vorspringt. Diesem Verkehrsbedürfniß läßt sich jedoch Rechnung tragen, indem man unter der Wölbung der Orgelsempore einen Fußgängerdurchgang anlegt. Der vorspringende Kirchenbau wird dem Straßenbild nicht zum Schaden gereichen. Weiter bedrohen das Gebäude aber auch die Pläne des Provinzial-Schulkollegiums. Um statt der engen, schlecht beleuchteten Seminarklassen einen besseren Neubau zu beschaffen, ist es in Frage gekommen, das ganze ehemalige Jakobsklosker zu Spekulationszwecken auf Abbruch zu verkaufen. Glücklicherweise ist in der Angelegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen.

#### IX.

# Die Anfänge des Breslaner Bereinswesens (bis 1808).

Bon Beinrich Benbt.

Es fann befremblich erscheinen, bag bie Ehre ber Betrachtung in biefen ernfter Forschung geweihten Blattern bem Bereinsmefen zu Theil werben soll, beffen offentundige Auswüchse, Berirrungen und Lächerlichkeiten so gern und so oft als "Bereinsmeierei" getabelt und verspottet werben. Es liegt einerseits auf ber Sand, in wie vielen Fällen durch das Bereinswesen der Großmannssucht, der Eigenbrödelei, bem Spieltriebe und andern menschlichen Berfehrtheiten Vorschub geleistet, Zeit, Rraft und Gelb nutlos vergeubet wird. Aber andrerseits vollzieht sich boch ein bedeutender Theil unseres politischen, wirthschaftlichen, geistigen, gesellschaftlichen Lebens in Diefen Formen. Unfere überall auf freie Selbftbethätigung bringenbe Beit bevorzugt diese ungebundene Gestalt des Gemeinschaftslebens vor ben alten Der moderne Berein erfüllt Aufgaben, Die in Awangsverbänden. früherer Beit entweder noch garnicht gestellt waren, ober bem Staate, ber Rirche, ber Bemeinde, ber Stanbestörperschaft zufielen. eine nothwendige Begleiterscheinung ber Selbstverwaltung, ber Bewerbefreiheit, bes Berfassungslebens; er ist unentbehrlich gur Bebung vieler aus unfern socialen Berhältniffen entsprungener Schaben; er ist oft eine Borschule unserer Staatsmänner und Socialpolititer. Und seine Wirkungen auf den Einzelmenschen sind boch gewiß nicht burchweg nachtheilig. Wenn Friedrich Paulfen 1) die ftudentischen Rörperschaften rühmt als ben besten Ort zur Aneignung "ber beiben

<sup>1)</sup> Die beutschen Universitäten G. 473.

Die Anfänge bes Breslauer Bereinswefens (bis 1808). Bon Beinrich Benbt. 261

Fähigkeiten, worauf alles Gemeinschaftsleben beruht: sich schicken und sich burchsetzen, sich einsetzen für bas Ganze und sich selbst in ihm erhalten," so gilt basselbe im wesentlichen für jede freie, nach eigenen Gesetzen sich selbst regierende Gemeinschaft. Wird nach alledem der Geschichtsschreiber unserer Zeit dereinst das vielverzweigte Bereinstwesen nicht ungestraft übersehen dürfen, so läßt sich auch die wissenschaftliche Untersuchung der ersten Anfänge und Grundsormen dieser sür die Gegenwart so bezeichnenden Erscheinung leicht rechtsertigen.

Unsere Stadt Breslau gahlt nach Ausweis bes Abregbuches für 1902 nicht weniger als 647 Bereine. Unter biefer gewaltigen Rahl find nach ber Gruppirung des Abrefbuchs 174 Bereine "für Religion und wohlthätige Zwecke", 117 fur "Schule, Erziehung und Bolksbildung", 94 für "Hanbel, Gewerbe und Landeskultur", 67 für "Bolitit und Boltswirthschaft", 62 Mufit- und Gefangvereine, 49 gefellige Bereine, 44 Bereine für Biffenschaft und Runft und 40 Militarvereine. Aber selbst biese lange Lifte ift noch nicht vollständig. Es fehlen in ihr einmal alle Studentenvereine mit Ausnahme ber akademischen Turn- und Gesangvereine: offenbar fehlt ferner ber größte Theil ber geselligen Bereine, die bei ihrem loseren Gefüge und ihrem intimen Charafter fich naturgemäß ber öffentlichen Renntniß meift entziehen. Bringt man biefe beiben Lucken in An-Schlag, so dürfte für die jetigen Breslauer Bereine die Bahl 1000 faum zu hoch gegriffen sein. Wenn sich bemgegenüber aus alterer Reit bis zur preußischen Reformzeit, die uns die Selbstverwaltung und die Gewerbefreiheit brachte, nur etwa brei Dugend Breslauer Bereine und Gefellichaften ficher nachweisen laffen, fo ift ber Ginwand ber Unvollständigkeit mindeftens ebenfo berechtigt. Bie viele Eintagsschöpfungen find verschwunden, ohne in Druckschriften ober Aften Spuren zu hinterlaffen. Und gang unmöglich ift es, felbft bei einiger Sachfenntniß, alle wirklich vorhandenen, weit verstreuten Zeugnisse ju sammeln. Hoffentlich wird aber bie folgende Darftellung wenigstens bie wichtigften, für bie Entwicklung bebeutsamften Erscheinungen ber ältesten Breslauer Bereinsgeschichte verzeichnen.

Für bie Betrachtungen im Ginzelnen empfiehlt fich die Anordnung bes Stoffes in fünf sachlichen, nach ben Bereinszwecken unterschiedenen

Gruppen: wirthschaftliche, wohlthätige, wissenschaftliche, musikalische und gesellige Bereine und Gesellschaften. Doch sei wenigstens eine gesammte Uebersicht über die zeitliche Entwickelung des Bereinswesens vorausgeschickt.

Scheiben wir die mittelalterlichen Borläufer unferes mobernen Bereinswesens, die religiosen Brüderschaften, die gewerblichen Rorperschaften, Raufmannschaft und Bunfte und die aus beiden hervorgegangenen Schütengesellschaften aus unferer Betrachtung aus, feben wir ferner ab von zwei heute noch bestehenden gefelligen Bereinen, bie ihren Ursprung, leiber aber ohne überzeugende geschichtliche Beweismittel, in's 15. und 16. Jahrhundert gurudbatiren, fo beginnt bie Breslauer Bereinsgeschichte in der Mitte bes 17. Jahrhunderts mit ber zwar nicht hier gegründeten, aber von unfern Landeleuten besonders wirksam geförderten Leopoldinischen Atademie der Naturforscher. Es folgen sobann noch in Sabsburgischer Zeit bie 1696 gegründete altefte gesellige Bereinigung, die heute noch beftebenbe "Awölfer-Gesellschaft", ferner bie alteste, querft 1710 nachweisbare Musitgefellichaft, das "Collegium musicum", die erste Sterbekasse, bas 1720 gegründete "Collegium erudito-philadelphicum" und ber älteste jubische Wohlthätigkeitsverein, bie 1726 entstandene "ABraelitische Krankenverpflegungs- und Beerdigungsanstalt". Die fribericianische Beit hat in ihrer ersten Salfte, bis zum Ende bes siebenjährigen Rrieges, diefem Bereinsbestande nur die alteste Freimaurerloge und vielleicht noch einen wohlthätigen und einen geselligen Berein hinzugefügt. Um fo fruchtbarer waren aber bie letten zwei Sahrzehnte ber Regierung bes großen Konigs an Bereinsgrundungen. Es entsteht eine gange Angahl von Sterbekaffen und verwandten Gefellschaften; von wohlthätigen Bereinen bilben fich bas Sandlungsbienerinstitut, die israelitische Brübergesellschaft und brei neue Freimaurerlogen; 1771 entfteht bie Borläuferin ber Baterländischen Gejellschaft, die "Dekonomisch-Patriotische Societät"; unter ben in bie Mode tommenden musikalischen und gefelligen Bereinigungen haben bas "Liebhaberconcert" und die 1765 gegründete altefte Reffource befonderen Einfluß ausgeübt. In ber Zeit von 1786-1808 bewegt sich die Bereinsthätigkeit, durch das zeitweilige Mißtrauen der Regierung gegen geheime Gesellschaften nur wenig behindert, auf benselben Bahnen weiter. Die wichtigsten Gründungen jener Jahre sind: bas Hausarmen-Medizinal-Institut, die Baterländische Gesellschaft, die Deutsch'iche Concertgesellschaft und die Schlesische Provinzial-Ressource.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung ber einzelnen Bereine in sachlicher, nach ihren Zwecken gruppirter Anordnung, so finden wir gleich bei ber erften Gruppe, ben wirthichaftlichen Bereinen, einen erheblich engeren Wirkungstreis als bei unferen beutigen Bereinen für Sandel und Gewerbe, Politif und Bolfswirthichaft. In ber Bertretung von Sandels- und gewerblichen Intereffen bot fich neben ben alten Rörperschaften, ber Raufmannichaft und ben Innungen, und namentlich gegenüber ber eifersuchtig gehüteten ftaatlichen Initiative ber Thätigkeit freier Bereine fein Raum. Der Berfuch, burch Bereinigung Gleichgefinnter und Berufung an bie öffentliche Meinung bie Gesetgebung ober Berwaltung zu Gunften irgend welcher wirthichaftlicher ober socialer Strömungen zu beeinflussen, hatte in bie Machtsphäre bes Staates gegriffen und mare von biefem im Reime erftict worben. Die weiten Gebiete bes Berficherungs- und Rreditwesens sind heute großentheils privater Thatigkeit eingeräumt; bamals ging in ihnen ber Staat führend voran. Die Einführung ber Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit in Schlesien, 1742, bie Gründung ber "Biehaffekuranz", 1765, und endlich bie großartige Schöpfung ber "Schlesischen Lanbichaft", 1770, biefes "epochemachenbe Ereigniß für bie Besammtgeschichte bes wirthschaftlichen Lebens Breugens", sind boch nicht auf freie Affociation, sondern mehr ober minder auf staatlichen Zwang gurudguführen 1). Nur zwei Zweige bes Berficherungswefens, bie Lebens, und bie Ausstenerversicherung blieben privater Schaffensluft überlaffen, und fo find benn Sterbefassen und Aussteuergesellschaften bie einzigen Bereinigungen au wirthschaftlichen Zwecken, von benen wir aus biefer Zeit au berichten haben.

Einen vielverheißenden Anlauf nahm das erste Unternehmen dieser Art, das im Jahre 1720 zur Bersorgung der Wittwen und Waisen

<sup>1)</sup> Grunhagen, Schlefien unter Friedrich bem Großen I 380, 381 II 331 ff., 341, 353, 554.

"von benen Literatis" gegründete "Collegium erudito-philadelphicum". Daß wir einer berartigen Beranftaltung zuerst in Gelehrtentreisen begegnen, ertlart fich leicht baraus, bag in jener Beit bei ben Beamten aller Gattungen von einer burchgehenden gesetlichen Regelung bes Benfionsmesens, geschweige benn ber Reliftenversorgung noch nicht die Rede war. Was Staat und Gemeinde hierin überhaupt thaten, beruhte nur auf Gunft und Gnabe und war gewiß unzulänglich genug. So entsprang bas "Collegium" einem bringenben Bebürfniffe. Daffelbe gewährte bei bem Tobe eines Mitgliebes ein Sterbegelb, bas sich je nach Dauer ber Mitgliedschaft abstufte und bei jedem Tobesfalle einzeln von ben überlebenden Mitgliedern eingesammelt murbe, wie bies ja auch heute noch bei ben meiften Sterbetaffen üblich Die Rahl ber Mitglieber wurde erft auf 100, bann in Folge ftarten Andranges zur Theilnahme auf 225 festgesett. "Expettanten" rückten je nach bem Datum ihrer Anmelbung in die freiwerbenden Stellen ein. Der Sit bes "Collegiums" war in Breslau, aber unter ben Theilnehmern finden wir Geiftliche und Lehrer, auch einige Mediciner und Juriften aus gang Schlefien, ben Laufigen, felbst aus Grofpolen. In ber heimathlichen Gelehrtengeschichte wohlbekannte Namen wie Caspar Arletius, Chriftoph Gottehr Burgharb, Chriftian Ezechiel, Leonhard Dav. Herrmann, Gottlob Rrant, Chriftian Befched. Christian Runge begegnen uns in den Mitgliederliften. anfängliche Blüthe ber Gesellschaft mar von kurzer Dauer. Schon in den vierziger Jahren horte der Andrang der Expettanten auf, Die Mitgliederzahl fant, die Säumigkeit vieler Theilnehmer machte es ber Raffe immer schwerer, ihren Verpflichtungen nachzukommen. 1753 gablte fie nur noch 181 Mitglieder, die von ben ftatutenmäßig ju gahlenden 41 500 Thalern Beiträgen noch über ein Drittel schuldig maren. So mußte bas "Collegium" 1754 seine Thätigkeit einstellen; bie Auftheilung bes Gefellschaftsvermögens zog fich noch bis 1771 hin 1).

Als man zwanzig Jahre nach bem Scheitern jenes ersten Berfuches wieder zur Gründung einer Sterbekasse schritt, war der Boben bafür schon weit besser vorbereitet. Die statistischen Arbeiten bes

<sup>1)</sup> Drudfachen bes Coll. erudito-philad. in ber Stadtbibliothet Breslau.

Berliner Bropftes Sugmilch hatten zu einer foliben. Dauer verfprechenben Lebensversicherung bie Grundlage geschaffen. Die nach Sugmilchs Grundfagen im Februar 1776 eingerichtete Berliner "Sterbeund Trauer-Pfennigkaffe" nahm ber Buchführer Johann Friedrich Rorn zum Mufter, als er im Auguft beffelben Jahres zur Begründung ber "Ersten Breslauer Sterbegesellschaft" schritt 1). Die auf 301 Mitglieber berechnete Kasse gewährte 300 Gulben ober 200 Athlr. Sterbegelb. Jebes Mitglied zahlte 1 Thlr. 8 Sgr. Eintrittsgelb und 20 Sgr. für ben Sterbefall. Die Raffe fand balb folden Bulauf aus allen Schichten ber Bevölferung, daß Korn ichon im Februar 1777 eine zweite Gefellschaft von gleicher Theilnehmerzahl einrichten mußte 2). Beibe Gesellschaften bestanden noch 1793 neben einander; in diesem Sahre murben bei ber Erften Sterbegesellschaft Bufate ju ben Satungen eingeführt"). Die Ameite Sterbegesellschaft ging später ein; bie alteste Grundung Rorns besteht aber als "Erste Breslauer Bereins-Sterbekaffe" noch heutigen Tages.

Das gegebene Beispiel weckte allenthalben, in Breslau wie in anderen schlesischen Städten Nachahmung. So wissen wir, daß im September 1777 der Rathssekretär Rambach die Genehmigung zur Errichtung einer dritten Sterbegesellschaft in Breslau erhielt ), von deren Fortgang jedoch nichts bekannt ift, daß 1780 schon drei "Leichensocietäten" in Gründerg bestanden und 1781 eine "Sterbegesellschaft" in Löwenderg entstand ). Es konnte nicht ausdleiben, daß auch unsbedachte Unternehmungslust oder unlautere Gewinnsucht sich des dankbaren und zeitgemäßen Gegenstandes bemächtigten. Im September 1780 errichteten in Breslau gleichzeitig der frühere Lazarethkassens Rassirer Pfundheller und der Kaufmann Johann David Wengel in der Goldenen Krone am Kinge je eine "Privat-Berheurathungs-Mussteuer-Gesellschaft", die ihren Mitgliedern Geldunterstützungen bei der Eheschließung in Aussicht stellten, die jedoch beide — wie sich balb

<sup>1)</sup> Staatsarchiv Breslau, Atten MRV 102 c fol. 1-10. Ebb. MRV 102 b fol. 88. Statut v. J. 1777 in ber Stabtbibliothet Breslau.

<sup>2)</sup> Stadtarchiv Breslau, Atten 13. 2. 1. fol. 13.

<sup>8)</sup> Statut v. J. 1793, Stadtbibliothet Breslau.

<sup>4)</sup> Staatsarchiv Breslau, Atten MRV 102c fol. 23-29.

<sup>5)</sup> Ebb. fol. 30, 32.

zeigen follte - entweber grabezu jur Ausbeutung ber Theilnehmer begründet maren, ober boch wenigstens auf ganz haltlofen Berechnungen ruhten. Tropbem fanden beide Gefellichaften fofort ben reaften Aufpruch. namentlich aus ben unbemittelten Bolfsschichten: Solbaten, Dienstboten, Tagelöhnern. Bergebens suchte ber Buchführer Rorn ben beiben Gründungen eine dritte, auf sicherer Basis beruhende Aussteuergesellschaft entgegenzustellen. Aber fie fand, wie es scheint, bei bem irregeleiteten Bublifum feinen Anklang 1). Die Behörden hatten die Bfundheller'iche und die Wengel'sche Unternehmung "approbirt", verhielten sich aber fonft gang paffiv. Die Berfuche Pfundhellers, für feine Gefellichaft bie Beaufsichtigung und Rechnungsabnahme burch ben Magiftrat zu erhalten, um fo bas Butrauen bes Bublitums zu ftarten, blieben erfolglos. Der Provinzialminister Graf hohm erhielt im Januar und Marg 1781 Bufdriften bes Kammerfetretairs Rübiger in Salle, bie vor ber Wengel'ichen Gesellichaft bringend warnten. Gine entsprechende Berliner Raffe, führte Rubiger aus, von beren Statuten Bengel bie seinen fast wörtlich abgeschrieben habe, sei nach breijährigem Beftehen bem Bankrott nabe; einer 1779 ju Balle errichteten Raffe gehe es ähnlich. Dergleichen Unternehmen, Die allen Theilnehmern Gewinn verhießen, fonnten eben nicht befteben 2). hogm antwortete höflich, begnügte fich aber bamit, von beiben Unternehmern Cautionen zu verlangen, die fich jedoch balb als burchaus unzureichend erwiesen. Der "Rrach" tam bereits 1783. Die Pfundheller'sche Aussteuer-Gesellschaft löfte sich auf mit 38000. Thalern Berluft für die Theil= nehmer; die Bengel'sche folgte balb nach. Im Auftrage ber Rriegsund Domainenkammer suchten Bachaly und Zimmermann burch Beiterbetrieb ber Sterbekaffe, die Pfundheller mit feiner Aussteuergesellschaft verbunden hatte, zu retten, mas zu retten mar; aber auch bie Sterbekaffe ging balb auseinander. Die Aufregung war allgemein. Bon allen Seiten bestürmten die um ihre Spargroschen gebrachten Gesellschaftsmitglieder bie Rammer und ben Minister mit Rlagen und

<sup>1)</sup> Staatsarchiv Breslau, Atten Stadt Breslau II 75a, 75c und 75i. Stadtarchiv Breslau Aften 13, 2, 2. Gebr. Prospekte beider Gesellschaften in der Stadtbibliothek Breslau.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv Aften M R V 102h fol. 45 u. 53.

Bitten, und Hoym that sein Möglichstes, um wenigstens einen Theil bes Nothstandes zu beheben. Bis zum Jahre 1787 hatte Zimmermann in seinem Auftrage mehr als 2000 Thl. Unterstützungen an die Opfer ber beiben Schwindelgründungen vertheilt 1).

Das theure Lehrgelb, bas bem schlesischen und insbesondere Breslauer Bublitum bergeftalt aus ben Taschen gezogen worben mar, trug wenigstens gute Frucht. Die Staatsbehörben blieben lange gegen alle Gründungen biefer Art außerst miftrauisch und brangen, als in ben neunziger Jahren bie Beamtenschaft überall in Schlefien gur Bilbung von Wittwenversorgungsanstalten schritt, auf größte Borficht und Sicherheit. Auch bas 1793 vom Breslauer Magiftrat errichtete "Städtische Offizianten-Bittwen-Inftitut" genehmigten bie Behörben erft nach manchen Bebenken, die jedoch burch die spätere, gebeihliche Entwickelung ber Raffe glücklicherweise wiederlegt worden sind 2). Die Gründung neuer Sterbegesellschaften wurde zunächst vollständig unterbunden. An ben Kreisfassenboten Zehler erging im August 1785 auf sein Gesuch um Approbation einer folden der Bescheid: "Da Se. Ral. Maj. bei anderer Gelegenheit zu beclariren befunden, daß bergleichen Anftalten, als die Errichtung ber Beprat- und Sterbegesellschaften, zu nichts taugen", so werbe Batent "hiermit ein vor allemahl abgewiesen." Erst allmählich griff hierin eine milbere Praxis Plat. Als 1799 ber Stiftsmusiter Mude Sohm um Genehmigung einer "Kranten- und Sterbe-Pfennigs-Caffe" jum Beften feiner nothleibenben Berufsgenoffen anging, erwiderte ber Minister: bergleichen fei "eine gute private Sandlung, die feiner besonderen Genehmigung bebarf; allein als ein öffentliches, bleibenbes Institut fann bergleichen nicht angesehen werben, ba bie Erfahrung lehrt, bag berlei Einrichtungen von feiner langen Dauer find"3). Der ungläubigen Borausjage Hoyms zum Trope besteht die "Kranten-, Invaliden-Unterstützungsund Beerdigungstaffe des im Jahre 1799 begründeten Mufikervereins" noch heutigen Tages.

<sup>1)</sup> Staatsardiv Alten MRV 102 c fol. 61 ff.

<sup>\*) 1.—10.</sup> Jahresbericht bes Stäbt. Off.-Wittw.-Inft. in der Stadtbibliothet Breslau. Staatsarchiv Breslau MRV 102a fol. 43 ff.

<sup>3)</sup> Staatsarchiv Breslau MRV 102 d. Stadt Breslau II 75e.

Hielten bei ben ebengeschilberten wirthschaftlichen Bereinigungen Mißerfolg und Erfolg, verfehlte Eintagsschöpfungen und danerhafte, ein Jahrhundert überlebende Gründungen einander die Waage, so ist den ältesten Breslauer Wohlthätigkeitsvereinen mit geringen Ausnahmen eine dauernde, segensreiche Wirksamkeit nachzurühmen. In der Organisation der Fürsorge für die durch Alter, Krankheit und Unglück heimgesuchten Mitmenschen hatte im Mittelalter die Kirche die Führung; seit der Reformation ist ihr die Gemeinde gleichberechtigt zur Seite getreten. Erst in der neuesten Zeit hat sich die freie Bereinsthätigkeit als dritter mächtiger Bundesgenosse im Kampfe gegen die Noth dazugefunden.

Dag unter unfern altesten Bereinigungen zu wohlthätigen Zwecken Die ber Spraeliten einen beträchtlichen Raum einnehmen, ift bei ber isolirten, bebrobten, erft allmählich fich befestigenben Stellung Diefer Religionsgemeinschaft fehr verständlich. Noch vor der 1738 erfolgenden letten Bertreibung ber Juben aus Breslau bilbete fich im Sahre 1725 eine "Gefellichaft ber Rrantenbefucher und everpfleger", ber Ausgangspunkt für bie jest noch blühende "Israelitische Rrankenverpflegungsanftalt und Beerdigungs-Gefellichaft". Als unter preußischer Berrichaft die Breslauer Judenschaft an Bahl und Wohlstand stieg. erweiterte und befestigte sich auch die Wirtsamkeit ihrer Wohlthätigkeitsgesellschaft. 1760 errichtete fie ein Hofpital für ihre Glaubensgenoffen; 1761 erhielt sie einen Begräbnifplat vor dem Schweidniger Thor. 1787 wurde das Hospital durch Umbau bedeutend erweitert. Erft gang auf private Bohlthätigfeit geftellt, erhielt fie gegen Ende bes Rahrhunderts auch Buschüffe von ber Gemeinde, verstand aber boch ihre Selbstständigkeit, zeitweilig fogar im Rampfe gegen bie Gemeinde-3m 19. Jahrhundert ift die Gesellschaft organe, zu behaupten. sobann, burch Zuwendungen aller Art reichlich unterstützt, zwar längst nicht mehr ber einzige, aber ber bei weitem umfassendste und bebeutenbste israelitische Wohlthätigkeitsverein geblieben 1).

Nicht nur ber leiblichen, sondern ebenso auch ber geistigen und geistlichen Roth ihrer Glaubensgenoffen suchte bie 1780 unter bem

<sup>1)</sup> Grätzer, Geschichte ber israelitischen Kranten-Berpflegungs-Anstalt und Beerbigungs-Gesellschaft zu Breslau. Br. 1841.

Namen "Liebe und Bruberschaft" gegründete, seit 1792 "Gesellschaft ber Brüber" genannte Bereinigung zu fteuern. Außer ber Rranten-, Wittwen- und Waisenpflege hatte fie jum 3med die murdige Ausgestaltung bes Gottesbienstes in einer eigenen Synagoge und bie Förberung ber miffenschaftlichen und sittlichen Bilbung. Durch ihr neues Statut von 1792 erhielt bie Befellschaft, wohl in Unlehnung an maurerische Borbilber, die Formen eines Geheimbundes mit 6 Abtheilungen und 7 Graden, mit peinlicher Auswahl bei Aufnahme neuer Mitglieber und ftrenger Sittenpolizei unter ihren Be-Durch diesen geheimbündlerischen Anstrich erregte fie zeit= weilig bas Migtrauen ber Behörben, murbe aber boch als "bem Staate unschäblich" gebulbet 1). 1796 gab fie fich bei Ginweihung ihres neuen Gotteshauses ein Spnagogenreglement, bas sogar Strafen für Verfäumniß bes Gottesbienstes festsette. Auch die Brüder-Gesellschaft hat sich, wenngleich in ihren Zwecken auf Bohlthätigkeit und Geselligkeit beschränkt, bis auf die Gegenwart erhalten 2). einer weiteren israelitischen Bereinsgründung, ber 1800 von bem Hofagenten Lippmann Meyer angeregten Gefellichaft zur "Ausbildung armer jubischer Rinder ju Sandwerkern und Brofessionisten", ift freilich ungewiß, ob fie bamals schon ins Leben trat. Wir wissen nur, daß Sohm bem zur Approbation eingereichten Gründungsplane Mepers zustimmte, die Bersendung von Circularen und die Berufung einer konstituirenden Bersammlung gestattete 3). Zeugnisse bes wirklichen Bestehens, Statuten und Sahresberichte haben sich erft von einem 1840 mit gleicher Tendeng gebildeten Bereine erhalten 4).

Als zweite Gruppe unter den Wohlthätigkeitsvereinen seien die Freimaurerlogen, ohne daß auf ihre Geschichte näher eingegangen werden könnte, wenigstens mit kurzem Hinweise erwähnt. Die Maurerei hielt in Breslau im Gesolge des jungen Preußenkönigs, der seit 1738 selbst dem Bunde angehörte, ihren Einzug. Schon 1741 entstand die Loge "zu den drei Totengerippen", die älteste in Schlesien, eine

<sup>1)</sup> Staatsarchiv Breslau, MRV 102d fol. 3, 13.

<sup>2)</sup> Brann, Gefchichte ber Gefcuschaft ber Brüber. Breslau 1880.

<sup>8)</sup> Staatsarchiv Breslau, MRV 102d fol. 47-54.

<sup>4)</sup> Stadtbibliothet Breslan.

ber ältesten in Deutschland. Im letten Drittel bes Jahrhunderts, ber Blüthezeit bes Orbens, entstanden noch brei weitere Logen: "aur Saule" 1774, "jur Glode" und "Friedrich jum goldnen Scepter" 1776 '). Das Geheimniß, mit dem die Freimaurer ihr Birten umgaben, machte fie ben Außenftehenden einerseits befonders anziehend, andererfeits aber auch verdächtig. Gine 1751 in Breslau gehaltene Logenrebe "Bon bem Unfug ber Beschulbigungen gegen ben Orben ber Freimäurer" 2) nennt bie Geheimhaltung als Hauptgrund biefer Beschuldigungen. Das "Gbitt wegen Berhutung und Bestrafung geheimer Berbindungen, welche ber allgemeinen Sicherheit nachtheilig werben könnten", vom 20. Ottober 1798 nahm allerdings die Freimaurerlogen der anerfannten Spfteme ausbrucklich aus. Doch erfahren wir, daß unter ben Nachwirfungen bes befannten Berbonischen Brozeffes der Provinzialminister Graf Hopm auch gegen die Freimaurer argwöhnisch geworden war, sodaß eine ber Breslauer Logen von 1798—1801 geschlossen wurde 3). Das Geheimniß bes Orbens bedte natürlich in ber Regel auch feine Bohlthätigfeitsbestrebungen. Doch ift beispielsweise bekannt, bag bie alsbalb zu besprechende Grundung bes Hausarmen-Medizinalinftituts" ohne die thätige Mitwirkung ber Breslauer Logen nicht möglich gewesen wäre.

Bon einem andern Geheimbunde, der "uralten böhmischen Hacke-Bruderschaft" mit der Devise "Auf die alte Hacke" befinden sich unter den Brestancr Bereinspapieren unserer Stadtbibliothet zwei Statutensbrucke, einer anscheinend aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der andere vom 19. März 1758 datirt. Nach dem älteren Drucke trägt diese Brüderschaft einen ausgesprochenen katholischen Charakter. Neben der Pflege der Geselligkeit und brüderlichen Gesinnung erscheint als ihr Hauptzweck die Abhaltung von Seelenmessen für die verstorbenen Mitglieder. In dem Drucke von 1758 wird aber bestimmt, daß statt der Seelenmessen diejenigen, "bey deren Religion solches nicht gebräuchlich", einen Beitrag für die Armen zu geben haben,

<sup>1)</sup> Frit, Repertorium S. 91 f. Boos, Geschichte ber Freimaurerei.

<sup>2)</sup> Stabtbibliothet Breslau.

<sup>3)</sup> Dentschrift ber Schles. Gesellichaft für Baterlandische Kultur, 1853, S. 8. Bgl. auch Grunhagen, helb und Zerboni.

und daß die Armenbüchse bei allen Zusammenkunften herumgehen soll. Daß diese Statutendrucke und damit auch die ganze Gesellschaft nach Breslau gehören, ist allerdings nur eine Tradition des Bibliotheks- Rataloges, da die Drucke keinerlei Ortsangabe enthalten. Dennoch sollte diese räthselhafte "Hackebrüderschaft" hier Erwähnurg finden, um vielleicht zu weiteren Nachforschungen über sie anzuregen 1).

Nicht im engen Kreise einer Religionsgemeinschaft ober im Salbbuntel eines Geheimbundes, sondern in breitester Deffentlichkeit entfaltete fich bie segensreiche Wirksamkeit ber beiben letten hier zu ermahnenben Wohlthätigfeitsvereine, des Sandlungsbienerinftituts und bes Sausarmen-Medizinalinftituts. Um 6. Juni 1773 mablte bie "vereinigte Gefellschaft ber Sandlungsbiener in Breslau" einen Ausschuß von 12 Mitgliebern gur Ausarbeitung von "Fundamentalgeseten" für ein "Institut zum Besten nothleibender Sandlungsbiener". am 24. Februar 1774 bestätigte Statut berechtigte gur Mitgliedschaft jeden unverheiratheten, in Breslau lebenden Sandlungsbiener, ber mindeftens 1 Thir. Eintrittsgelb und 4 g. Gr. Monatsbeitrag gable. Die Eintrittsgelber, 1/2 ber Beitrage und bie erhofften freiwilligen Beisteuern seien zu kapitalisiren, 2/3 ber Beitrage seien zur Unterstübung lediger Handlungsbiener bei Krankheit, unverschuldeter Stellungslofigfeit und bei ber Durchreife burch Breslau zu verwenden. Wenn das Gefellschaftskapital 10000 Thir. betrage, solle ein Theil ber Binfen bagu bienen, um "arme, junge Bandlungsbefliffene in Rechnen, Schreiben und andern für ben Raufmann nöthigen Biffenfcaften, auch in ben nöthigften Sprachen" unentgeltlich unterrichten zu laffen. Die folibe Grunblage ber Gesellschaft und ber burch reiche Spenden fich bethätigende Wohlthätigfeitsfinn ber faufmannischen Bringipale ermöglichten bem Institut eine fortgesette Erweiterung seines Wirkungstreises. In den Jahren 1796—1822 murde nach und nach Unterricht im Schreiben, Rechnen, Polnischen, Frangösischen, in ber Buchführung und im Englischen eingeführt. An Stelle ber bürftigen Krankenstuben im Börsengebäube trat 1836 bas eigene

<sup>1)</sup> Die fatprifche Schrift bes Jesuiten Franz Callenbach "Uti antehac Auff die alte Had" enthalt außer bem Antlange an die Devise ber Brüberschaft teine erkenn-bare Beziehung zu ibr.

Heim ber Gesellschaft auf ber Schuhbrücke, bas auch alten, arbeitse unfähigen Berufsgenossen Buflucht gewährt'). 1834 ist ber Gesellschaft ein ähnlich organisirtes Jeraelitisches Handlungsgehilfen-Institut zur Seite getreten.

Das Hausarmen-Medizinalinstitut, 1802 als Privatunternehmen bes Arztes Dr. Wolf Friedr. Wilh. Alose entstanden, aber bald vereinsmäßig ausgestaltet, sollte den verschämten Armen, "welche ihr Stand oder sonstige Berhältnisse hindern, die Aufnahme in öffentliche Krankenanstalteu nachzusuchen", durch Gewährung ärztlichen Beistandes, Beschaffung von Arzneien und "diätetischen Heilmitteln" zu Hülfe kommen. Der erste öffentliche Aufruf Aloses führte ihm nur vier Beitragende zu, aber nachdem der Magistrat und namentlich die Freimaurerlogen thatkräftig vorangegangen waren, wurde auch die Privatwohlthätigkeit reger, sodaß das Institut 1806 bereits 220 "Batrone" zählte und 259 Kranke in Behandlung hatte"). Troß der großen Ansprüche, die in der Gegenwart das Bereinswesen und namentlich seit Einsührung des sogenannten Elberselber Systems auch die Gemeinde-Armenpslege an die private Wohlthätigkeit stellen, hat die jetzt hundertjährige Schöpfung Kloses sich ehrenvoll behauptet.

Der Zahl nach gering wird uns das erscheinen, was uns die älteste Breslauer Bereinsgeschichte über Bereine zu wissenschaft-lichen und Bildungszwecken zu berichten hat. Gewiß hat das geistige Leben unserer Baterstadt, auch ehe es sich der Anregung durch eine "Universitas Litterarum" erfreute, nicht brach gelegen. Aber wir müssen bedenken, daß erst das Streben der neuesten Zeit, Wissenschaft und Bildung immer mehr zum Gemeingut aller Bolksschichten werden zu lassen, den wissenschaftlichen und Bildungsvereinen zu ihrer jetzigen Ausbehnung verholfen hat. Und wenn wir auch nur zwei ältere Bildungen hier zu verzeichnen haben, so gebührt ihnen doch eine weit über die Grenzen unseres Weichbildes hinausreichende Bebeutung.

Die Leopoldino-Carolinische Atademie der Naturforscher (Academia Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum) ist allerdings nicht in

<sup>1)</sup> Statuten, Mitgliederverzeichniffe, Denkschrift v. 1877 in der Stadtbibliothet Breslau. Rende, Breslau S. 287. Fritz, Repertorium S. 61.

<sup>2)</sup> Statuten, Geschichte b. Inftit. v. Rlose (1808) i. b. Stadtbibliothet Breslau.

Breslau sondern 1652 von dem Arzte Joh. Lorenz Baufch in Schweinfurt gegründet worden, aber alle Geschichtsschreiber biefer altehrwürdigen Belehrtenförperschaft') ftimmen barin überein, bag fie erft burch unfern Landsmann, ben Breslauer Stadtarzt Phil. Sat. Sachs von Löwenheim (1627-72), seine Rollegen und Freunde Bollgnad und Jänisch und beren gleichstrebende Rachfolger zu all= gemeiner Bedeutung und umfassender Birksamteit gelangt ift. Durch fie erhielt die Afademie ihr Organ, die feit 1670 erscheinenden "Ephemerides". In Breslau entstand eine ihrer bedeutenosten Beröffent= lichungen, die Geschichte ber in ben Jahren 1699-1702 in Breslau graffirenden Krantheiten 2). Gin Rreis Breslauer Gelehrter veröffent= lichte fodann, zwar nicht gradezu im Auftrage ber Afabemie, aber jebenfalls von ihr angeregt, eine vielbändige "Sammlung von Raturund Medizin-, wie auch hierzu gehörigen Runft- und Litteraturgeschichten", die auch ber heutigen Wiffenschaft noch mancherlei Beachtungswerthes bietet. Go barf bie Afabemie, wenn fie auch formell erft im 19. Jahrhundert unter dem Präsidium Rees von Genbecks in Breslau ihren Sit hatte, in unserer altesten Bereinsgeschichte gewiß nicht fehlen.

Die andere Gründung, die ohne Borbehalt uns angehört, die 1803 gestistete "Gesellschaft zur Beförderung der Naturkunde und Industrie in Schlesien", seit 1809 "Schlesische Gesellschaft für Batersländische Kultur", zeigt an einem lehrreichen Beispiel, wie selbst die bestgemeinte Fürsorge des alten Polizeistaates sich mit freier Bereinsthätigkeit schlecht vertrug. Die 1771 von dem hochverdienten schlessischen Justizminister von Carmer nach einem Statut des berühmten Pädagogen, Abtes Felbiger eingerichtete "Dekonomisch-patriotische Societät" zur "Beförderung des gesammten Nahrungsstandes des Landes, sowohl des Landbaues, als des Handels und der Fabriken" ist in vieler Hinsicht ein Borläuser der Baterländischen Gesellschaft. Carmer selbst

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Reigebauer, Gefc. b. Raif. Leopolbino-Carolinischen beutschen Atabemie ber Naturforscher, Jena 1860. Grätzer, Lebensbilder schlesischer Acrzte, S. 203 ff. Grünhagen, Gefc. Schlefiens II, 390.

<sup>2)</sup> Historia morborum qui anno 1699 Vratislaviae grassati sunt adornata a Leop. Acad. Nat. Cur. collegis Vratislaviensibus. Breklau 1701. Fortsetzungen für die Jahre 1700—1702. Sbend. 1701, Breklau u. Leipzig 1706 u. 1710.

und ber ihn 1780 im Prafibium ber Societät ablosende Minister Graf Sonm nahmen fich ihrer mit Gifer an. Unter ben Mitarbeitern ber 1773-84 herausgegebenen Gesellschaftsschrift, ber "Dekonomischen Nachrichten" finden wir neben ben besten Gelehrten ber Beit, wie Graf Matuschka, Zeplichal, Scheibel, auch Hohm mit einer Abhandlung vertreten. Aber bie vom Staate geschaffene Organisation ber "Societät", namentlich ihre Berbindung mit ber "Schlesischen Landschaft" ließen fie nicht zur rechten Bluthe tommen, fodaß fie fich 1791 auflöfte. Auch ihre Zweigvereine in den einzelnen Fürstenthümern gingen bald ein, mit Ausnahme ber "Bereinigten ötonomisch-patriotischen Societät ber Fürstenthumer Schweidnit und Janer", die noch bis jum Jahre 1897 Sitzungsberichte veröffentlicht hat. Rach Diesen Erfahrungen fürchteten Chriftian Beinr. Müller, ber verbiente ichlefische Topograph Bimmermann und die andern Begründer ber Gefellschaft vom Jahre 1803 teine größere Gefahr für ihre junge Schöpfung, als baß fie wiederum "in staatliche Berbindung gezogen", in ihrem freien Schaffen behindert werden könne 1). In der That ist es uns mehrfach bezeugt, daß Somm damit ernstlich umging, und wahrscheinlich hat nur die Katastrophe von 1806/07 bie Gesellschaft von dem Schicksal ber alten "Societät" bewahrt. Gleichzeitig brachte auch die schwere Rrifis eine heilsame Erweiterung ihrer Ziele. Satte Die "Gesellschaft jur Beforderung ber Naturtunde und Induftrie" fich jur Sauptaufgabe gemacht, "Schlesien in naturhistorischer, physikalischer und technischer Hinsicht kennen zu lernen", so griff bas neue, zuerst 1808 von Reiche aufgestellte Programm ungleich weiter und tiefer. Berührt von ienem ibealen Sinne, ber bem Staate und Bolfe burch Mehrung feiner geistigen Rultur Ersat bieten wollte für die Schmälerung feiner materiellen Machtmittel, umfaßte bieses neue Brogramm ben ganzen weiten Rreis ber Wiffenschaften und schuf zugleich in ben "Sektionen" Organe für ben wiffenschaftlichen Ginzelbetrieb. Erst auf diesem Grunde ist die "Schlefische Gefellschaft für Baterländische Rultur" in freier, vom Staate nicht mehr gehemmter Wirksamkeit zu ftolzer Blüthe gelangt 2).

<sup>1)</sup> Staatsarchiv MRV 1021.
2) Dentschrift zur Feier ihres 50 jährigen Bestehens, herausg. v. d. Schles. Gef. f. Bat. Kultur. 1853, S. 3—12.

Meben diesen großen wissenschaftlichen Bereinsschöpfungen beanspruchen als Bereinigungen zu Bilbungszwecken auch bie feit Mitte bes 18. Jahrhunderts in Breslau gahlreich entstehenden Journal= und Lesegesellschaften wenigstens eine turze Ermähnung. einem 1740 begründeten "Collegium Journalisticum", das anfangs nur Theologen, später auch Akademiker anderer Fächer zu Mitgliedern hatte, besigen wir für die Jahre 1744-87 ein Berzeichniß der monatlich herumgegebenen Journale!). Es scheint, daß in biesem "Collegium" nicht, wie heute in Birkeln dieser Art, ein fester Beitrag gezahlt und bafür bie Zeitschriften von einer Stelle aus beschafft und vertheilt wurden, sondern daß jedes Mitglied ein Journal für seine Rechnung taufte und in Umlauf sette. Dagegen zeigt bie 1793 von dem Breslauer Geiftlichen Zastrau gestiftete "Theologische Lesegesellschaft" 2) schon gang die heutige Berfassung. Borzugsweise aus Juriften bestand die 1765 gegründete Journalgesellschaft, die sich später in die älteste Ressource umwandelte. Auch die Schlesische Provinzialressource ift aus einem Leseverein hervorgegangen.

Andere Leseanstalten hießen zwar auch "Lesegesellschaften", waren jedoch nichts als Privatunternehmungen, die übrigens nicht immer, wie unsere jetigen Leihbibliotheken, von Buchhändlern eingerichtet wurden, sondern zum Theil auch von Gelehrten, wie dem Feldprediger Schleiermacher, dem Vater des großen Theologen und dem Kammerssekretair Streit. Namentlich Streit hat durch seine 1775 eingerichteten Leseanstalten einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf den litterarischen Geschmack und das geistige Leben Breslaus ausgeübt.

Unter ben zu fünstlerischer Bethätigung gebilbeten Vereinen würde man vielleicht in unserer mit flüssiger Reimfunst begabten Heimath in erster Reihe Dichterkränzchen, poetische Gesellschaften, vielleicht auch dramatische Vereinigungen vermuthen. So üppig auch die Gelegenheitsreimerei und die Liebhaber-Theaterspielerei bei vielen geselligen Vereinigungen schon früh in's Kraut geschossen ist, so finden wir doch die ausschließlich zur Kunstübung bestimmten Vereine nur

<sup>1)</sup> Bandidrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Dr. 58.

<sup>2)</sup> Drudfachen berfelben in ber Stadtbibliothet Breslau.

burch Musikvereine vertreten, und auch diese haben sich, bei längerem Bestehen, gegen das Ueberwuchern des geselligen Elementes oft nur mühsam schützen können. Doch sind unter den Musikvereinen Breslaus im 18. Jahrhundert mehrere dauernde Gründungen, deren künstlerisches Streben auch von sachverständiger Seite Anerkennung gefunden hat 1).

Die älteste nachweisbare Breslauer Concertgesellschaft ist das unter Leitung von Anton Albr. Koch stehende "Collegium musicum", von dem wir aus den Jahren 1710—24 Textbücher besitzen. 1724 wird es als "einer Hochlöbl. Kausmannschaft in Breßlau ruhmwürdig slorierendes Collegium musicum" bezeichnet; es wurde also von der Kausmannschaft, wenn nicht ganz unterhalten, so doch wesentlich unterstützt. Die im Saal des "Blauen Hirsch" im Winter jeden Freitag, aber auch einige Male im Sommer stattsindenden Concerte dauerten von 5—7, was überhaupt dis gegen das Ende des Jahrhunderts die gewöhnliche Concertzeit blieb. Wie lange das "Collegium" bestand, ist ungewiß. Aus den Jahren 1745 und 50 haben wir Nachrichten von sogen. Abvents= und Fastenconcerten, die im Lokatellischen Kedouten= saale stattsanden und mitunter auch als "Collegium musicum" bezeichnet werden. Doch erscheint ihr Zusammenhang mit der älteren Bereinigung gleichen Ramens zweiselhaft.

Einen nachhaltigen Einfluß auf die Entwicklung des geläuterten musikalischen Geschmacks übte die 1771 gegründete Musikgesellschaft, die unter wechselnden Namen: "Liebhaberconcert", "Ubersches" oder "Richtersches Concert", "Großes Breslauer Binterconcert" oder endlich "Musikalische Akademie" mehr als ein halbes Jahrhundert bestand. Als ihr Begründer gilt der Lehrer am Magdalenen-Symnasium, Karl Gottlieb Richter; spätere Leiter waren der Theaterkapellmeister Janepek und seit 1805 Jos. Ignaz Schnabel. Bei den Concerten, die vom Oktober dis April jeden Dienstag (später Donnerstag) in der "Stadt Paris" stattsanden, wirkten nur besoldete Musiker und als Solisten Künstler von Ruf mit. Dilettanten waren anfänglich

<sup>1)</sup> Munger, Beitrage gur Concertgeschichte Breslaus (Berl. Diff.). Leipzig 1890, S. 5-9.

<sup>2)</sup> Stadtbibliothet Breslau, Tertbucher bes Coll. Mus. - Sofchr. R 2907.

ausgeschlossen. Die Enge bes Raumes zwang hier, wie auch bei ben andern Musikgesellschaften, zur Beschränkung bes Hörerkreises. Die Gesellschaft zählte ursprünglich nur 50 Mitglieder, die zu ben Musikabenden je ein Familienmitglied mitbringen dursten. Für Gäste wurden jedes Mal acht Freibillets vertheilt. Tabakrauchen war im Concertsaal unbedingt verboten, im Borzimmer "bloß bey dem dringendsten Bedürfniß" gestattet. Wer nach dem Concert zu speisen wünschte, mußte dies bis Mittags 12 Uhr dem Wirthe ansagen. Die Gesellschaft wählte jährlich die Borsteher und den Musikdirektor. Letterer hatte gegen ein Pauschquantum die Musiker anzuwerben und zu besolden 1).

Als die Rahl ber gebildeten Musikfreunde über ben engen Rahmen bes Liebhaberconcerts hinauswuchs und zugleich bie bort ausgeschloffenen Dilettanten nach fünftlerischer Selbstbethätigung brangten, unternahm ber Rapellmeister Deutsch in seiner 1797 gegründeten "Gesellschaft bes Uebungs-Concerts" ben schwierigen Berfuch, Dilettanten zu felbständiger Kunftübung heranzubilben. Seine an jedem Montage bes Winters stattfindenden Concerte boten zu biesem Behufe in ihrem erften Theile abgerundete fünftlerische Leiftungen von Berufsmusifern: im zweiten Theile versuchten fich Dilettanten im Spiel und Gesang. Wie dornenvoll seine Aufgabe mar, sieht man schon daraus, daß die Gesellschaft in zehn Jahren ihre Statuten fünsmal wechselte 2). Strenge Baragraphen suchten ber Rivalität unter ben auftretenben Dilettanten zu fteuern, verboten "lautes Kritifiren", bas die mitwirkenden Anfänger zaghaft machen konne und schärften ein, daß "niemand burch schlechte Stimmen ober ungeübten Bortrag bas musikalische Gefühl anberer beleidigen" durfe. Trot aller Borficht scheint Deutsch seiner Danaibenarbeit schlieflich mube geworben zu fein. Die Mitwirfung der Dilet: tanten hörte in seiner Gesellschaft etwa seit 1807 überhaupt auf. übertrug fich bann zeitweilig auf bas früher fo exklusive Liebhaber= Concert und ruhte bann gang, bis fie fpater von ber Singafabemie

<sup>1)</sup> Statuten, Mitglieberverzeichniffe, Festlieber in ber Stabtbibliothet Breslau. Münzer, S. 7. Schles. Provinzialblätter Bb. 29 (1799) S. 435 ff. Hausfreund, herausg. von Geisheim, 11, 263.

<sup>2)</sup> Statuten in ber Stabtbibliothet Breslan.

und anderen ihr nacheifernden Gesellschaften mit besserem Erfolge wieder aufgenommen wurde.

Neben bem Liebhaber- und Deutsch'ichen Concerte bestanden aber noch eine ganze Reihe anderer Musikvereine, die freilich wohl alle von weniger festem Gefüge und geringerer Dauer waren und barum weniger Spuren hinterlaffen haben. Go hören wir von einem Dienstags-Concerte, bas ein Rapellmeister Lukas leitete, von einem Maisan'ichen Freitags-Concert, von einem Raulig'schen Concert, bas namentlich von jubifchen Familien befucht wurde 1). Bieht man auch bie burch bie Rleinheit ber Gale bedingte geringe Bahl ber Hörer bei ben einzelnen Concerten in Rechnung, so ist es boch ein ehrenvolles Zeugniß für Breslau als Mufitstadt, daß in einzelnen Jahren bis zu zehn berartige Gesellschaften neben einander bestanden. Freilich klagten ichon bie Zeitgenoffen, bag vielfach weniger bas Runftintereffe als die Mobe, die Sucht fich ju zeigen und ber hang zur Gefelligkeit zum Besuch ber Concerte trieb. Draftisch wird geschilbert, wie viele Concerte nur "in Mufit gefette Stadtgespräche" seien2), wie bas junge Bolf mit Ungebuld bas Ausklingen ber letten Rote erwartete, um bas Musikanten-Bobium zu stürmen, die Instrumente wegzuschaffen und für ben langersehnten Tang Raum ju gewinnen. Go ift benn bie Grenze zwischen ben Musitgesellschaften und ben geselligen Bereinen vielfach fluffig. Manche musikalische Bereinigung hat im Laufe ber Reit die Runftübung mehr ober weniger über Bord geworfen, wie beispielsweise auch bie Deutsch'iche Concertgesellschaft zwar heute noch besteht, aber boch im wesentlichen ein Tangfrangchen geworben ift.

Wenden wir uns nun endlich zu den Bereinen, in denen die Pflege der Geselligkeit ganz oder doch vorwiegend im Bordergrunde stand, so interessirt uns an ihnen weniger die bunte Mannigsaltigkeit ihrer Formen und Gebräuche, als namentlich die Frage ihrer Zusammensetung nach Berufsständen und Gesellschaftsschichten und die Beachtung der Folgen, die sich aus ihrer Zusammensetung ergaben. Die bisher geschilberten Bereinsgruppen waren ihrer Natur nach durch ihren Zweck entweder auf eine Gesellschaftsschicht beschränkt, oder mußten,

<sup>1)</sup> Minger, G. 8.

<sup>2)</sup> Schles. Provinzialblätter 31 (1800), S. 140.

ebenfalls aus innerer Nothwendigfeit die trennenden Schranken burchbrechen. Aber grade die geselligen Bereine gewähren vollständige Freiheit, sich nur mit seinesgleichen ausammenzufinden und nach oben und unten reinlich abzuschließen, ober umgekehrt grade in ber Bereinigung mit anderen Rlaffen und Schichten Anregung zu suchen. Der Trieb, sich am liebsten mit ben an Geburt, gesellschaftlicher Stellung, Beruf, Bilbung und Besit ungefähr Gleichstehenden ju vereinigen, ist so allgemein menschlich und selbst in unserem "bemotratischen Zeitalter" so wenig aus ber Welt geschafft, bag wir uns nicht wundern können, wenn sich auch in ben geselligen Bereinen älterer Zeit die Rlaffenunterschiede beutlich verfolgen laffen. Rlaffen: 1. Rleinburgerliche Elemente, Sandwerfer und kleinere Raufleute, 2. Befferfituirte Raufleute und mittlere Beamte, 3. Großtaufleute, Gelehrte und höhere Beamte und 4. Abel und Offiziersfreise unterscheiden fich auch in den geselligen Bereinen. Die Grenzen find selbstverständlich nicht immer gang fest, aber im wesentlichen boch wohl erkennbar. Bon den allgemeinen Grundzügen, die fich bei diefer Gintheilung ber geselligen Bereine beobachten lassen, seien — nicht etwa als neue Entbedungen, aber als Bestätigung bekannter Gesete folgenbe angeführt: Die Scheibung vollzieht fich nicht nur nach ben Berufsständen, sondern auch nach bem Besite. Der Aufwand für gesellige Zwede fteigt nicht genau im Berhältnisse zu bem Besite, ift also in den niederen Schichten unverhältnifmäßig größer als in ben oberen. Die Strenge in ber Beobachtung ber äußeren Bereingformen und die Bahigkeit in ihrer Beibehaltung ift in ben nieberen Schichten größer als in ben boberen. Die Erclusivität nieberer Schichten gegen die höheren ift ebenso groß, wie umgekehrt. ben in ben geselligen Bereinen geübten Beschäftigungen ift bie forperliche Bewegung in ben nieberen Schichten beliebter als in ben oberen, bei benen nur ber Tang eine Ausnahme bilbet. Erft in neuester Beit hat ber Sport hierin Banbel geschaffen.

Wir sind manchmal geneigt, geschichtlichen Sinn, die Achtung vor einer langen Vergangenheit für ein Erzeugniß höherer wissenschaftlicher Bilbung anzusehen. Aber diejenigen unserer geselligen Vereine, die ihren Ursprung mit besonderem Stolze in die grauste Vorzeit zuruck-

verseten, der "Belmverein" und die "Belltafelgesellschaft" refrutiren sich grade aus fleinbürgerlichen Rreisen. Der Helmverein ehrt als seine Stifter neun Breslauer Bürger, die im 15. Jahrhundert als Anhänger ber huffitischen Lehre geheime Konventikel auf ber Antoniengaffe abhielten, bann, als bie Reformationszeit religiofe Dulbung brachte, im Garten zum Golbenen Helm auf ber Rifolaistraße mit Weib und Kind öffentlich zusammenkamen und bort u. a. 1648 eine Feier zu Ehren des Bestfälischen Friedens abhielten 1). Leider finden fich aber für biese merkwürdige Urgeschichte keinerlei Quellen angegeben, fodag wir feinen Grund haben, die Entstehung des heute noch blühenden Bereins über die Mitte des 18. Jahrhunderts guruckzuverlegen. Etwas beffer ift die geschichtliche Beglaubigung ber angeblich 1565 gegründeten Belltafel-Gefellschaft, die in einem Gebäude bes Schießwerbergartens ihren Sit hat. Das Belltafelspiel, bei bem runde eiserne Steine auf einer 17 Meter langen und 3/4 Meter breiten, rechts und links mit einer Rinne und vorn und binten mit einer Schublade versehenen Tafel mit ber Sand geschoben werben, ift ein Borläufer bes Billards. Nach neueren Forschungen war es ichon im Mittelalter beliebt2); in Breglau ift es minbeftens seit bem 17. Jahrhundert mehrfach bezeugt. Es ist zwar nicht sicher, aber immerhin möglich, daß bas Spiel schon bei der Gründung bes Schiefwerders, 1565 borthin vervflanzt worden ift. Ob barum auch eine geschloffene Belltafel-Befellschaft ichon feit jener Zeit bestanden hat, fann man freilich bezweifeln. Bestimmt bezeugt ift bas Bestehen ber Gesellschaft erft seit bem 18. Jahrhundert. Jebenfalls wird man ihr aber ben Stolz auf ihren ehrwürdigen Urfprung, der mit einer peinlich genauen Beobachtung ber alten Formen bes Spielbetriebes Sand in Sand geht, gern gönnen3).

Nicht gang, aber boch vorwiegend in kleinbürgerlichen Kreisen

<sup>1)</sup> Statuten bes "Privat-Bereines im golbenen Helme", 1833 Jan. 17. in ber Stabtbibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bon der Pielchen- oder Belltasel von A. Treichel. Altpreuß. Monatsschrift XXXIV S. 127—152, 240—276, 584—602. XXXV S. 123—144 314—333. XXXVI S. 314—333.

<sup>3)</sup> Roland, Schießwerderbuch S. 52-55. Treichel a. a. D.

wurde auch das Regelspiel gepflegt. Die älteste, nachweisdare Regelsgesellschaft ist der 1771 gegründete "Dienstags-Reglerverein", dem ein eifriges Mitglied im Jahre 1835 eine aussührliche Bereinsgeschichte als "ehrwürdiges Denkmal altdeutschen Bieders und Bürgersinns" widmete 1). Sehr anschaulich schildert das Büchlein die damaligen Formen der Geselligkeit, die Schwierigkeiten des Heimweges von dem auf dem Bürgerwerder gelegenen Garten und die Störungen des Bereinsledens durch bahrische Einquartirung, 1807. Eine besonders ehrenvolle Erwähnung verdient die Gesellschaft schon darum, weil sie der Rhediger'schen Bibliothek einen Pokal sowie ein Kapital, von dessen Jinsen derselbe mitunter mit Wein gefüllt werden soll, gestiftet hat.

Als gegen Ende bes 18. Jahrhunderts in den höheren Gesellschaftsfreisen die Casinos, Clubs und Ressourcen in die Mode famen, wollten auch Sandwerfer, fleine Raufleute und Beamte nicht gurudbleiben. Die Statuten einer aus folchen Rreisen 1789 gebilbeten "Mubbgefellschaft im Gebuhrschen Garten auf ber Taschengasse"2) zeichnen fich besonders aus durch pedantische Strenge und Benauigkeit, durch ftarte Erclusivität gegen Gafte und burch angstliche Besorgniß vor Beschäbigungen ber Bereinsutenfilien burch Mitglieber ober Gafte. Uebrigens war bas Klubmobiliar recht bescheiben, benn 3. B. für seinen Stuhl hatte jedes Mitglied felbst zu forgen. Bon der Ordnung, bie in der Gesellschaft berrschte, bekommt man einen guten Begriff, weniger von ihrer Gemüthlichkeit. Entschieden gemüthlicher mar es in der "Schwägerei", einer 1781 gebilbeten, aus 15-25 beffer situirten Raufleuten und Gewerbetreibenden bestehenden Gesellschaft, bie in bem Stude und Glockengießer G. B. Rrieger ihren Grunder und Leiter verehrte. Ginem glücklichen Bufall verbankt bie Stabtbibliothet die Erhaltung des ganzen, reichhaltigen Archivs der "Schwägerei", einer ergiebigen Quelle für bie gefelligen Bepflogenheiten und Bergnügungen, auch für die Geschichte der Breslauer

<sup>1)</sup> Kurze geschichtliche Darftellung bes Dienftag-Reglervereins von Joh. Lubw. Böhm, Stadtbibliothet Breslau.

<sup>3)</sup> Stadtbibliothet Sofdr. R 2879, 2881 a.

Ausflugsorte, vor 100 Jahren 1). Bescheiben anfangend, ließen sich bie "Schwäger" mit ber Reit ihre Lustbarkeiten ein erkleckliches Stud Gelb kosten. Sie unterhielten eine mit mehr als 20 Instrumenten besette "türkische Musik", bei ber theils bie "Schwäger" felbst, theils bezahlte Militärmusiter mitwirften, veranftalteten Balle, Rranzchen und Stiftungsfeste, fuhren im Sommer mit Musikbegleitung ju Bagen ober zu Schiff nach Scheitnig, Sandberg, Rosel, Hochfirch, Zweibrob, Liffa, Schleibig, Sibyllenort, Starfine, begrüßten bei festlichen Anläffen ihre Benoffen mit öffentlichen Ständchen und producirten zu Geburtstagen, Sochzeiten und Beerdigungen eine Unzahl gebruckter Belegenheitsgebichte in allen möglichen Farben, Formen und Formaten. In der Zulassung von Gästen maren sie weniger schwierig als in ber Aufnahme orbentlicher Mitglieder, wobei fie fich, namentlich gegen die Gelehrtenkreise, eng abschlossen. Bon Akademikern fand außer bem bekannten Sammler Dr. Baritius, ber burch Berwandtschaft in bie Schwägerclique gehörte, nur noch einer, ber Diakonus Beifer Aufnahme, ber aber ben Hochverrath beging, für Abschaffung bes Namens "Schwägerei" zu agitiren, und beshalb balb wieder heraus gedrängt wurde.

Unter ben geselligen Vereinigungen ber Honoratioren, ber Größtaufleute, Gelehrten und höheren Beamten ist die älteste und berühmteste die "Gesellschaft der Zwölser". 1696 als "Tabaks-Brüderschaft" von 12 reichen Kausleuten, Abvokaten und Aerzten begründet, später auf 18—24 Mitglieder anwachsend, besteht sie heute noch als exclusive, neuerdings überwiegend adlige Casinogesellschaft. Ihre ältesten Statuten aus den Jahren 1696 und 1710 dringen besonders auf Vermeidung des überslüssigigen Luxus. Sie geben deschalb bestimmte Vorschriften für die Zusammensehung des Abendbrots, mit dem die Zwölser sich allwöchentlich gegenseitig bewirtheten, und verordnen, daß "zum Trank nur Ein Vierig Fässel guttes, leichtes und zum Taback dienliches Vier" beschafft werden solle, "damit ein seder bey gutter Vernunft bleiden Und ohne Veschwerung nach Hause gehen könne". Karten- und Würfelspiel war streng verpönt. Doch schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die alte Einsachheit, wenigstens

<sup>1)</sup> Protofollbücher, Atten, Sammlungen gebruckter Gelegenheitsgedichte und dramatischer Scherze: Stadtbibliothet Breslau, Hoscher, R 2876 – 2878 a.

nach den Berichten über das 100 jährige Stiftungsfest zu schließen, außer Uebung gekommen, und auch das Spiel hatte Eingang gefunden ').

Auf breiterer Basis beruhten die seit Ende des 18. Jahrhunderts auftommenden "Reffourcen". Die älteste berfelben entstand aus einer 1765 von 9 jungen Gelehrten gebilbeten "Journalgesellschaft" 2). Man traf fich in bem Gellnerschen Garten auf dem Bürgerwerber, in bem Leffing, ber Ueberlieferung nach, feine "Minna von Barnhelm" gebichtet hatte. Man verabredete tägliche Zusammenkunfte bei abwechselnder, frugaler Bewirthung. Allmählich erweiterte sich der Rreis, die Journallekture horte auf; Hauptzweck murbe die Beselligkeit, durch Butritt bes weiblichen Elements belebt. Lange litt bie Befellichaft an bem Mangel gureichenber Räume. Gie wechselte fast jährlich ihr Lokal, bis sie 1791 für 4000 Thir., die durch Aftienzeichnung aufgebracht murben, ein eigenes Grundstück erwarb. Sett entfaltete fich das gesellige Leben erft zu rechter Blüthe. Soupers, Balle, Bidnicks, spielte Billard, Toccategli, auch Regel. Lebhaften Antheil nahm ferner ber, fast gang aus Gelehrten: Suftigund Berwaltungsbeamten, evangelischen Geiftlichen und Merzten bestehende Rreis an den Zeitereignissen. Die ersten Anfänge der Luftschiffahrt, die Einführung der Impfung, vor allem aber die hohe Politik zeitigten lebhafte Debatten. Go heißt es in einem Festgebichte von 1796 mit gelungener Selbstironie:

> "Doch ruft zu höhern Pflichten Uns bald die Politik. Wir muffen Fürsten richten; hier gilt's der Bölker Glück. Die Schlachten werden hier entschieden, hier fabrizirt man Krieg und Frieden; Was Bonaparte that Geschah allein auf Rabsals Rath 3).

<sup>1)</sup> Festschriften zu den Jubelfeiern ber Zwölfer-Gefellschaft a. d. J. 1796, 1821, 1871 u. 1896 in der Stadtbibliothel Breslau. A. Freiherr von Rent, "Dic Zwölfer in Breslau", Schles. Zeitung 1896 März 10. f.

<sup>3)</sup> Geschichte der Ressource von ihrer Entstehung im Jahre 1765 bis zum Jahre 1815. Der Name "Ressource" wurde 1782 auf Borschlag des Propses Joh. Timotheus Hermes angenommen.

<sup>3)</sup> M. a. D. S. 32.

Der eben erwähnte Justizkommissionsrath Rabsal war neben bem als Herausgeber ber "Schlesischen Provinzialblätter" und als Berfasser von Beyträge zur Beschreibung von Schlesien" so hochverdienten Zimmermann die Seele der Gesellschaft. Andere bekannte Mitglieder waren die Juristen Svarez, Klein, Gruttschreiber, Pachaly, Streit, Münzdirektor Lessing, die Geistlichen Rambach und Joh. Timotheus Hermes.

Wenn die älteste Ressource auf die Dauer nicht allem Gesselligkeitsbrange der besseren Gesellschaft genügen konnte, so lag das zunächst wohl weniger an exklusiven Tendenzen, als weil die Enge der Räume die Bildung übergroßer Gesellschaften verbot. So trat ihr 1800 die "Gesellschaft der Freunde der Humanität") an die Seite, die sich in dem heutigen Vincenzgarten versammelte, ein Kreis von ähnlicher Versassung und Zusammensehung, nur daß neben den Beamten hier eine größere Anzahl wohlhabender Kausseute sich zusammen fand.

Auch die gleichfalls 1800 aus einer "Journalgesellschaft" entstandene "Schlefische Provinzialressource", die erft in ber Goldenen Rrone am Ring, bann in bem gräflich Wengersty'ichen, fpater Rorn'ichen Hause auf ber Schweibnigerstraße tagte, trug anfänglich noch keinen ausgesprochenen Standescharafter. Unter ihren ersten Theilnehmern waren verschiedene Mitglieder ber Ressource von 1765, wie Bachaly und Zimmermann und im ganzen boch etwa 1/5 burgerliche Beamte und Gelehrte. Aber die überwiegende Mehrzahl in der neuen Reffource bilbete boch bas Offizierkorps, ber Lanbabel, bie abligen Beamten, auch einige Mitglieder ber Domgeiftlichkeit. Auch späterhin ift bas bürgerliche Element, zwar niemals ganz ausgeschlossen, aber boch ftets in kleiner Minderheit gewesen. In ber Brovinzial-Ressource fanden fich namentlich bie regierenben Rlaffen bes alten Staates gufammen, bie von dem Zusammenbruche Preußens in der Ratastrophe von 1806/7 am schwersten betroffen wurden, die aber auch auf ben Schlacht= felbern ber Befreiungstriege manche alte Schuld redlich gefühnt haben. Bu ihren ftolzesten Erinnerungen gahlt bie Ressource jenen festlichen

<sup>1)</sup> Statuten und Mitgliederverzeichniffe in ber Stadtbibliothet Breslau.

Abend bes 18. März 1813, an bem König Friedrich Wilhelm III. seinem Berbündeten, Kaiser Alexander, als erste schlesische Freiwillige bie Grafen Bückler und Schaffgotsch vorstellte').

Der Wiederaufbau bes Staates in der Reformzeit und in den langen Friedensjahren nach 1815 hat auf allen Gebieten des Breslauer Bereinswesens tief eingreifende Spuren hinterlassen. Manches Alte verfiel, aber allenthalben regten sich die entfesselten Kräfte zu neuem, gemeinsamen Wirken. Neue Antriede brachten die Stürme der Resvolutionsjahre, der Eintritt Preußens in die Reihe der Berfassungsstaaten, die Erhebung unseres Bolkes in den großen Kriegen, die Schaffung des neuen Reiches, unsere wirthschaftliche Hochblüthe und die Bertiefung der sozialen Gegensäte. Gewiß sind nicht alle Erscheinungen, die das Gemeinschaftsleben unter diesen Einwirkungen hervorgebracht hat, berechtigt und erfreulich zu nennen. Aber im Ganzen und Großen hat doch an den neuen Aufgaben, die eine neue Zeit stellte, auch das Bereinswesen getreulich mitgearbeitet.

<sup>1) &</sup>quot;Aus dem ersten Jahrhundert der Schlesischen Provinzial-Ressource 1800 bis 1900", Festschrift von A. Freiherrn von Rent.

## Die angebliche Stiftungsurfunde für das St. Vincenzklofter auf dem Elbing.

Bon Bilbelm Schulte.

Schon Görlich hat in seiner Geschichte bes Vincenzstiftes hervorgehoben, daß wir eine Stiftungsurkunde für das Bincenzstift nicht besäßen, und eine solche, wie es scheine, wohl niemals vorhanden gewesen sei. Allerdings im Jahre 1487, als auf Besehl des Abtes Johann V. die Stiftungsbriese und Privilegien des Klosters gesammelt wurden, habe der Sammler die älteste, eigentlich aus zwei Theilen bestehende Urkunde also überschrieben: Privilegium antiquissimum Illustrissimi principis et domini Boleslai ducis super sundacione monasterii s. Vincentii, sieut inueni in Registro antiquo 1). Aber eine Stiftungsurkunde ist es nicht.

Für ihre Unechtheit sprechen mancherlei Gründe. Schon die Form der Urkunde ist ungewöhnlich?). Unmittelbar auf die kurze Jnvokatio solgt unter besonderer Datirung (anno dominice incarnationis MCXXXIX, indictione secunda, epacta octava decima, concurrente secundo) ein aussührlicher Bericht über die Berleihung der Michaelisstapelle seitens des Breslauer Bischoss Robert an das Bincenzkloster. Diese Berleihung steht mit dem übrigen Inhalte der Urkunde in keinem sichtbaren Zusammenhange und liegt obendrein um ein Decennium gegen die Schlußbatirung der Urkunde selbst (1148 oder 1149) zurück; auch wird in dem weiteren Tenor dieser Urkunde auf

<sup>1)</sup> Fr. L. Görlich, Urfundliche Geschichte der Prämonstratenser und ihrer Abtei zum hl. Bincenz vor Breslau, 1836 I S. 6. Bgl. Klose, Bon Breslau I S. 220 in der Anm.

<sup>2)</sup> Die vorgebliche Urfunde ift abgebruckt bei Schirrmacher, Urfundenbuch ber Stadt Liegnig, S. 1, und Saufler, Urfundensammlung zur Geschichte bes Fürftenthums Dels, S. 1.

Die angebl. Stiftungsurf. f. d. St. Bincenzkloster a. d. Elbing. Bon Wilh. Schulte. 287

biese Verleihung teine Rücksicht mehr genommen. Hieran schließt sich mit einer neuen Einleitung (Notum sit etc.) die Verleihung von Kirchen, Gütern und Gerechtsamen an das Vincenzstift durch Herzog Boleslaw von Polen, ferner eine Aufzählung der von den Großen des Landes geschenkten Dorsschaften und endlich die Begadung mit Zehnten durch die Vischöse Johann von Breslau und Matthäus von Krakau. Den Schluß bildet die Formel: Acta sunt hec in consecracione ecclesie et sud anathemate confirmata anno ab incarnacione domini MCXLVIIII", welcher sich die Zeugenreihe anschließt.

Die eigenthümliche Form ber Urfunde veranlaßte den Herausgeber ber Schlesischen Regesten dazu, den ganzen ersten Abschnitt für den Auszug aus einer besonderen Urfunde zu halten, wenn er auch mit Recht bemerkt, daß dieses Stück mit der Urfunde von 1149 in der Matrica s. Vincentii eng zusammengewachsen erscheine 1). Auch bezüglich der zweiten größeren Hälfte der Urfunde wird in den Regesten bemerkt, daß für die Echtheit der Urfunde nicht zu bürgen sei 2).

Retrzyński rechnet in seinen "Studien" p. 38 (238) den ersten Abschnitt zu den Notizen, d. h. zu den privaten Auszeichnungen. In dem zweiten Abschnitt sieht er ein gleichzeitiges Protokoll, d. i. ein unvollständiges Dokument, das weder durch ein Siegel noch durch die Rekognition des Kanzlers legalisirt und nur insofern ein öffentlicher Akt war, als die Person, die dort die Hauptrolle spielte, es für sich als verbindlich betrachtete und der Text in Gegenwart von Zeugen niedergeschrieden wurde. Auch er möchte die ursprüngliche Berbindung beider Theile leugnen und annehmen, daß die Verbindung nur durch den Kopisten hergestellt sei 3).

Die Theorie Ketrzyúskis von den Notizen und Protokollen wird hier in diesem Falle auf der Boraussetzung aufgebaut, daß die Berbindung der sog. Notiz mit dem sog. Protokolle erst in späterer Zeit erfolgt sei. Indessen ist das nur eine Bermuthung, der gegen-

<sup>1)</sup> SR. 24. 2) SR. 33.

<sup>\*)</sup> Studyja nad documentami XII wieku. Krakow 1891, p. 26 und 29. Bgl. besselben Berfasser, Einige Bemerkungen über die altesten polnischen Urkunden". in Zeitsche. Bb. XXII, S. 164 f.

über betont werden muß, daß der Verfasser der Matrica s. Vincentii die vorgebliche Urkunde in registro antiquo offenbar so vorgefunden hat, wie sie uns von ihm überliefert ist, und daß kein Grund zu der Annahme vorliegt, der Bericht über die Verleihung der Michaelistirche sei von ihm zwischen Invokatio und Kundmachungsformel eingeschoben.

Ueberhaupt ift Retraphstis Unterscheidung von Rotigen, Protofollen und Urfunden recht anfechtbar und wenig wahrscheinlich. Es barf als natürlich und felbstverständlich angesehen werben, bag in den Rlöstern und bei anderen Korporationen, die über schreibkundige Personen verfügten, frühzeitig private Aufzeichnungen über wichtige Ereigniffe, besonbers über Schenfungen und andere Rechtsatte gemacht worden find; es läßt fich bies auch vielfach aus ber Bestalt alter lleberlieferungen und angeblicher Urtunden nachweifen. Aber folchen einseitigen privaten Riederschriften kann auch nur ein privater Charafter beigelegt werden. Im Uebrigen hat Rotrzpński felbst den Rachweis geliefert, daß es in Bolen mahrend des XII. Jahrhunderts feine herzogliche Ranglei gegeben habe 1). Für Schlefien insbesondere ift ber Nachweis erbracht worden, daß es selbst im XIII. Jahrhundert unter der Regierung Herzog Heinrichs I. in der Regel nicht Brauch war, herzogliche Urfunden auszustellen 2). An Stelle ber fehlenben berzoglichen Urfunden möchte nun Retrzpusti fog. Privatprotofolle annehmen, die gleichzeitig mit bem rechtlichen Afte und unter Borwiffen ber an bemfelben betheiligten Personen in Gegenwart von Reugen aufgenommen feien. Bunachft fehlt aber für bie Eriftens folder privater Protofolle ber geschichtliche Nachweis, daß sie jemals mit rechtlichen Folgen verfaßt worden find. Man fieht ferner nicht recht ein, warum benn, wenn einmal biese Form ber schriftlichen Festlegung eines rechtlichen Aftes beliebt wurde, nicht auch die Form einer wirklichen Urfunde gewählt worden ift. Die uns überlieferten, von ihm als private Prototolle bezeichneten Schriftstude erregen vielmehr ben Berbacht, daß fie in einer späteren, an ben Urfunden-

<sup>1)</sup> Studyja etc. S. 207 f.

<sup>2) &</sup>quot;Das heinrichauer Grundungsbuch nach feiner Bedeutung für die Geschichte bes Urtundenwesens in Schlefien" in Zeitschr. Bb XXXIV, S 363 ff.

beweis gewöhnten Zeit aus alten Aufzeichnungen zusammengestellt und in eine den üblichen Urkunden ähnelnde Form gebracht sind, um auch aus einer an Urkunden armen oder gar urkundenlosen Zeit Besitzbokumente vorlegen zu können.

So wird auch der weitere Gang unserer Untersuchung den Nachweis liefern, daß das hier vorliegende sogenannte Protokoll nicht in der Zeit Boleslaws IV. versaßt sein kann, sondern daß es erst in späterer Zeit, vielleicht schon im XIII., vielleicht auch erst im XIV. Jahrhundert, als man das Bedürfniß fühlte, eine Stiftungsurkunde zu besißen, aus alten privaten Klosterauszeichnungen oder Ueberlieferungen zusammengestellt und in die vorliegende einer Urkunde ähnliche Gestalt gedracht ist.

hierzu bedarf es einer ausführlichen Auseinandersetzung.

Es ist oben schon hervorgehoben, daß der erste Theil des Dofumentes, ben man nach Retrzyński als Notiz bezeichnen mußte, mit bem zweiten Theile nur außerlich in Berbindung fteht. Auf ben Umstand, daß bei ber Datirung des Jahres 1139 Indiktion und Epatte stimmen, nicht aber bie Ronfurrente, möchte ich umsoweniger Gewicht legen, als solches öfter vorkommt und bei dem Auftande ber Tafeln, nach benen man bies berechnete, auch erklärlich ift 1). Dagegen muß barauf aufmertfam gemacht werben, bag bie Angabe anno vero pontificis Roberti quarto decimo auf das Sahr 1140 ober 1141 führen wurde, ba nach ben altesten Bischofskatalogen Bischof Robert schon im Jahre 1127 ordinirt2) und im Jahre 1140 gestorben ift 3). Ferner verdient hervorgehoben zu werden, daß hier das Kloster nach der hl. Jungfrau Maria benannt wird (monasterium beate virginis), mahrend in der zweiten Balfte der vorgeblichen Urfunde ausbrudlich gefagt wird, die Rloftertirche und die Stiftung selbst habe neben ber hl. Jungfrau Maria noch ben hl. Bincenz jum Patron. Bekanntlich erlangte ber Stifter bes Rlofters, Graf Beter Blaft, bei seiner Anwesenheit an bem Hoflager Raiser Ronrads

<sup>1)</sup> Bgl. G. von Buchwald, Bifchofs- und Fürstenurkunden bes XII. und XIII. Jahrhunderts. Roftod 1882, S. 150 f.

<sup>2)</sup> Heinrichauer Katalog, Leubufer Katalog. Mon. Pol. VI 558, 561 u. f.

<sup>3)</sup> Zeitschr. XXVIII, S. 277.

Beitfdrift b. Bereins f. Weich. u. Alterth. Schlefiens. Bb. XXXVII.

290 Die angebliche Stiftungsurfunde für bas St. Bincengliofter auf bem Elbing.

zu Beihnachten des Jahres 1144 vom Erzbischofe zu Magdeburg Reliquien des hl. Bincenz. Am Tage des hl. Bincenz, am 6. Juni 1145 wurden sie in Breslau seierlich eingeholt'). Infolge der Gewinnung dieser Reliquien erhielt das ursprünglich der hl. Jungfrau geweihte Rloster auf dem Elbing auch den hl. Vincenz zum Schutz-heiligen und wurde später ausschließlich nach diesem benannt. Diese Ungleichheit in der Bezeichnung des Klosters in einer und derselben Urkunde spricht deutlich für eine spätere Redaktion.

Auffällig bleibt es ferner, daß, mährend nach dem ersten Abschnitte der Urkunde das Kloster schon im Jahre 1139 bestand, Herzog Boleslaw IV. erst im Jahre 1148 (49), allerdings bei Gelegenheit der Consekration der Stiftskirche, die Schenkungen verbrieft, ohne, wie es doch sonst geschieht, dabei zu erwähnen, es seien diese Schenkungen schon früher von seinen Borsahren gemacht worden. Freilich müßte man aus dem Bortlaute der Urkunde "quod ego contulerim . . iure perpetuo possidenda", besonders unter der von Ketrzyński angenommenen Boraussezung, die Urkunde oder das Protokoll sei gleichzeitig versaßt und mit Wissen des Herzogs Boleslaw IV. gesschrieben, auch den Schluß ziehen, daß die aufgezählten Besitzungen und Gerechtsame erst bei der Einweihung der Kirche von Herzog Boleslaw IV. geschenkt seien.

Wenn auch die Stiftung des Klosters auf dem Elbing, in das Benediktiner aus dem ältesten polnischen Kloster Tyniec aufgenommen sein sollen, nicht mit den Chronisten in das Jahr 1103 verlegt werden kann²), so reicht doch die Stiftung und erste Dotirung in die Zeit Boleslaws III († 1138) zurück. Dafür spricht zunächst der Umstand, daß nach dem ersten Abschnitt der Urkunde — denn die in derselben gegebenen Nachrichten dürsen wohl als alte Ueberlieferungen angesehen werden — das Kloster im Jahre 1139 noch im Bau begriffen war (monasterium . . quod tune Petrus ediscadat). Entscheidend für den Zeitpunkt der Stiftung des Klosters sind aber solgende Erwägungen. Ortlieb von Zwisalten berichtet, Graf Peter habe für eine kostbare

<sup>1)</sup> Annal. Magdeburg. M. G. XVI, 187.

<sup>2)</sup> SR. I. S. 19.

Reliquie, die Hand des hl. Stephanus, die er dem Herzoge Boleslaw III. überlassen, mehr als 5000 Hufen zu dem äußerst fruchtbaren Landgute Kotskin gehörend, erhalten, und diese dann einem von ihm in Breslau gestifteten Kloster, das offenbar nur das Bincenzstist sein kann, geschenkt.). Der Gedanke, das Kotskin des Ortlieb mit dem schlessischen Kostenblut (Costomlat 1193) zu identificiren, liegt recht nahe. Fällt aber die Schenkung von Kostenblut, wie wir hiernach wohl annehmen müssen, in die Zeit Boleslaws III., dann ist die Angabe unseres Dokumentes, Kostenblut sei eine Schenkung Boleslaws IV., unhaltbar, es sei denn, daß man den seinen Unterschied machen will, Boleslaw III. habe das Areal von Kostenblut, Boleslaw IV. aber das Marktrecht (forum in Costinlot) geschenkt.

Auf eine frühzeitige Errichtung weist auch die merkwürdige Ersicheinung hin, daß der am 31. März 1126 gestorbene Bischof Heymo der erste Breslauer Bischof ist, der eine Aufnahme in das Totenbuch von St. Vincenz gefunden hat <sup>2</sup>). Hierher gehört auch die Vemerkung in unserem Dokumente, Bischof Matthäus von Krakau habe den Zehnten von Laurencicz, den seine Vorgänger geschenkt hätten, dem Kloster bestätigt. Matthäus war von 1144 bis 1166 Bischof von Krakau. Sein Vorgänger war der im April 1143 gestorbene frühere Vischof von Vreslau Robert <sup>3</sup>), und dessen Vorgänger wiederum Radost (1118, † 19. Fanuar 1142) <sup>4</sup>).

Wie biese Erwägungen uns bazu geführt haben, die Errichtung des Bincenzstiftes und seine erste Dotirung in die Regierungszeit Boleslaws III. (1102 bis 1138) und nicht in die Zeit Boleslaws IV. (1146 bis 1173) zu versetzen, so giebt die Schenkung der capella s. Benedicti in Legnice cum uillis et redditibus Anlaß, an Boleslaw den Langen, den Sohn des vertriebenen Wladislaw II., zu denken, der von 1163 bis 1201 herrschte.

<sup>1)</sup> SR. I, ©. 28. Talia cogitanti venit in mentem duci Bolezlao memoratam manum prothomartiris Stephani pro quodam fertilissimo predio nomine Kotskin plus quam V milia (!) houbarum tradere. . . Tradidit namque ad Bretizlauense coenobium, de quo locuti sumus, allodium. M. Pol. II, ©. 3.

<sup>2)</sup> Zeitschr. X, S. 429; Mon. Pol. V, S. 684.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. XXVIII, S. 277 f.

<sup>4)</sup> Retrapústi Studyja p. 112 (312).

In unserem Dokumente wird die Rapelle zu Liegnit unter bas Patronat des hl. Beneditt gestellt, mahrend in der Bulle des Papftes Coleftin III. vom 8. April 1193 ber Patron ber Kirche nicht genannt 1) und in ber Schutzurfunde bes Papites Innoceng III. vom 12. August 1201 ber hl. Laurentius als Patron angegeben wird 2). In der Protettionsbulle des Papstes Innocenz IV. vom 4. Juni 1253 wurden beibe Batrone genannt's). In ber Rechnung bes Erzpriesters Gabriel vom 4. Oftober 1318 wird Risler, Pfarrer von St. Laurentius in lapideo castro in Leginicz aufgeführt 4). fällt aber die Errichtung der Liegniger Raftellanei in die Zeit nach 1155. Denn in der Aufzählung der Raftellaneien, die den Sprengel des Breslauer Bisthums bilden, wie fie in der Protektionsbulle bes Papstes Hadrian IV. vom 23. April 1155 gegeben wird, fehlt Liegnit 5). Es wird aber unter den schlesischen Rastellaneien in ber Urfunde des Papstes Innocenz IV. vom 9. August 1245 genannt 6) Die Ginrichtung der Raftellanei Liegnit fällt also in die Regierung bes Herzogs Boleslaw des Langen. Es ist somit auch höchst mahrscheinlich, daß die Burgkapelle erft in diefer Zeit gestiftet und, wie die Wahl des hl. Benedift als Batron vermuthen läßt, bei bem Mangel an Beltgeiftlichen ben Benediktinern von St. Binceng übergeben ift. Sonach hatte die Berleihung biefer Burgkapelle nicht, wie es unser Dokument angiebt, ichon 1148 (1149) unter Boleslaw IV. erfolgen können, wohl aber unter Boleslaw bem Langen.

Noch bebenklicher wird ber Inhalt bes zur Untersuchung stehenben Dokumentes, wenn wir die einzelnen Schenkungen, die Boleslaw IV,

<sup>1)</sup> capellam in Legenice cum uillis et redditibus suis. Häusler, Urt. von Dels S. 6. SR. 58.

<sup>2)</sup> sancti Laurentii in Legniz ecclesia. Häuster a. a. D., S. 12. SR. 75.

<sup>8)</sup> Sanctorum Benedicti et Laurentii in Lecniz. Häuster a. a. D. S. 93. SR. 839. 1266 bezeugt Bartholomeus (plebanus?) s. Laurentii de Legnicz cine Urfunde des Herzogs Boleslaw. SR. 1220.

<sup>4)</sup> Zeitschr. VII, S. 290. 1326 März 26. wird Johannes rector capellae s. Benedicti in castro Legniczensi namentlich erwähnt. Neuling, Schlesiens Kirchortc, 2. Aust., S. 171. Die Kapsule ift 1621 abgebrochen. Lutsch, Denkmäler des Reg.-Bez. Liegnitz, S. 232.

<sup>5)</sup> Zeitschr. XXIX, S. 98 f.

<sup>6)</sup> Stengel, Bisthumsurfunden, G. 8. SR. 637.

bei ber Einweihung ber Kirche 1148 (1149) bem Bincenzstifte verliehen haben soll, genauer prüfen.

An erster Stelle wird die capella s. Martini infra civitatem Wratislaviensem sita genannt. Eine solche Berleihung war aber im Jahre 1148 (49) unmöglich, da diese auf der Dominsel belegene Kirche noch im Jahre 1155 im Besitze des Breslauer Bisthums sich befand und mit einer Abtei verbunden war. Die abbatia sancti Martini cum pertinenciis wird in der Schutzurkunde Hadrians IV. vom 23. April 1155 unter den Besitzungen des Breslauer Bisthums an erster Stelle genannt.

In einem Bortrage über "bie Martinsabtei und die älteste Burg in Breslau", der in der Schlesischen Zeitung zum Abdruck gelangt ist2), wurde von dem Verfasser der Nachweis versucht, daß in dieser abbatia s. Martini nicht die älteste Dompfarrei erblickt werden könne, sondern daß Bischof Walter, der Resormator des Klerus und der Erbauer des ersten steinernen Domes in Breslau, in Verfolgung seiner resormatorischen Pläne, unterhalb der Domkirche eine Prämonsstratenserabtei begründet habe, aus der er wie aus einem seminarium das Domkapitel ergänzte.

Sleichmäßig auffallend ist die Verleihung von Zottwitz (Sobocisce) burch Herzog Boleslaw IV. Denn in der Urkunde selbst wird ausstwücklich bezeugt, es sei von dem schon 1146 vertriebenen Herzog Wladislaw II. für die Hälfte von Trebnitz eingetauscht worden.

Ferner ist es an sich zwar nicht bebenklich, wenn in einer herzoglichen Berleihungsurkunde neben den Schenkungen des Herzogs selbst auch die Schenkungen der polnischen Großen an das Kloster nachrichtlich erwähnt werden. Ebenso wenig ist es an sich bedenklich, wenn hinzugefügt wird, daß die übrigens als Zeugen gedachten Bischöse von Breslau und Krakau den Klosterbesitz durch Berleihung bezw. Bestätigung der Zehnten von den genannten Gütern werthvoller gemacht haben. Aber auffallend bleibt diese Einfügung immerhin, da diese Schenkungen polnischer Eblen offenbar zu verschiedenen Zeiten

<sup>1)</sup> Zeitschr. Bb. XXIX, S. 75. SR. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1897 Mr. 538 f.

294 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing. und nicht grade bei Gelegenheit der Consekration der Kirche werden erfolgt sein.

Merkwürdig ist auch der Umstand, daß an vier Stellen: in montidus Pachozlaus villam . . dedit et molendinum in Dobra. — Vlostonissa comitissa dedit aliam — Jordanus aliam — Cristinus iuxta Legnicham alteram — wohl die Namen der Geber, nicht aber die Namen der geschenkten Ortschaften genannt werden. Wenn es sich um gleichzeitige Schenkungen gehandelt hätte, die gelegentlich der Weihe der Stiftskirche gemacht wurden, oder wenigstens um Schenkungen, die zwar früher gemacht, jest aber seierlich vom Herzog dem Kloster bestätigt werden sollten, und wenn dann das Dokument gleichzeitig als Privatprotokoll, wie Ketrzyński will, oder als sormelle Urtunde, wie sie äußerlich erscheint, verfaßt worden wäre, so würde schwerlich eine so unbestimmte Bezeichnung wie villa alia gewählt worden sein.

Daß es sich thatsächlich nicht um eine gleichzeitige Urkunde ober ein gleichzeitiges Protokoll hier handeln kann, das wird recht deuklich aus folgender Erwägung zu erkennen sein. Bekanntlich sind die Benebiktiner nicht dauernd im Besitze des Bincenzstiftes geblieben. Begen ihres ärgerlichen Lebenswandels und ihrer Verschwendung des Kloskergutes wurden sie unter Zustimmung des Gnesener Metropoliten, des Bischofs Siroslaw von Vreslau und endlich auch der Nachkommen des Stifters, des Grasen Peter Wlast<sup>1</sup>), kurz vor dem Jahre 1193 aus dem Vincenzstifte vertrieben und durch Prämonstratenser ersetz.

<sup>1)</sup> Die in der Urkunde Cölestins III. vom 7. April 1193 genannten Schutzherrn (patroni) des Klosters, Betrus, Wlodimir und Leonardus sind zweisellos die
consanguinei Petri Wlast comitis die nach der Chronica abd. s. Marie (SS. II,
S. 166) bei der Ueberweisung des Klosters an die Prämonstratenser betheiligt waren.
Das chron. add. s. Marie schöpft übrigens selbst aus dem oden genannten Dokumente
Papst Tölestins III. Wie unsicher die Kenntniß dieser Borgänge in dem Bincenzstiste
selber in späterer Zeit geworden war, ergiebt sich deutlich aus Libentals Gesta
addatum s. Vincentii, wo es heißt (SS. II, S. 135): Sub huius serme tempore
inclitus dux Boleslaus quartus, Petrus Wlodimirus comes cum aliis nobilibus
tamquam sundatores monasterii s. Vincentii expulerunt nigros monachos etc.
Trothem auch Libental die Urkunde Cölestins III. vor Augen hatte, war ihm
nicht mehr bekannt, daß es sich nicht um Graf Peter selbst, sondern um drei Berwandte des Stisters handelte. Die Ramen der Betheisigten sind übrigens auch in
dem Rekrologium des Bincenzstisses uns erhalten. Zum 7. Robember sinden

Unter bem 8. April 1193 erhielten bie neu eingesetzten Prämonstratenser von St. Bincenz aus ber Hand beffelben Papstes eine Bestätigung ihrer Besitzungen 1).

Das Besitverzeichniß in dieser Schutzurkunde vom 8. April 1193 hat für unsere ganze Untersuchung einen besonderen Werth. Zunächst muß betont werden, bag auch hier die Martinstirche, die in ber Bulle Hadrians IV. vom Jahre 1155 noch als abbatia s. Martini und Eigenthum bes Bisthums bezeichnet wird, als Eigenthum ber Bramonftratenfer von St. Binceng aufgeführt wird und hier ben erften Blat in bem Güterverzeichniß einnimmt. Das fann nicht ohne tiefere Bebeutung sein. Woher die Bramonstratenser von St. Bincenz, beren erfter Abt Cyprian, ber fpatere Bischof von Breslau, mar 2), gekommen find, wird in ben beiden Urfunden über bie Ueberweisung bes Bincengftiftes an diefen Orden nicht gefagt. Wenn es aber auf ber Dominsel eine abbatia s. Martini gab und biese, wie es höchst mahr= icheinlich ist, mit Brämonstratensern besetzt war, wenn ferner Die Prämonftratenfer von St. Binceng in ihrem Buterverzeichniffe, bas fie ber römischen Kurie zur Bestätigung einreichten, an erster Stelle bie Martinsfirche nannten, und wenn endlich Bischof Siroslaw bei ber Uebertragung bes alten Benebiftinerstiftes an bie Pramonftratenser hervorragend betheiligt mar, dann erscheint es wiederum fehr mahrscheinlich, daß die Prämonstratenser von St. Martin auf ber Dominsel die Erben ber vertriebenen Benediftiner von St. Binceng auf bem Elbing geworben find. So würde bas fpurlofe Berfchwinden einer gangen Abtei eine ungezwungene und natürliche Erflärung finden.

bort Wiodimirus und Leonardus eingetragen (Mon. Pol. V, 711) und zum 2. März Petrus miles Wlost heres huius loci (Zeitschr. X, S. 426. Mon. Pol. V, 680). Zum 1. Januar sindet sich noch die Eintragung: Zwatoslaus filius Leonardi heres huius loci (Zeitschr. X, S. 419, Mon. Pol. V, 672).

<sup>1)</sup> Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, daß die Einführung der Prämonstratenser in das Bincenzstift viel früher erfolgt ist und die päpstlichen Urkunden nur den endlichen Abschluß der schwierigen Angelegenheit darstellen. Wenn die schlesischen Regesten sich bei Ansehung des Jahres 1190 (I, S. 52 f.) dabei auf die chron. abb. d. Marie v. in Arena (SS. II, S. 166) berusen, so ist übersehen worden, daß der Bersasser der Chronit nur die Angaben der Urkunde Cölestins III. vom 7. April 1193 vor Augen hatte.

<sup>2)</sup> SR. 58.

296 Die angebliche Stiftungsurfunde für bas St. Bincengklofter auf bem Elbing.

Auch das lebhafte Interesse, das Bischof Siroslaw an der Bereinigung von St. Martin mit St. Bincenz nahm, wird so leicht begreislich. Entspricht aber diese Bermuthung den thatsächlichen Berhältnissen, dann ist die Erwähnung der St. Martinskapelle in der vorgeblichen Urkunde Boleslaws IV. ein starker Anachronismus.

Bevor jeboch an eine weitere Vergleichung des Besitzverzeichnisses in der papstlichen Urkunde vom 8. April 1193 mit dem vorliegenden Dokumente herangegangen wird, empfiehlt es sich, in der kritischen Untersuchung des Dokumentes selbst weiter fortzusahren und den Schluß besselben näher zu betrachten.

Den Schluß der Urfunde bildet der Satz: Acta sunt hec in consecracione ecclesie et sub anathemate confirmata. Diese Formel ist in mehrsacher Hinsicht interessant. Sie vertritt gewissermaßen die Korroborationsformel der späteren Urfunden, die ebenso wie der Bessieglungsvermerk in unserem Dokumente fehlt.

Man kann aus dieser Formel mit Ketrzyński den Schluß ziehen, es sei damals Brauch gewesen, "die mündlich den kirchlichen Instituten gemachten Schenkungen vom Alkare aus dem Volke kund zu geben und mit der Exkommunikation diesenigen zu bedrohen, die es wagen würden, die Schenkungen anzutasten"). In diesem Sinne kommt die Belegung der Schenkungen mit dem Anathem gegen jeden Angreiser derselben in Urkunden, die von Geistlichen ausgestellt sind, nicht selken vor<sup>2</sup>). Aber in solchen Fällen wurde die Androhung des Bannes in der Urkunde wirklich und sormelhaft zum Ausdruck gebracht und nicht blos in der Form des Berichtes, wie es hier geschieht: et sub anathemate confirmata.

<sup>1)</sup> Zeitschr. Bb. XXII, S. 156. Bgl. auch D. Posse, die Lehre von den Privaturkunden. Leipzig 1887, S. 68. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. von schlesischen Urtunden Bischof Chprian sür Trednit, 1203 April 6. (Häußler a. a. D., S. 14. SR. 91.) Ad petitionem quoque eiusdem principis omnia supradicto claustro collata extinctis cereis sub anathemate confirmavimus. Archiepiscopus etiam Gneznensis Heinrich in Wratislaviam in sesto sancti Vincentii diaconi casu superveniens memoratam confirmationem et anathema accensis cereis in terram proiectis iteravit. Bgl. auch die zweiselhaste Urtunde des Bischofs Bincenz von Krasau in Cod. dipl. cathedr. s. Wenceslai eccl. Cracov. I, S. 139.

Und wenn auch in einzelnen herzoglichen Urkunden, allerdings in solchen von sehr zweifelhafter Schtheit, die confirmatio sub anathemate hier und da erscheint'), so darf man doch wohl in dem ganzen Zussammenhange der auffälligen Erscheinungen, welche wir an der Form unseres Dokumentes' beobachtet haben, auch die Hervorhebung des Bannes als ein nicht unbedeutendes Glied in der Kette der Beweise für die sormelle Unechtheit der Urkunde bezeichnen.

Es soll hier noch einmal betont werden, daß wir in diesem Falle eine Bestätigung der auch anderweitig zu erweisenden Thatsache vor uns haben, daß man in der älteren Zeit, wo es noch nicht üblich war, mündliche Schenkungen durch schriftliche Beurkundung zu sichern, sich mit jenem kirchlichen Akte begnügte. In späterer Zeit aber, als man ansing die sehlenden schriftlichen Beweise durch gefälschte Urkunden zu ersezen, nahm man diese consirmatio sub anathemate gern auf, entweder weil man davon in den alten privaten Auszeichnungen las, oder weil man glaubte der Fälschung dadurch einen älteren Anstrich zu geben.

Zum Schluß foll noch die Zeugenreihe näher besprochen werden. Als Zeugen werden genannt die Bischöfe Johann von Breslau, Matthäus von Krakau und Stephan von Lebus, außerdem die Grafen Jaza, Michora (so ist statt Alichora zu lesen), Clemens, Wrotis, Theodorich und Krisan.

Die genannten Bischöfe waren aus den Bischofskatalogen auch nach ihrer Regierungsdauer genügend bekannt. Ihre Gedächtnistage finden sich übrigens sämmtlich in dem Nekrologium des St. Vincenzskiftikes verzeichnet<sup>2</sup>). Formell beachtenswerth ist auch der Zusatz bei Bischof Matthäus von Krakau "supra memorato", obschon auch Bischof Johann von Breslau in dem Texte der Urkunde erwähnt ist. Im Uedrigen ist es keineswegs ausgeschlossen, daß in der Bor-

<sup>1)</sup> Bgl. die Trebniger Urtunde vom 28. Juni 1203. Häußler a. a. O., S. 14 f., sowie die Urtunden Heinrichs I. für das Sandstift und für das Bincenzskift von 1204 o. T. bei Häußler a. a. O. S. 27 ff.

<sup>2)</sup> Bischof Matthäus von Krakau zum 18. Oktober (Zeitschr. X, S. 445; Mon. Pol. V, S. 709); Bischof Stephan von Lebus zum 4. April, (a. a. D. X, S. 429 und V, S. 685) und Bischof Johann von Breslau als Erzbischof von Gnesen am 12. März (a. a. D. X, S. 427 und V, S. 682).

298 Die angebliche Stiftungsurfunde für bas St. Bincengfloffer auf bem Elbing.

lage, aus ber bie Urfunde entstanden ist, die Theilnahme ber hier als Zeugen genannten Bischöfe an der Weihe ber Kirche verzeichnet stand.

Auch von den übrigen Zeugen waren einige aus der älteren Geschichte und Sage des Landes bekannte Persönlichkeiten. Graf Jara galt als Schwiegersohn Beter Wlasts. In der dem Abte von St. Bincenz, Jakob (1505 bis 1515) ) gewidmeten Chronica Petri comitis Poloniae wird er Jason miles qui et Jaxzza dicebatur genannt und als Peters Schwiegersohn bezeichnet (erat autem Jason gener ipsius Petri). Am Schluß wird die bekannte Inschrift von der Michaeliskirche mitgetheilt 2). Indessen lehrt das Nekrologium von St. Vincenz, daß zwischen dem Jazko comes, frater noster und dem Jaczo dux zu unterscheiden ist.

Michora erscheint auch in der unseres Erachtens unechten Urfunde über die Gründung des Cisterzienserklosters Andrzesow unter den Zeugen und wird als Berwandter des Jaza bezeichnet (Jaxa et Michora consanguinei)<sup>4</sup>). Michora gehört auch zu den Wohlthätern des Cisterzienserstiftes Leubus<sup>5</sup>). Auch in dem Totenbuche des Bincenzstiftes wird er zum 27. Oktober erwähnt, während ihn das Leubuser Nekrologium zum 30. Oktober nennt<sup>6</sup>).

Clemens war wahrscheinlich ber Bruber bes Bischofs Johann von Breslau, bes späteren Erzbischofs von Snesen?). Auch er scheint in bem Totenbuche von St. Vincenz eine Stelle gefunden zu haben; benn zum 12. März wird ein Clemens miles genannt, während zum 16. März ber liber mortuorum monasterii Andreoviensis sagt: Clemens palatinus Cracoviensis frater Johannis episcopi fundatoris huius loci 8).

<sup>1)</sup> Gesta abbatum S. Vinc. SS. II, S. 142.

<sup>2)</sup> Mon. Pol III, S. 776 und 784.

<sup>8)</sup> Mon. Pol. V, S. 679 und 680.

<sup>4)</sup> SR. I, S. 37 jum Jahre 1153.

<sup>5)</sup> So wird er in der Schutzurkunde des Papftes Junocenz III. v. 10. August 1201 für Leubus erwähnt, SR. 74, aber auch in den unechten Urkunden von 1175, 1202 u. s. w. SR. 46 und 78.

<sup>6)</sup> Zeitschr. X, S. 446. Mon Pol. V, S. 710. Mon. Lub. S. 56.

<sup>7)</sup> SR. I, S. 30 jum Jahre 1140.

<sup>8)</sup> Zeitschr. X, S. 427. Mon. Pol. V, S. 682 und 779.

Bei ben engen Beziehungen bieser Personen unter einander und zur Familie bes Stifters von St. Vincenz, des Grasen Peter Wlast, ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ihre Namen in der alten Aufzeichnung standen, die über die Weihe der Stiftskirche unterrichtete. Aus ihr sind sie dann als Zeugen in die angebliche Urkunde herübergenommen.

Endlich muß noch eine kurze Bemerkung über die Datirung der Urkunde folgen. In dem Kopialbuche des Bincenzstiftes ist nämlich, wie in den schlesischen Regesten berichtet wird, bei der Jahreszahl der Strich, welcher die ursprünglich geschriebene Jahreszahl 1148 in 1149 verändert, mit schwärzerer Tinte geschrieben '). Gegenüber der in der Anmerkung mitgetheilten Stelle aus den Monumenta Wratislaviensia, die einer Hanbschrift der fürstlich Chigischen Bibliothek entstammen, übrigens nicht frei sind von Olugosz'schem Einstuß, und in denen das Jahr 1149 angegeben wird, verliert die Korrektur ihre ursprüngliche Bedeutung<sup>2</sup>). Für die Frage des Regierungsantritts des Breslauer Bischofs Walter, den die meisten Bischofskataloge in das Jahr 1148 setzen, ist unsere Urkunde, da ihre Unechtheit zweisellos ist, nicht mehr von Belang<sup>3</sup>).

Fassen wir das Ergebniß unserer Untersuchung zusammen, so ist ein Zweifel an der formellen Schtheit des Dokumentes vollauf berechtigt.

Entkleibet man aber die angebliche Urkunde der äußerlichen Zusthaten, welche ihr den Charakter einer Urkunde verleihen sollen, nimmt man also die Invokatio und die Kundmachungsformel hinweg, so bleibt eine Anzahl historischer Angaben über Gründung und Ausstattung des Bincenzstiftes übrig. Der zwischen Invokatio und Kundmachungssformel stehende Abschnitt, den auch Ketrzyński als eine Notiz ansieht,

<sup>1)</sup> SR. I, S. 33.

<sup>3)</sup> In dem Monumenta Wratislaviensia findet sich solgende Eintragung, die wohl auf unsere sog. Ursunde zurückgeht. Anno domini 1149 sub principe Boleslao, Boleslai curvi silio, consirmata et consecrata est ecclesia s. Vincentii extra muros Wratislaviae presentidus ididem episcopis Johanne de Brzesznycza Wratislaviensi et Matheo Cracoviensi, Stephano Luducensi et Rudolpho abbate eiusdem loci atque comitidus palatinis Jaxa et Mykora. Mon. Pol. III, 733. (Bgl. Joh. Longini, Chron. p. Wrat. ed. Lips. S. 156 und Grünhagen, Begweiser S. 15.)

<sup>3)</sup> SR. I, S. 34 zum Jahre 1149.

trägt am beutlichsten ben Stempel eines geschichtlichen Berichtes an sich. Denn unter genauer Angabe ber Zeitumstände wird erzählt, daß Bischof Robert von Breslau die Rapelle bes hl. Michael dem Rloster der hl. Jungfrau, das damals grade Graf Peter erbaute, und dessen Abte übergeben habe. Dieser ganze historische Bericht ist offenbar einer alten Klosterauszeichnung entnommen. Der zweite geschichtliche Bericht handelt von der im Jahre 1149 ersolgten Konsekration der Stiftskirche, bei der die Bischöse von Breslau, Krafau und Ledus, sowie Große des Landes theilnahmen und das Zehntrecht der Kirche geregelt wurde. Es war nicht schwer, auch diesem zweiten historischen Berichte einen formelhaften, für eine Urkunde passenden Charakter zu geben.

Der britte mittlere Abschnitt ber angeblichen Urfunde endlich ift einem alten Güterverzeichniß bes Alosters entnommen. Die Unterlage hierfür ist uns aber in der Schutzurkunde, die Papst Cölestin III. den Prämonstratensern kurz nach ihrem Einzuge in das Bincenzstift, am 8. April 1193, im Lateran ausgestellt hat 1), erhalten. Die beiden Texte der vorliegenden Urkunde 2) und der Schutzurkunde von 1193 sind im Folgenden neben einander gestellt:

Α.

capellam videlicet sancti
Martini infra civitatem
Wratislay sita et capellam
sancti Benedicti in Legnice
cum villis et redditibus et
forum in festo supradicti
martiris per octo dies institutum et tabernam in fine
pontis prescripte ciuitatis positam forumque
de Costinlot et tabernam in
Polsnica cum villis Grabisin

locum ipsum, in quo prefata ecclesia sita est, cum omnibus pertinenciis suis: capellam sancti Martini in Vratizlau, capellam in Legenice cum villis et redditibus suis et forum in festo sancti Vincentii per octo dies institutum et taberna in fine pontis, forum in Costomlat, taberna [m] in Pelcnica eum villis Grabissin et Socolnice et Chenese et Sobotisce quem dux Wladizlaus pro dimidia Trebnica vobis dedit.

<sup>1)</sup> SR. 58. Staatsarchiv Bincenz 2.

<sup>2)</sup> Matrica s. Vinc. I, f. 1.

- et Socolnice et Chenese et Sobocisce, quam dedit dux Wladislaus pro dimidia Trebnicha. Hec autem
- B. Trebnicha. Hec autem sunt nomina villarum quas comites Polonici eidem contulerunt ecclesie.
  - comes Petrus fundator ecclesieVirbeno Odram Crestenicam dedit et Olauam.
  - 3. in montibus Pachozlaus villam . . . dedit et molendinum in Dobra.
  - 4. Vlostonissa comitissa dedit aliam.
  - 5. Sandivoius Sveccino.
  - 6. Jordanus aliam.
  - 7. Cristinus iuxta Legnicham alteram.
  - 9. diui (?) Veyovo.
  - 10. Vitozlauus in Zaseph.
  - 11. Andreas Laurencit.
    - 8. Rathimirus Thatosouc.
    - 2. Bronisius Gorech.
  - 12. Sulislauus Pulsnicam.
  - 13. . . . et Zozaivam.

- 1. Wirbnice, Odram, Tristenic et Olouam, quas dedit Petrus comes.
- 2. Chorech, quam dedit Baronis.
- 3. Pacozlaus villam Tassou dedit.
- 4. Vlostonissa comitissa dedit aliam villam.
- 5. Sandiuoius Sueccino.
- 6. Jordar aliam.
- Criston iuxta Legenice Rudine.
- 8. Rutemar Catosou.
- 9. Diuigor Vejouo.
- 10. Vitozlaus Zasphi.
- 11. Andreas Laurentii.
- 12. Sulizlaus Pelcnicam.
- 13. Crayec Sorouiam.
- 14. Pros dedituillam Naferenoue.
- 15. Gostis dedit villam Odrica.
- 16. uillam Gorac Sdessa dedit.
- 17. Ratibor Plagodina.
- 18. dedit Plumasou Dobezlaus.
- 19. dedit Albertus Vidaua.

- 20. W[l]adizlaus dux dedit sanctuarios cum omni progenie sua et eorum villas: Merinec Golisa Suaris Suilgut Susem Yronica Stres.
- 21. Rubertus Wratizlauiensis episcopus capellam sancti Michaelisiuxta monasterium beate Marie constructam cum omnibus ad eam pertinentibus eidem monasterio tradidit.
- 22. Dux Meseco dedit forum in Kenese tabernam libertatem foro et hominibus. —

Bevor wir zu einer näheren Bergleichung ber Texte übergehen, möge hier ein Doppeltes vorausgeschickt werden. Das Güterverzeichniß der Bulle von 1193, von der uns das Original erhalten ist, enthält einige offenbare Schreibsehler, die dem mit den fremden polnischen Namen nicht vertrauten römischen Schreiber der Bulle zur Last gelegt werden müssen. So hat er die Personennamen Bronis und Ratimir in Baronis und Rutemar umgeändert, sowie Chorech statt Gorech geschrieben. Andererseits zeigt die Schreibung der Ortsnamen in unserer vorgeblichen Urkunde einen abweichenden Charafter, wie er nur jüngeren Dokumenten eigen zu sein pslegt; so Sodocisce statt Sodotisce, Crescenica statt Tristenic, Pulsniza statt Pelcnica. Jedoch ist natürlich nicht mehr festzustellen, ob sie von dem Schreiber der Matrica s. Vincentii herrühren oder schon in dem antiquum registrum standen.

Im Uebrigen ergiebt eine Vergleichung der beiden Texte Folgendes: Der Text des Berichtes über die Verleihung der Michaelistirche an das Vincenzstift ist etwas ausführlicher in dem Dokument von 1149 als die kurze Mittheilung in der Schutzurkunde von 1193. Abgesehen von der Zeitbestimmung und der Angabe der in Polen regierenden Theilfürsten und des Pontisikatsjahres des Bischofs Robert wird in dem Dokumente hinzugefügt, daß damals Graf Veter an

bem Aloster noch bauen ließ und ber erste Abt Radulph gewesen sei. Sonst werden in dem kurzen Texte der Schutzurkunde von 1193 dieselben Worte gebraucht; auch die alte Bezeichnung des Stiftes als monasterium beate virginis sindet sich hier wieder vor, obwohl in dem Eingange der Schutzurkunde dem späteren Brauche gemäß die Abtei nach dem hl. Vincenz benannt ist.

Die Angaben unter A sind in dem Dokumente von 1149 etwas erweitert: so ist die Lage der Martinikirche durch den Zusatz infra civitatem Wratislaviensem und die der taberna in fine pontis durch den Zusatz prescripte civitatis näher bestimmt und der Patron der Kapelle in Liegnitz hinzugefügt. Im Uebrigen ist die Anordnung die gleiche, wie in der Schutzurkunde von 1193.

Bei dem zweiten Theile des Güterverzeichnisses B fällt es sofort auf, daß in dem Dokumente von 1149 nur etwa die Hälfte (Nr. 1 bis 13 einschl.) von dem vorhanden ist, was die Schutzurkunde giebt. Aber auch zwischen diesen beiden Stücken sind nicht unerhebliche Unterschiede vorhanden. Zunächst ist die Reihenfolge, in der die Schenkungen der polnischen Großen aufgezählt werden, insofern eine verschiedene, als die Schenkungen des Rathimir (Nr. 8) und des Bronisius (Nr. 2) in beiden Urkunden an verschiedenen Stellen aufgezählt werden. Ferner ist in dem Dokumente von 1149 bei Nr. 1 der Zusatz "fundator ecclesie" eingeschaltet. Bei Nr. 3 sehlt in dem Dokumente von 1149 der Name der Ortschaft Tassou, wogegen "in montidus" und "et molendinum in Dobra" hinzugefügt ist. Bei Nr. 7 ist der Name der Ortschaft "Rudine" durch das unbestimmte "alteram" ersetzt. Bei Nr. 13 endlich sehlt der Personenname Crayec ganz, auch ist Soroviam in Zozaivam verderbt.

Nach diesem Befunde steht wohl unabweisbar fest, daß das Güterverzeichniß B in der jüngeren Schutzurfunde von 1193 nicht aus der
angeblichen älteren Urfunde von 1149 stammen kann, wie man doch
wohl annehmen müßte, wenn sie wirklich echt wäre. Die Zufätze,
sowie die sichtlichen Verschlechterungen des Textes zwingen zu dieser Ansicht.

Unter biefen Umftanben bleiben nur zwei Möglichkeiten offen. Entweber ift ber verfürzte Text bes Guterverzeichnisses B in ber an-

304 Die angebliche Stiftungsurtunde für bas St. Bincengklofter auf bem Elbing.

geblichen Urkunde von 1149 aus ber papstlichen Urkunde von 1193 in späterer Zeit entnommen, oder beibe Texte sind aus einer gemeins samen Borlage geflossen.

Um hierüber zu voller Rlarheit zu kommen, empfiehlt es sich junachft, bie Frage zu beantworten, ob nicht bas Guterverzeichniß, sowie es uns in ber Schuturfunde von 1193 vorliegt, unmittelbar ju bem Zwecke ber Ginreichung in Rom und gur Erreichung ber papstlichen Konfirmation, etwa aus älteren Urkunden ober schriftlichen Aufzeichnungen oder auch aus blos mündlicher Ueberlieferung gusammengestellt fei. Abgefeben von bem Umftanbe, baß sich außer der vorgeblichen Urfunde von 1149 ältere Urfunden des Bincenaftiftes nicht erhalten und nach ber ganzen Lage ber Dinge auch niemals eristirt haben, spricht gegen eine Aufstellung bes Besitzverzeichnisses in ber Beit turg vor 1193 bie gange Form beffelben. Am wichtigften ift hier die Thatsache, daß in dem Guterverzeichnisse bas Rlofter nach früherem Brauche noch als monasterium beate virginis bezeichnet wird, mahrend bie Schutgurfunde felbst an den Abt von St. Binceng gerichtet ift; in einer gleichzeitigen Busammenftellung würde man eine folche Angabe nicht gemacht haben. Ebenso bezeichnend find die Stellen Nr. 4. Vlostonissa comitissa dedit aliam villam und Rr. 6 Jordar aliam. Bare bas Berzeichniß erft im Jahre 1193 aufgestellt worden, so wurde man schwerlich eine so unbestimmte Bezeichnung gewählt haben.

Eine Zusammenstellung ad hoc ist also nicht wahrscheinlich. Dagegen spricht alles für eine britte, gemeinsame Unterlage.

Es ist das bleibende Berdienst der Untersuchungen Ketrzyńskis über das ältere polnische Urkundenwesen für die frühe urkundenlose Zeit das Bestehen sog. alba oder libri fundationis nachgewiesen zu haben. Und in den in die Schutzurkunde von 1193 eingefügten Angaben haben wir ein solches album vor uns. Schon die Eile, mit der die eben erst in den Besitz des Bincenzstiftes eingesetzen Prämonstratenser die päpstliche Konsirmation nachsuchten, läßt sich nur aus dem Bestreben erklären, den Mangel an Urkunden über ihren Güterbesitz und die dadurch bedingte Rechtsunsicherheit durch eine päpstliche Schutzurkunde aufzuheben. Natürlich mußten sie sich damit begnügen,

im Wesentlichen bas alte album bes Klosters auszuschreiben und bieses zur Bestätigung ber römischen Kurie zu unterbreiten.

Wir sind übrigens nach ben uns vorliegenden Resten nicht blos in der Lage, über die ursprüngliche Anlage dieses liber fundationis Klarheit zu gewinnen, sondern auch ungefähr das Alter desselben zu bestimmen.

Selbstwerständlich befand sich darin nicht verzeichnet die capella s. Martini in Vratizlau, die ja, wie wir oben sahen, ursprünglich gar nicht Eigenthum der Benediktiner von St. Vincenz gewesen sein kann. Ebenso sehlte auch wohl die capella in Legenice, da diese wahrscheinlich erst unter Boleslaw dem Langen an die Benediktiner bezw. an die Prämonstratenser gekommen ist. So erklärt sich auch die Reihensolge der Besitzungen in dem Güterverzeichnisse der Schutzurkunde von 1193: Der besondere Besitz der Prämonstratenser wurde an die Spitz gestellt, ihm folgte der alte liber fundationis der Benediktiner, soweit er für diesen Zweck brauchbar war.

ſ

In dem liber fundationis nahm wohl die erste Stelle eine kurze Mittheilung über die Gründung des Bincenzklosters ein. Da das ursprüngliche Benediktinerstift an die Prämonstratenser übergegangen war, hatte dieser Theil des Albums für die Einfügung in die papst-liche Schutzurkunde um so weniger Werth, als sie in der papstlichen Urkunde vom 7. April 1193, die nur einen Tag älter als die Schutzurkunde war, eine Bestätigung der Bertreibung der Benediktiner und ihrer Einsetzung in das Bincenzstift besaßen.

Ein größeres Gewicht aber legten fie auf die herzoglichen Schenkungen, welche nunmehr wie in bem album fo auch in bem Guterverzeichniß folgten.

Herzogliche Verleihungen sind bas Marktrecht (forum, targove) in Breslau und in Kostenblut, die Schenke am Ende der Oberbrücke und in Polsnit, sowie die Oörfer Grabissin, Socolnice, Chenese und Sobotisce. Von letterem wird ausdrücklich bemerkt, daß es Herzog Wladislaw (II.) für die Hälfte von Trebnitz verliehen habe. Um endlich jeden Zweisel über den Ursprung der Besitzungen zu besheben, wurden, wie wir aus dem Dokumente von 1149 entnehmen, die Schenkungen der polnischen Großen unter einer besonderen Uebersschrift zusammengefaßt.

Nur bezüglich einer herzoglichen Schenkung muß noch eine besondere Erörterung eintreten. Ortlieb von Zwisalten erzählt nämlich, Graf Peter Wlast habe sür eine kostbare Reliquie, die Hand des hl. Stephanus, die er dem Herzog Boleslaw überlassen, mehr als 5000 Husen zu dem äußerst fruchtbaren Landgute Kotskin gehörend, erhalten und diese dann einem von ihm in Breslau gegründeten Kloster geschenkt. Der Herausgeber der schlesischen Regesten ist der Meinung, daß das in Breslau gegründete Kloster nur das Bincenztloster sein könne und stellt Kotskin mit Costomlot (Kostenblut) zusammen. Diese Zusammenstellung kann eine recht glückliche genannt werden. Gleichwohl bedarf die ganze Sache einer sorgfältigen Nachprüfung auch mit Bezug auf das hier zur Besprechung stehende album des Stistes. Dies geschieht jedoch am besten in einer besonderen Untersuchung.

An die herzoglichen Berleihungen schlossen sich dann in dem Gründungsbuche die Schenkungen der polnischen Großen an. Die Reihe eröffnet Graf Peter Wlast mit vier Ortschaften. Es folgen noch 18 andere Bornehme, unter ihnen die Gemahlin des Grasen Peter, Vlostonissa comitissa. Bemerkenswerth ist, daß an zwei Stellen, bei der Schenkung der Gräfin Maria und bei der des Jordan, der Namen der Ortschaft sehlt. Man darf daraus den Schluß ziehen, daß das Gründungsbuch nicht sofort bei der Errichtung des Klosters angelegt worden ist.

Bekanntlich find von biesen Schenkungen ber polnischen Großen nur die ersten breizehn in bas Dokument von 1149 übergegangen. Ob bas ein Zufall ist, ober ob bei der Berfertigung dieses Dokumentes besondere Umstände walteten, die in dem Zustande des vorliegenden Gründungsbuches lagen, läßt sich schwer entscheiden.

In bem liber fundationis folgte sodann die Schenkung ber sanctuarii durch Herzog Wladislaw, bei der die Namen der einzelnen dem Kloster überwiesenen Hörigen genannt werden. Hieran schloß sich die Ueberweisung der Michaeliskirche durch Bischof Robert. Den Schluß des Gründungsbuches bildete die Verleihung des Marktes in Kenese durch Herzog Mesico. Diese letzteren Eintragungen Nr. 20, 21 und 22 haben offendar einen anderen Charakter als die ersten

und ältesten; schon burch ihre größere Ausführlichkeit und die Angabe von Einzelheiten heben sie sich von den knappen Notizen der älteren Busammenstellung ab. Die Aufzählung der Hörigen weist obendrein auf eine der Schenkung naheliegende Zeit der Eintragung hin.

Wir sind auf biese Weise auch in die Möglichkeit versett, annähernd zu bestimmen, wann das Gründungsbuch angelegt worden ist. Da die Verleihung der sanctuarii durch Herzog Wladislaw II. vor der Ueberweisung der Michaelistapelle durch Bischof Robert ihre Stelle in dem Gründungsbuche hat, letztere aber 1139 stattgefunden haben soll, Bischof Robert I. aber 1140 1) und Herzog Boleslaw III. am 28. Oktober 1138 starb, so dürsten beide Eintragungen in das Jahr 1139 sallen.

1

Bon Herzog Wladislaw II. ist aber auch schon in dem ersten und ältesten Stücke des Gründungsbuches die Rede. Wenn man, was an sich nicht unzulässig ist, die Worte et Sobotisce, quam dux Wladislaus pro dimidia Trednica decit, nicht für einen späteren Nachtrag ansehen will, so würde daraus zu schließen sein, daß das Gründungsbuch etwa zu Ansang der Regierung Herzog Wladislaws II., vielleicht kurze Zeit vor den ersten Nachträgen Nr. 20 und 21, überhaupt angelegt worden sei. Der Bericht über die Verleihung des Marktes in Kenese ist die letzte und jüngste Eintragung. Es kann wohl nur Wesico III. gemeint sein, dem nach dem Tode Boleslaws III. eine Theilherrschaft zugefallen war, in dessen Bereiche auch Kenese lag<sup>2</sup>). Den Abschluß des ursprünglichen Gründungsbuches bilbete endlich wohl die Nachricht über die Konsekration der Vincenzkirche durch Bischof Johannes (1146 bis 1149) und die Bestätigung der Zehnten durch ihn und Bischof Matthäus von Krakau(1144 bis 1166),

Diese lette Nachricht bes Gründungsbuches hat in der Bulle vom 8. April 1193 natürlich keine Aufnahme gefunden, da sie in dem Güterverzeichniß überflüssig gewesen wäre; sie hat aber dem Fälscher den willkommenen Anlaß zu der Anfertigung der angeblichen Urkunde von 1149 geboten.

Merkwürdig ist auch die Erscheinung, daß ein großer Theil ber

<sup>1)</sup> Zeitfchr. XXVIII, S. 277 f. 2) Bgl. unten über Renese.

308 Die angebliche Stiftungsurfunde für bas St. Bincengliofter auf bem Elbing.

Wohlthäter des Stiftes, welche in dem alten Gründungsbuche genannt werden, nicht blos die polnischen Herzöge und die Bischöfe, sondern auch die Großen des Landes, in dem Totenbuche von St. Bincenzeine Stelle gefunden haben.

So fteht Herzog Boleslaw III. zum 27. Oftober 1), Herzog Wladislaw II. zum 12. April2), Bischof Robert zum 10. bezw. 11. April 3), Bischof Johannes von Breslau, als archiepiscopus zum 12. Marg4), Bischof Matthaus von Rrafau jum 18. Oftober 5), Bischof Stephan von Lebus jum 4. April 6). Bon bem Stifter bes Rlofters, Grafen Beter, ebenso von seiner Gemahlin (Vlostonissa comitissa) ist die Aufnahme in das Mortuarium natürlich 7). werben jedoch auch andere Bohlthäter bes Bincengklofters genannt, so zum 29. Mai comes Sandivoyus 8), zum 28. September Divigorius 9), zum 21. April, 7. Juni und 5. September je ein Vitozlaus 10), jum 13. Mai Sulizlaus miles 11), jum 16. Oftober Craico 12), jum 18. September Sdesa 13), jum 8. Juni Ratiborius 14) und jum 1. Juni Dobezlaus 15). Beachtet man nun ben Umstand, daß biese Donatoren nicht Wohlthäter bes fpateren Pramonstratenserstiftes. fonbern bes früheren Benedittinerflofters von St. Binceng auf bem Elbing waren, so gewinnt bas Nefrologium von St. Binceng insofern eine größere Bebeutung, als in baffelbe auch bas altere Nefrologium ber Benebiktiner von St. Binceng aufgegangen sein muß. Die Feststellung biefer Thatsache ift auch für andere Untersuchungen, bei benen auf dieses Totenbuch zurückgegangen werben muß, von Werth.

Wir fügen an dieser Stelle noch einige Ortsbestimmungen an.

Die Kapelle bes hl. Martin liegt auf ber Breslauer Dominsel 16). Die Burgkapelle bes hl. Benedikt und Laurentius in Liegnit ist 1621 abgebrochen 17).

<sup>1)</sup> Zeitfcr. X, 446, Mon. Pol. V, 710. 2) V, 687. 2) V, S. 686.

<sup>4)</sup> V, 682. 5) V, 709. 6) V, 685.

<sup>7) 16.</sup> April: Petrus comes fundator loci. 8. April: Maria comitissa. M. P. V, 687 u. 686.

<sup>8)</sup> V, 693. 9) V, 706. 10) V, 688, 694 u. 704. 11) V, 691.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) V, 709. <sup>18</sup>) V, 705. <sup>14</sup>) V, 694. <sup>15</sup>) V, 697.

<sup>16)</sup> Bgl. Reuling, Schlefiens Rirchorte, 2. Aufl., S. 30. Lutich, Berg. b. Runftdenimaler d. Proving Schlefien, I, S. 31.

<sup>17)</sup> Reuling a. a. D. S. 170 f. Lutsch a. a. D. III, S. 229.

Costinlot ist Kostenblut Kr. Neumarkt, Polsnica Polsnitz bei Canth, Grabisin Gräbschen Kr. Breslau, Socolnice Zaugwiß Kr. Neumarkt; Chenese ist Ksiącz in Posen¹), Sobocisce Zottwiß Kr. Ohlau; Trebnicha ist Trebniz, Virbeno Würben Kr. Ohlau. Odra ist nach ben Gesta abbatum: Optawicz alias Odra²), Ottwiß Kr. Breslau; Crestenica ist Opatow im Kalischer Distrikt³), Olaua Ohlau. Das Dorf bes Pachozlauus (1193 Tassou) ist Großzotschen Kr. Trebniz, die Dobra das Juliusburger Wasser. Sueccino ist wohl Swiączyn unweit Ksiącz in Posen⁴); Veyouo Biehau Kr. Neumarkt. Zaseph, sonst Zasphi, lag bei Kampen Kr. Strehlen⁵), Laurencicz in der Diözese Krakau⁶). Thatosovo ist Stachau Kr. Nimptsch, Gorech Gurtsch Kr. Strehlen. Zozaivam (1193: Crayec dedit Soroviam) ist verschrieben; es lag wohl an der Saroska und ist vielleicht Kreicke, Kr. Breslau²).

<sup>1)</sup> Häußler, Urtundensammlung von Dels S. 2 Anm. 1, hält es irrthumlich für Tschansch, Kr. Breslau. Nach dem Schiedsspruch vom 6. Februar 1234 wird das Dorf Czense mit bessen Bubchör, außer Zuencino, an das Ordenshaus des hl. Lorenz in Kalisch abgetreten. SR. 440 b.

<sup>2)</sup> Ss. rer. Sil. II, S. 136.

<sup>\*) 1239</sup> Dezember 26 ersaubt Herzog Heinrich II. bem Abte von St. Bincenz bas Dorf Opothow, welches Crescenicia heißt, zu beutschem Rechte auszuschen. SR. 543b. Bgl. SR. 859, 1625 und Gesta abb. s. Vinc. II, S. 144, wo berichtet wird, daß unter bem Abte Christoph Reuß (1545—1558) Slupi, Opatowitz und Trzeberow im Kalischer Difirit verkauft werben.

<sup>4)</sup> Bgl. SR. 440b.

<sup>5)</sup> Bgl. Urfunde vom 13. Juli 1267, SR. 980 und Gesta abb. s. Vinc. SS. II, S. 136: Campyn alias Zaspi.

<sup>6)</sup> Bgl. die Tauschurtunde von 1206, SR. 102.

<sup>7)</sup> Zozaivam ist wohl ein Schreibschler für Soroviam. In ber angeblichen Urkunde von 1204 o. T. erscheint es als Kraycovo in Sirovina. SR. 97.

## XI.

## Krämer Martinus Kotbus, der Chronift von Bolfenhain.

Bon Bruno Rrufd.

Das hervorragende Erzählungstalent bes Berfassers ber unter bem Namen bes Martin von Bolfenhain befannten Suffiten-Chronif, seine anschaulichen und lebenswahren Schilberungen haben allerseits bie gebührende Anerkennung und Werthichatung gefunden und verschiedentlich ben Wunsch') rege gemacht, über die Berfonlichkeit bes interessanten Mannes und seine Lebensumstände genauere Nachricht zu erhalten. Man wußte auch längst, daß bas Material für biese Forschungen in ben Stadtbuchern von Bolfenhain zu finden sein würde, und ber einzige Grund, daß man bisher an biefer Aufgabe vorbeigegangen ift, war ein gewiffes Migtrauen, daß ber Borname Martinus allein wenig Aussicht auf Erfolg biete 2). Trop biefes nicht gerabe ermuthigenden Urtheils ist ein lokaler Forscher, Herr Baftor prim. Baul Langer, ben Spuren nachgegangen, und feine überaus fleißigen Auszüge aus ben alten Stabtbüchern beweifen, mit welchem Gifer er sich ber Sache gewidmet hat. Da er aber nicht felbst die Frage mit genügender historischer Sicherheit lofen zu konnen vermeinte, übergab er fein Material Herrn Dr. Wittig in Leipzig

<sup>1)</sup> Grünhagen, Ein archivalischer Ausslug nach Bollenhain, Jauer und Lobris (in dieser Zeitschr. Bb. XI, S. 347), nach bessen Urtheil Martin der bedeutendste schlesische Historiker des Mittelalters ift; Markgraf, Sybel'sche Zeitschrift 1884, S. 350.

<sup>2)</sup> Wachter in der Borrebe zu der neuen Ausgabe Martins, Ser. rer. Silesiac. Bressau 1883, Bb. XII, S. VIII.

Krämer Martinus Rotbus, ber Chronift von Bollenhain. Bon Bruno Krusch. 311

zur Verwerthung, und dieser ließ die von seinem Vorgänger zunächst verfolgte Spur eines Martin Cothebus fallen und glaubte dafür in dem Bolkenhainer Bürger Martinus Kestener die Person des Chronisten gefunden zu haben. Ein Aufsatz von ihm über diesen Gegenstand wurde von der Redaktion dieser Zeitschrift zur Begutachtung dem Staatsarchiv übergeben, in welches inzwischen durch das Entgegenkommen der Bolkenhainer Stadtverwaltung die Stadtbücher und Urkunden des Stadtarchivs übergeführt waren, und diese Zeilen enthalten das Ergebniß der Untersuchung und zugleich die erste Frucht von der Riederlegung der trot aller Verluste noch recht stattlichen Sammlung an einer Stelle, an welcher sie der wissenschaftlichen Benutzung bez quem zugänglich ist.

In ben Ginfallen ber bohmischen Reger fab ber Chronift, Berr Martin, wie ihn fein Abschreiber Nicolaus von Robten 1480 nennt, von Gott verhängte Blagen, und in frommem Gifer hatte er bie himmlischen Strafgerichte über Sodom und Gomorrha wie über Ninive aus ber Bibel abgeschrieben und unter bie Materie ber Suffiten gemengt. Alle Die verschiebenen Ginfalle ber czechischen Rachbarn von 1421 bis 1434 hat er ohne strenge Einhaltung ber Reitfolge, wie fie ihm gerabe einfielen, niebergeschrieben, aber überall bewährt er sich als icharfer Beobachter und welterfahrener Mann, ber auf Reisen seinen Gesichtsfreis erweitert und manniafache Renntniffe fich erworben hatte, auch folche ber czechischen Sprache. Greuelthaten ber Suffiten schilbert er in ben greuften Farben, und mit beißenbem Spott verfolgt er Herrn Hann v. Tichirne. Diefer war als Soldner ber Stadt Breslau von ben Suffiten gefangen genommen worben und alsbald "als ein ander hus, Bohme ober Reter" jur Befriedigung feiner Rauffucht mit ihnen gezogen und hatte ihnen, wie es in ber Chronif heißt, geholfen bie Rube im Lande zusammentreiben. Um bas Unrecht wieder gut zu machen, hatte bann Berr Sann seine neuen Freunde 1434 an Die Schlesier verrathen, "wie er benn eines mit bem Munde sagte und meinte ein anderes mit bem Bergen", und fein Berhalten bezeichnet ber Chronist als Beweis einer böhmischen Treue. Ru Dieser böhmischen Treue kehrt er am Schlusse zurud, und wieber find es die Thaten bes alten Schnapphahns und feines Freundestreifes, bie zu ber Rritit ben Anlag boten. herr hann war inzwischen als Pfandsinhaber in ben Besit ber Boltoburg gelangt und hatte von hier aus feine unruhigen Plane weitergesponnen, nicht gur Freude feiner Nachbarn, ber Burger von Bolfenhain, die durch die neue Berrichaft in ichweren Jan von Gbersbach war ber Feind feines Schaben geriethen. Gevatters Sayn geworben, nachdem er ihm noch eben in treuer Ramerabschaft mit Johann Rolba von Nachod in ber Fehbe gegen die Herzogin von Liegnit zugezogen war, und ftand im Auguft 1444 plötlich mit seinen Böhmen vor Bolfenhain. Bur Bulfeleiftung gegen folche Lanbfriedensbrecher hatten fich eben bie Berzogin von Liegnit, ihre Mannen und Stäbte, und bie anderer Fürstenthumer in Rauer zu einem Bunde vereinigt, und auf bas Berücht von Ansammlungen ruftete man, ohne eine Ahnung zu haben, gegen wen ber Einbruch gerichtet, wo er zu erwarten mar. Nur hann besorgte fich, und vielleicht hatte er feine guten Brunde, bag Boltenhain bas Biel ber Feinde sein möchte, und mahrend bas Land unthätig wartete, wo feine Gefahr brobte, fandte er einen reitenben Boten an ben Bürgermeifter Sans Nentich und ließ ihm melben, er folle bie Bachen start bestellen. Abende traf bie Botschaft ein, und früh stiegen bereits bie Reinde über bie Mauer, benn bie Berftartung ber Sicherheitsmagregeln war leiber verabfaumt worden. Bei bem Gefchrei und Getümmel geriethen bie Burger in einen fläglichen Schred, flüchteten schleunigst auf die Thurme, sogar ben Rirchthurm, und vertrochen fich bort. So fanden die Suffiten in ber Stadt feinerlei Wiberftand und konnten ungeftort ber Blunberung nachgeben. Der Chronist spricht von ben Bürgern mit "wir" und "uns", und wenn er als bas Biel ber beutegierigen Borbe außer ber Rirche die "besten" Bauser ermahnt. fo veraißt er nicht hervorzuheben, daß acht Böhmen auch zu bem seinigen tamen und ihm ben "Rrom" aufstießen. Die Baaren und bas gange Berath murben vertheilt, und bis bies gefchehen, hielten zwei Männer mit gezucktem Schwerte an ber hausthure Bacht und ließen Niemanden hinein. Nur vor bem Bochengimmer seiner Frau machten bie wilben Rriegsmänner Balt, und felbft bie guten Berathe, bie sie bei sich hatte, lockten sie nicht, ja heimlich steckten sie ihr sogar

Decken zu und warnten sie, benn man beachsichtigte die Stadt beim Abzuge anzuzünden, was auch gewissenhaft besorgt wurde. Der Rauch aber wurde ihr Berräther. Die Bundesgenossen erkannten daran, wo die Räuber steckten, nahmen ihre Verfolgung auf und jagten ihnen die Beute wieder ab. Der Chronist schließt seinen Bericht mit der Betrachtung, wie also Herr Jan von Ebersbach seinen Gevatter Hahn von Tschirne empfangen und ihm und "uns" eine böhmische Treue erwiesen hat.

Die Annahme Bachters von späteren Zusägen zu ber Chronik, bie von bem Abschreiber Nicolaus von Zobten herrühren sollten, ist von Markgraf unter Hinweis auf die Gleichmäßigkeit des Ausbrucks in allen Theilen mit Recht zurückgewiesen worden, und die Berschiebungen in der Zeitfolge erklären sich zur Genüge daraus, daß die Aufzeichnungen lange nach den Begebenheiten und aus dem Gesbächtniß gemacht wurden.

Aus ben eigenen Worten bes Chronisten Herrn Martin geht aber hervor, daß er zur Zeit der Fehde von 1444 in Bolkenhain ein Haus und zwar eins der besten besaß und darin einen "Arom" betrieb, daß er also ein Reichkrämer ober, wie wir heute sagen würden, ein wohlhabender Kaufmann mit Einzelgeschäft war.

Hausbesitzer und Inhaber eines Krams in Bolkenhain kann ber Chronist nicht gewesen sein, ohne bas Bürgerrecht ber Stadt gewonnen zu haben, und als hausbeschsener Bürger muß er alljährlich seinen Schoß an die Kämmerei entrichtet haben. Zur Feststellung ber Persönlichkeit würden also die alten Schoßregister heranzuziehen sein, die an der Spize der Stadtrechnungen zu stehen pslegen. Der erste Band der Bolkenhainer Stadtrechnungen beginnt mit dem Jahrgange 1458, springt aber sehr bald zu 1433 über und enthält dann die Reihe dis auf einige Lücken ziemlich vollständig dis 1451, worauf sich die übersprungenen Register von 1442 und 1443 anschließen. Man hat sich also nicht einmal die Mühe genommen, die Lagen vor dem Binden richtig nach der Zeit zu legen; der Einband aber ist uralt. Um die Berwirrung vollständig zu machen, ist überall der freie Raum nachträglich für allerhand urfundliche Eintragungen aus sehr verschiedenen Jahren benutzt worden, so daß Ganze keinen

sehr übersichtlichen Einbruck gewährt, und die Benutzung sehr erschwert ist. Für die Bestimmung des Chronisten von Bolsenhain ist der Jahrgang 1444 von entscheidender Bedeutung sowohl in negativer als positiver Hinsicht. Hatten sich die Forschungen des Dr. Wittig auf Martin Kestener gerichtet, so ist ja zuzugestehen, daß dieser Mann an sich eine ganz geeignete Persönlichseit gewesen wäre, aber in die Oeffentlichseit getreten ist er erst ein Jahrzehnt später, und in den sechziger und siedenziger Jahren hat er häusig das Bürgermeisteramt verwaltet, wie auch das Geschäft eines Kirchenbeters, d. i. Kirchenvaters, vitricus ecclesiae, versehen. In den Stadtrechnungen taucht er erst seit 1445 unter den Jaquilini oder Hausgenossen auf, und durch die Thatsache, daß 1444 sein Name überhaupt noch nicht darin zu finden ist, wird der Beweis geliefert, daß er damals nicht einmal als Wiether in Bolsenhain gewohnt haben kann.

Dagegen finbe ich in ben Schofregiftern feit ihrem Beginn, also von 1433 an, unter ben hausbesitzern ber inneren Stadt ziemlich am Anfang zwischen ben angesehenen Burgern Bolf und Beter Braune mit einem hohen Steuerbetrage eingeschätt einen Mann Namens Martinus ohne jeben Zunamen, gerade wie Nicolaus von Robten ben Chronisten nennt. Wer sich die Mühe nicht verbrießen läßt, bie Liften unter einander zu vergleichen, wird bemerken, baß bie Namen im allgemeinen in berfelben Reihenfolge wieberkehren, wie es ja wohl auch bas fürzeste Berfahren war, für die Erhebung bes neuen Schoffes bie alte Lifte abzuschreiben und hernach bie nöthigen Beränderungen anzubringen. Unfer Martinus läßt fich nun in ben Liften immer an ber gleichen Stelle bis jum Sahre 1442 verfolgen. Bon ba an tritt infofern eine Aenberung ein, als 1443 ber Plat mit bem Namen Martinus Rotbus besetzt ift, und ichon 1444 erscheint eine neue Lesart Martinus Cromer. Die brei verschiedenen Bezeichnungen in ben brei aufeinanderfolgenden Jahren fteben, wie gefagt, an ber gleichen Stelle und find also febr mabrscheinlich auf biefelbe Perfonlichkeit zu beziehen, mas burch eine Gegenüberftellung bes Anfanges ber brei Liften ohne weiteres flar wird;

1442.
Feronimus Wilhelm Kauffunger
Pecz Preuse
Hanns Wolff antiquus
Maternus Wolff
Funge Wolff
Martinus
Peter Braune.

1443.
Feronimus Wilhelm Nickel Smed Petsche Preuse Der albe Wolff Waternus Wolff Junge Wolff Martinus Kotbus Peter Braune. 1444.
Feronimus Wilhelm
Nickel Smeb
Betsche Preuse
Albe Wolff
(Junger Wolff gestrichen u. Jacob Bock
bafür eingeset)
Maternus Wolff
Man im Hause
Martinus Cromer
Beter Braun.

Der Bürger hieß also Martinus mit Vornamen, und von ben später hinzutretenden beiden Namen läßt fich als Zuname natürlich nur einer verwerthen. Cromer kann er nun genannt worden sein, nicht blos weil sein Bater so bieß, sondern nach ber Sitte der Alten auch, weil er einen Kram befaß, und in diesem Falle ift es Standesbezeichnung, und ber Mann hieß in Wirklichkeit Martinus Rotbus und war ein Rramer, also ein Raufmann. Auf biefe Berfonlichfeit paffen nun alle Ginzelheiten, welche uns über ben Chroniften überhaupt befannt find, feine Gigenschaft als Burger und Sausbesitzer in Bolfenhain, ber Name Martinus, ber "Krom", und wenn man will, die Wohlhabenheit, und mir wenigstens ift fein Umftand bekannt, welcher ber Annahme im Wege ftunde, bag beibe ibentisch find. Auf Grund ber Schofregister muß also ber Rramer Martinus Rotbus als ber Berfaffer ber Bolfenhainer Suffiten-Chronit angesehen werben. Erfahrene Forscher auf bem Gebiete ber Stäbtegeschichte konnten ben Gang, welchen bie Untersuchung zu nehmen hatte, im allgemeinen wohl voraussehen. In ber Markaraf'ichen Besprechung ber Wachter'schen Ausgabe, die mir erst nach ber Nieberschrift bieser Beilen in die Sande gerieth, ift aber bas Ergebnig mit prophetischem Blid und folder Sicherheit vorweggenommen, bag man fich bes Staunens nicht erwehren wird: "Uebrigens bleibt eine Untersuchung der Boltenhainer Stadt- und Schöffenbucher nach ben Lebensumständen, por allen Dingen bem Alter Martins bringend zu wünschen; als Martin ber Rramer (cromer) burfte er barin zu suchen fein."

Martinus Rotbus, auch Cotbus, Cothbus, Cothebus, Rutbus geichrieben, hat an ber Bermaltung ber Stadt Bolfenhain ben reaften Antheil genommen und wurde burch bas Bertrauen feiner Mitburger ju ben höchsten Ehrenftellen berufen, ju benen er burch feine Geschäftsfenntniß, Welterfahrenheit, Bilbung und nicht jum minbeften auch burch feinen Bohlstand vor anderen befähigt mar. Bei ber Rathsveränderung von 1435 wurde Nicolaus Renman jum ersten und unfer Martin zum zweiten Rathmann gewählt, und nach Ablauf ihrer Amtsperiode haben beibe am Freitag nach Walpurgis (1. Mai) 1436 von ihrer Geschäftsführung Rechnung gelegt und bem neuen Rath ben Beftand ber Rämmereitaffe im Betrage von 4 M. und 2 G. ausgehändigt. Die erfte Stelle im Rathe erhielt er 1440, und gum zweiten Rathmann wurde bamals Ricolaus Restener gewählt. Rechnungslegung ging nach Schluß bes Geschäftsjahres am 6. Mai 1441 in der üblichen Beise vor sich, wie es diesmal heißt, vor allen Beschworenen; es wurde ben abtretenben Rathspersonen von allen ber Dank ausgesprochen und ben Rengemählten ber Ueberschuß an barem Gelbe, wie oben, überwiesen. Bei einer früheren Abrechnung zu Michaelis blieb die Stadt mit 22 Mart in ber Schuld ber beiben Rathmänner, die nicht blos teine Besolbung erhielten, sondern fogar noch Borichuffe leiften mußten. Bei Reisen in ftabtischen Angelegenbeiten wurden aber bie Auslagen vergütet, und so hat Martinus mit bem alten Wolf für eine Senbung nach Schweidnit 11 G. 4 S. an Rehrkoften nach ber Stabtrechnung von 1441 erstattet erhalten.

Die Verwaltungsthätigkeit der Rathmannen war in den schlesischen Städten keine ganz selbständige, sondern hinsichtlich der Finanzen der Controlle der Geschworenen unterworfen, und außerdem werden als Gehülfen bei wichtigen Geschäften die Aeltesten genannt. Der Geschäftstreis des Raths von Bolkenhain umfaßte aber nicht blos reine Kommunalangelegenheiten und gewisse Justizsachen, sondern auch die Aussicht über das Kirchenvermögen, wie er seit über Menschengedenken die Kirchenverweser gesetzt und Rechnung von ihnen genommen hatte. Der Bolkenhainer Pfarrkirche war gerade in der Zeit, welche uns beschäftigt, ein hochherziges Legat zugefallen von ihrem früheren Prediger Herrn Beters von Liegnitz, eine stattliche Büchersammlung, wohl

ber größte Schat, ben ber Berftorbene hienieben beseffen hatte. ber Uebergabe im Pfarrhofe burch Herrn Urban Frennstat, Pfarrer zum Schwein, ben Seelwart bes Berftorbenen, und ben bamaligen Stadtpfarrer Herrn Alexius Latir 1438, war außer ben beiden Rathmannen und einigen Predigern jugegen Martinus Rotbus als Aeltester. Das bamals aufgestellte Berzeichnift ber Bücher!) enthält nur folche theologischen Inhalts, barunter: Item unum compilamentum contra Hussitas mit dem Anfange Eloquenti viro cum multis aliis. Die Bibliothet mar in Bermahrung bes jedesmaligen Stadtpfarrers und wurde biesem bei seinem Antritt mit übergeben. So wurden 1443 Herrn Ambrofius Glawicz bie Rirchenbücher nach Inhalt bes Registers vollständig ausgeantwortet im Beisein eines Rathmannes und zweier Aeltesten, auch hatte sich ber Pfarrer zum Schwein ebenfalls wieder bagu eingefunden. Als Aelteste werden biesmal genannt Martinus Rotbus und Matern Wolf, die auch in ben Schofregiftern nahe bei einander stehen.

Bon Martins Thätigkeit als Schöppe beim nieberen Gericht ber Stadt hat sich nur eine dürftige Kunde erhalten, eine Beurkundung der Rathmannen zu Bolkenhain über eine Zeugenaussage von ihm und andern Schöppen in Sachen eines Pferdediebstahls. Die Einstragung ist undatirt und dürfte, nach der Umgebung zu schließen, etwa zum Jahre 1443 gehören.

Die kaufmännischen Kenntnisse bes Krämers Martinus haben ber Stadt wichtige Dienste geleistet bei ber Berwaltung bes Salzregals, welches ihr burch landesherrliches Privileg zugestanden war, und in biesem Departement hatte er überhaupt seine kommunale Laufbahn begonnen. Zum Salzgrafen oder Salzmann, lat. provisor oder procurator salis, war er schon vor seiner Rathmannschaft 1433,

<sup>1)</sup> Bgl. Grünhagen in dieser Zeitschrift XI, S. 358, Note. Die Aufzeichnung steht in dem Bolkenhainer Kettenbuch, welches eb. S. 348 beschrieben ift, und in demselben besindet sich auch eine sehr merkwürdige Rotiz über die Plünderung der Stadt durch die Böhmen 1444, die Steige S. 73 nicht ganz richtig zum Abbruck gebracht hat. Die salsche Jahreszahl 1428, für die den Herausgeber keine Schuld trifft, hat bereits Grünhagen berichtigt, und sonst könnten zu dem Reudrucke Ser. rer. Siles. VI, 175, noch solgende Berbesserungen nachgetragen werden: ungetrawel ungetrawen, kirchen kirche aus Corr., wenig] wenn, denascita] devastata, oppido] dahinter sehlt ist(o).

15. Mai, gewählt worden, und bei ber Uebernahme bes Amtes erhielt er an barem Gelbe und Salze einen Bestand von 461/s Mark. Nach der Abrechnung am Jahresschluß wurde es ihm abermals anvertraut, und mit benfelben Betriebsmitteln hatte er nach ber neuen Abrechnung vor allen Geschworenen im Mai 1435 einen Salzgewinn, oder vielleicht richtiger Brutto-Ertrag, von etwa 50 Mf. erzielt. Obwohl er nun für biefes Jahr bereits zum zweiten Rathmann gewählt war, wurde ihm boch auch bas Salzamt wieder übergeben, und ber Bewinn bestand diesmal aus etwa 47 Mf., bei seiner nochmaligen Bieber= wahl aus 43 Def. Erst zu Pfingsten 1437 nahm man ihm bie Burbe ab, und Nicolaus Renman murbe an feine Stelle gewählt, ber 1435 als erfter Rathsmann fein Amtsgenoffe gewesen mar. Bis ju feiner Bahl zum erften Rathsmann wurde er mit ben Salggeschäften nicht weiter behelligt, aber nach Ablauf seines Amtsjahres, 1441 finden wir ihn wieber auf bem Salzmarkt. Die Erträgniffe besselben führte er in einzelnen Bosten an die Rämmerei ab. je nachbem bas Bedürfnig vorlag. Go lieferte er für bie Aufbringung bes Balvurais-Geschosses auf bas Schloß 6 Mart, und wenn bie Kasse leer war, hat er wohl auch in die eigene Tasche greifen muffen, was bie folgende Eintragung in die Stadtrechnung anzudeuten icheint: "Item 8 mg. fol man Martino geben." Im nächften Geschäftsjahre ftand er jum letten Male an ber Spite biefes ihm wohlvertrauten Berwaltungszweiges und übergab 1443 7. Juni von ber Stadt megen ben üblichen festen Bestand an Gut in ber Rammer und baarem Belbe seinem gekorenen Nachfolger, bem Salzgrafen Bans Jentich.

Die Bielseitigkeit des betriebsamen Martinus erstreckte sich endlich auf die Lieferung der Materialien für die städtischen Bauten, des Kalkes, wosür er 1439 zwei Schock erhielt, und der Schindeln zum niederen Thurme, die ihm aus der Kämmerei mit drei Bierdingen erstattet wurden. Die letztere Ausgade fällt in das schwere Jahr 1444, als in der Fehde gegen Herrn Hayn von Tschirne die Stadt die Beute der raubgierigen Hussisten wurde, und die tapfern Bürger sich auf den Thürmen verkrochen. An diese unruhigen Zeiten erinnert auch eine Eintragung am Schlusse des ersten Rechnungsbandes über die Bertheilung der auf dem Rathhause befindlichen 21 Büchsen nach

Stadtvierteln. Martin und seinen Gesellen wurden damals brei Büchsen übergeben, ebensoviel dem Kirchenbeter und dem Stadtknechte mit ihrem Anhange. Diese Stadtbüchsen scheinen unter Umständen auch gegen Bezahlung an die Bürger ausgeliehen worden zu sein.

Martin gehörte von Anfang an mit einem halbjährigen Gefchoß von 20 Gr. ju ben höchftbesteuerten Burgern, und fein Wohlstand hat fich ftetig gebeffert, wie fich an ben Schofregiftern verfolgen läßt, benn 1435 wurde er auf 24 Gr., 1438 auf 26 Gr., 1443 auf 30 Gr. eingeschätt, mahrend seine Mitburger feineswegs in bem gleichen Make ftiegen. Bon 1445 an erwähnen nun die Schofregifter niemals wieder seinen Namen, und er muß also vor der Rathserneuerung im Mai bieles Sahres bie Stadt verlaffen haben, um welche er fich vielfache Berdienste erworben hatte, und beren Namen durch feine Chronit auch in weitere Rreise gebrungen ist. Es läft sich ja verfteben, daß das Miggeschick, welches ihn und feinen Kram 1444 betroffen hatte, ihm ben Aufenthalt verleibet hat. Bor bem Scheiben aus ben bisherigen Berhältnissen vergaß er als vorsichtiger Geschäftsmann nicht, feine Außenftande gewiffenhaft einzuziehen, und ba fand er unter feinen Schulbnern einen, ber ebenfo tief in ber Rreibe ftanb. wie wenig ob seiner böhmischen Treue ihm zu trauen war, Herrn Sann v. Tichirne. Ueber biefe geschäftlichen Beziehungen bes Burgherrn zu unserem Freunde giebt eine am Schlusse des alten Rettenbuches eingetragene Urfunde von 1445 12. März leider nur unvollfommenen Aufschluß, boch zeigt sie immerhin die Person Martin Cromer's, wie ber Rame hier wieder geschrieben ift, noch furg por feinem Abscheiben aus ber Stadt und zugleich ben haupthelben seiner Chronit in fo icharfer Beleuchtung und fo engem Busammenhange, baß ich es mir nicht verfagen tann, sie hier vollständig wiederzugeben:

Noch gotes geburth virczenhundert jar, danoch in dem fumff und virtigisten jare, bei den rathmannen Hanno Jencz unde Anthonio Langer, ist komen vor eyn gesessen rath anf freytage nest noch metefaste der wehse man Martinus Cromer, czu czeyten unser eldisten eyner, und bekante, wy das her mit gutem willen unde unbetwungen ledig unde los gelossen hette und los sagit den gestrengen und woltuchtigen hern Hayn von Zirnaw unde syne erben aller solcher schulde, di her in denne vor

ber czith schuldig gewest ist, und globete, das syn weib noch syne erben noch nymandis von nentwegen umb die schulde keyn nachrede haben salben, wedir geistliches noch werktliches gerichtes, und ob ymand nache rede worde haben, so solden alle ding czwischen gewand entczweh sehn zc.

Bor einem geseffenen Rathe zu Bolfenhain hat also Martin, ber noch einmal in feiner Gigenschaft als einer ber Melteften ber Burgerfcaft hier ericheint, Berrn Bayn aller feiner Schulbverpflichtungen entbunden; welcher Art aber ber zwischen beiben getroffene Bergleich war, und wie der Gläubiger befriedigt wurde, geht aus der Beurfundung nicht hervor. Gegenüber biefem Zeugniß wird auch ber lette Zweifel an ber Richtigkeit unserer Ansicht über bie Berfon bes Chronisten schwinden, wenn ein solcher noch bestanden haben sollte. Es fann unter Umftanben auch die übele Laune erklären, welcher Martin später in ber Chronit gegen herrn hann überaus leibenschaftlichen Ausbruck gegeben hat, wenn biefer ihm eine ebenfolche böhmische Treus bewiesen hatte, wie früher ben Suffiten feinen Freunden '). In seinen alten Tagen hat übrigens ber "ftrenge" Berr Bann im Bewußtsein seiner irbischen Unvollfommenheit auch für sein Seelenheil zu forgen begonnen und ber Pfarrfirche gu Bolfenhain eine rothe Rasel mit Silber weiß burchsett, bazu einen übergolbeten Relch 1462 verehrt 2); woher freilich ber alte Günder bie Gegenstände genommen, verrath uns die Quelle leider nicht.

<sup>1)</sup> Martinus Kattubas erscheint in einem Bressauer Offizialatsinstrument von 1447 als Zeuge für eine Neuverpachtung von Kirchenländereien durch den Bolten-hainer Pfarrer A. Glaubus (lies Glawicz). Die Urtunde ist nur in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts erhalten, in der die Personennamen zum Theil arg entstellt sind (z. B. Bengel statt Beczel, Spetzeler statt Peseler), und so scheint auch Martinus Kattubas wirklich unser Martin Kotbus zu sein, aber der Bürgermeister, der zugleich mit ihm genannt ist, Johann Scholt hatte dieses Amt 1443 und nicht 1447 inne, und bei der Auszählung der anwesenden Zeugen hinter dem Actum sehlt dieser sowohl wie Martin. Die betressenen Grundstüde waren schon seit unvordenklichen Zeiten in derselben Beise verpachtet, und ich erkläre mir die Erwähnung Martins in der Urtunde daraus, daß der Schreiber eine alte Berpachtungsurkunde gedankenlos copirt und die vorgenommenen Correcturen nicht genügend beachtet hat. Der als Mitzeuge Martins genannte Bürgermeister sührt aus das Jahr 1443, in welchem die Uebergabe der Kirchenbibliothet an den Pfarrer Glawicz ersolgte, und dieses dürste bessellen Antrittsjahr sein.

<sup>2)</sup> Eintragung bes Kettenbuches; vgl. diese Zeitschr. Bb. XI, S. 358, wo irrig die Jahreszahl 1445 steht.

## XII.

# Eine numismatisch=hiftorische Fabel.

Bon F. Friedensburg.

Weit befannt ift die Erzählung, wie die Bolen gur ftandigen Entrichtung einer Ropffteuer an ben Papft, des fogenannten Beterspfennigs, gekommen find. Als 1034 Miesko II., ber Sohn bes großen Eroberers Boleslam, geftorben war, herrichte in Bolen wilbe Anarchie, benn es fehlte an einem Thronfolger, ba Miestos Sohn Rasimir im Rloster Clugny, wo er erzogen worden war, bas Mönchsgelübde abgelegt hatte und noch bort als Monch verweilte. Noth bes Landes abzuhelfen, manbten fich die Großen an den Papft, bem sie vorstellten, wie mit bem Reiche auch bas bort neugepflanzte Chriftenthum zu Grunde gebe, und fie erlangten, daß bem königlichen Mönch gestattet wurde, sein Rloster zu verlassen, die Krone seiner Bater zu tragen und ein Beib zu ehelichen. Demgegenüber mußten die Polen mehrere Verpflichtungen übernehmen, die fich auf ihre und ihres Königs Gewandung und Haartracht bezogen und in den verschiedenen Berichten verschieden angegeben werben, namentlich aber hatten fie eine jährliche Abgabe von einem Pfennig auf das Haupt ju entrichten, und zwar zur Unterhaltung einer Lampe ober Rerze in ber Rirche St. Beters in Rom.

Diese Erzählung ist schon längst und allgemein als eine Fabel erkannt.). Sie fehlt bei den ältesten polnischen Geschichtsschreibern, dem früher als Martinus Gallus bezeichneten Chronisten des 12. Jahr-hunderts und bei Bincenz Kablubek († 1223), und erscheint zuerst

<sup>1)</sup> Bgl. Stengel, Anm. 8 gu S. 10 bes Bb. 1 ber Script. rer. Sil., Röpell, Gefc. Bolens S. 180.

Beitfdrift b. Bereins f. Gefc. u. Alterth. Colefiens. Bb. XXXVII.

bei Boguphal († 1253) und in ber Vita Sti. Stanislai, von wo in einzelne Hanbschriften bes Gallus der Zusaß "qui fuit monachus" bei dem Namen Kasimirs überging. Es giebt auch direkte urkundliche Zeugnisse, wonach die Abgabe des Peterspfennigs zweisellos viel älter ist: 1008 wird der Polenfürst als "tributarius sancti Petri" bezeichnet, und 1013 entschuldigt er sich selbst wegen Nichtzahlung des versprochenen Zinses mit den Nachstellungen Kaiser Heinrichs II. Es ist daher anzunehmen, daß der Peterspfennig in Polen so alt ist wie das Christenthum selbst, also seit 966 besteht.).

Wie es scheint, hat man bisher die Angaben, welche in den Quellen unserer Sabel über die Art ber Rahlung des Binfes gemacht werben, noch nicht näher untersucht, obwohl sich hierin auffällige Berschiebenheiten zeigen. Boguphal, wie bemerkt, ber alteste Gemahrsmann, schreibt, die Bolen hatten sich verpflichtet, denarium de quolibet capite" zu zahlen (Bielowski Mon. Poloniae Bb. 2, S. 485). Sehr viel ausführlicher berichtet bie um 1300 verfaßte Chronica Polonorum. Die Beimsendung Rasimirs sei erfolgt "tali pacto ut singulis annis de singulis familiis unum denarium cum impressione capitis sancti Johannis vel duas mensuras avene darent" (Script. rer. Sil. Bb. 1, S. 10, Mon. Germ. Sr. Bb. 19, S. 559, Bielowsti a. a. D. Bb. 3, S. 620). Diefe genauere Angabe finbet sich nirgenbs Die fünfzig Jahre später geschriebene Chronica principum Poloniae hat an ber in Frage stehenben Stelle nur nunus denarius", und gleicher Rurge befleißigen fich bie fpateren, oft febr ausführlichen Schriftsteller, ben weitschweifigen Dlugoß, ber aus ber Erzählung einen mit allen Künften seiner Abetorik ausgeschmückten Roman macht, nicht ausgenommen. Es heißt überall nur, bie Polen hattten übernommen "unum denarium" - bezw. mit ber üblichen Bertauschung ber beiden Werthbezeichnungen: "unum obulum" — zu zahlen?).

<sup>1)</sup> Bgl. die Bulle Junocenz IV. von 1253 (Schlef. Regesten 837), ferner Röpell a. a. O. S. 128, Anm. 45; Stenzel, Gesch. Schlesiens S. 17, Grünhagen, Gesch. Schlesiens Bb. 1, S. 7, auch Regesten zu ben angeg. Jahren; endlich ben Aufsat von Mayborn, Bb. 17, S. 45 f. d. Z.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dlugoss ed. 1615 p. 105, Matthias de Mechovia ed. 1521 p. XXXIX, Herburt de Fullenstein ed. Basil. 1571 p. 31, Cromerus ed. Basil. 1555 p. 73. Henelius ap. Sommersberg II p. 217, Boi ed. Bifching 8b. 1, S. 11.

Es entsteht also die Frage: inwieweit find die der Chronica Polonorum eigenthümlichen näheren Angaben glaubhaft? Diese Frage ift nicht so belanglos, wie es beim erften Anblick vielleicht scheinen möchte; benn ihre Beantwortung entscheidet über bie Butheilung einer Reihe von Mungen, in benen bisher miberfpruchelos Schlefiens altefte numismatische Denkmäler gesehen wurden, und fie ift auch für die früheste Geschichte ber Stadt und bes Bisthums Breslau von Wichtigfeit. Für die Richtigkeit ber Angabe der Chronica über das Geprage ber als Beterspfennig zu gahlenden Münze spricht zunächst bas hohe Alter diefer Quelle, ihre fonstige bemährte Glaubwürdigkeit (vgl. Stenzel a. a. D., S. IX) und bie Erwägung, bag ihr Berfaffer, ein Geiftlicher, um biefe Abgabe boch wohl genau Bescheib gewußt haben wird, ba fie zu fortwährendem Streit zwischen dem Bapft und ben Bergögen nicht nur, sonbern auch ber Beiftlichkeit ') Anlag gab. Es ist ferner nicht recht einzusehen, weshalb ber Chronist biese Angabe erfunden haben follte. Dazu tommt bes Beiteren, daß auch anderwarts für gewiffe Abgaben die Entrichtung in einer bestimmten Munge gefordert wird. Zwar läßt sich die frühere Annahme, die Angelfachsen hatten zur Entrichtung bes Beterspfennige besondere Mungen mit SCI PETRI MO(neta) geprägt, nicht aufrechterhalten, ba bie Stude mit biefer Aufschrift fich als Mungen bes bem heiligen Betrus geweihten Erzbisthums Dort herausgestellt haben 2). Aber in Erfurt gab es eine Abgabe, den Freizins, die Jahrhunderte hindurch in besonders bagu geprägten Mungen, ben sogenannten Freipfennigen, entrichtet werden mußte 3). Und endlich besitzen wir in der That eine Reihe polnischer Denare, welche bas haupt bes Täufers jum Geprage und feinen Namen als Aufschrift haben: eben jene bisher als schlesisch angesprochenen, auf Tafel X bes Codex diplomaticus Silesiae Bb. 13 unter Dr. 478 bis 481 abgebilbeten Pfennige Boleslaws I., II. und IV.

Gleichwohl ist die Erzählung ber Chronica zu verwerfen. Selbst wenn man von ben Bebenken absieht, die aus ihrer Berquickung mit

<sup>1)</sup> Mayborn a. a. D. S. 48 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Berholgn. der Berliner Numismatischen Gesellich. 1887 S. 17.

<sup>8)</sup> Pofern-Rlett, Mungen und Mungftatten Sachfens, S. 58.

einer nachweislichen Fabel und aus dem Schweigen aller übrigen Quellen und Gewährsmänner zu entnehmen sind, trägt sie in sich selbst noch genug Anzeichen der Unglaubwürdigkeit.

Offenbar unrichtig ift zunächst bie Angabe, ber Bins habe einen Denar jährlich "de singulis familiis" betragen: überall sonst, nicht nur bei ben Chronisten und Geschichteschreibern, sonbern auch in ben Rechtsquellen, wie 3. B. in bem Bertrage von 1337, worin Ronig Johann von Böhmen als Oberlehnsherr von Schlesien dem Nuncius Galhardus de Carceribus gegenüber die Ansprüche der Rurie auf den Beterspfennig anerkennt (Mayborn a. a. D. S. 56), und in bem papstlichen Schreiben von 1343 an Bischof Arnestus von Prag (Theiner, Monum. Poloniae, Bb. 1, S. 465) wird ber Pfennig von jebem Baupt geforbert. Höchst verbächtig ist ferner ber Busat "vel duas mensuras avene", also die Behauptung, ber Bins sei zugleich in Betreide und in Beld festgesett worden. Allerdings tommen bergleichen Bestimmungen bei einheimischen Abgaben oft genug vor, da das Mittelalter, namentlich das frühe Mittelalter, mit außerorbentlich geringen Borräthen an Baargeld wirthschaftete (vgl. Cod. dipl. Sil. Bb. 13, S. 68). Ein überaus lehrreiches Beispiel hierfür bietet eine Urfunde von 1227 über bie Entrichtung bes Behnten im Lande Herzog Beinrichs I. von Schlesien (Regesten 315): hier erhalt bie Kirche an einigen Orten ftatt ber ihr gebührenden Abgabe in Betreibe nicht etwa baares Gelb, sondern Sonig und Eichhörnchenfelle. Alfo an fich hatte bie gleichzeitige Festsetzung eines Binfes in Gelb und Getreibe nichts Bebenkliches. Aber bei einer ins Ausland gehenden Steuer hatte biefe Bahlungsweise, wenn fie im Belieben ber Rahlungspflichtigen geftanben hätte, boch unfägliche Schwierigkeiten Batte man beshalb ohne Beiteres erwarten burfen, bag bie aemacbt. Sammler und Ginnehmer bes Beterspfennigs bas empfangene Getreibe in Geld umseten wurden, bann hatte eine Bestimmung über die mabl: freie Entrichtung in Betreibe, noch bagu in einer Sorte Betreibe, gar feinen Zwed gehabt. Daber finden fich benn auch in ben Berichten, Rechnungen und Nachweisen ber Ginsammler bes Beterspfennigs, bie wir namentlich aus bem 14. Jahrhundert gahlreich besitzen 1),

<sup>1)</sup> Bgl. namentl. Theiner a. a. D. Bb. 1, S. 274 fg , 391 fg., 438 fg.

feine Spuren, welche auf ben Empfang auch von Getreibe hindeuteten; im Gegentheil wird stets von der "pecunia denarii sancti Petri" gesprochen und immer nur zwischen vereinnahmtem Gold und Silber unterschieden. Endlich ist auch die Gleichung 1 denarius = 2 mensurae avenae recht bedenklich, wenn man in Rücksicht, daß 1204 bei den an das Kloster Trebnitz zu entrichtenden Abgaben 20 Pfennige = 1 mensura Weizen + 1 mensura Haser gesett werden (Resgesten 94).

Noch gewichtiger womöglich sind die numismatischen Bebenken gegen die Erzählung der Chronica. Bon vornherein ift es ganglich unerfindlich, weshalb für ben Beterspfennig ein ben hl. Johannes feierndes Geprage vorgeschrieben worden fein follte. Der Täufer ift nicht etwa ber Schuppatron bes polnischen Reiches; benn ber Beilige von Bofen, ber Hauptstadt Diestos I. und altesten firchlichen Stiftung bes Lanbes, ift St. Beter, und in Gnefen, wo Raifer Otto III. bas erste Erzbisthum gründete, wurde von jeher St. Abalbert verehrt. Auch an bas Rlofter Clugny, bem zu Ehren bas Gepräge vielleicht bestimmt fein konnte, ift nicht zu benten, benn es ift eine Stiftung bes hl. Benediftus. Weiter fällt auf, daß die polnischen Bfennige mit bem Johannestopfe mit Boleslaw IV. aufhören: wir fennen fein späteres Stud biefes Geprages, insbefondere feines aus ber Beit ber Abfaffung ber Chronica. Es fehlt alfo für die vermuthete Bahrnehmung bes Chronisten an jeder thatfächlichen Unterlage. Andererseits besiten wir eine gange Reihe schlefischer Mungen mit bem Namen, bem Bilbe und ben Abzeichen bes Täufers, insbesondere bem Lamme und ber Lilie'), welche bie Zeit zwischen Boleslaw IV. und bem Beginn bes 14. Sahrhunderts völlig ausfüllen. Anzunehmen, baß biefe Müngen von ben schlesischen Biaften für bie Entrichtung bes Beterspfennigs geprägt feien, mahrend ihre polnischen Bettern fich bes alten Gebrauches ganglich entschlagen hatten, geht boch ju fehr gegen die Wahrscheinlichkeit, zumal grade die schlesischen Bergoge biefer Abgabe wegen bie meisten Schwierigkeiten gemacht haben 2). Schr viel näher liegt die Berweisung ber gangen großen Reihe ber

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschr. Bb. 36, S. 93.

<sup>2)</sup> Bgl. Mayborn a. a. D. S. 54.

Johannesmunzen an die dem Täufer geweihte Stadt Breslau, wie man die polnischen Pfennige mit dem Namen des hl. Petrus der Münzstätte in Posen und die Adalbertsbenare der zu Gnesen zutheilt.

Allerdings ist nicht bekannt, weshalb bie Domkirche zu Breslau grabe bem hl. Täufer gewidmet worden ift. Die alte Ansicht, Die Rhonius in seiner Dissertatio de Johanneis Vratislaviensibus in bie Worte kleibet, bie Schlesier hatten 966 bei Ginführung bes Christenthums "Godofredi primi Silesiorum episcopi suasionibus inducti" ben Täufer sich als Schuppatron erwählt, verbient kaum mehr Erwähnung, ba es 966 noch fein Bisthum Breslau und überhaupt niemals einen Bischof Gottfried gegeben hat. Auch die Annahme Aloses (Bon Breslau Bb. 1, S. 122, Anm. 15), ber Tag ber Ginweihung ber Kirche moge ber bes Täufers gewesen sein und bies bie Schlesier veranlagt haben, ihn jum Schutpatron zu mählen, ift nicht ftichhaltig: eher werden fich umgekehrt der Tag der Ginweihung nach bem vorher bestimmten Beiligen und die Berehrung ber Schlefier nach ber Weihung ihrer erften ober boch wenigstens vornehmften Rirche gerichtet haben. Aber bag biefe Rirche von Anfang an bem Täufer geweiht war, baran läßt sich nicht zweifeln, wenngleich es, wie es scheint, erst 1202 jum ersten Mal urfundlich bezeugt ift (Regesten 77). Denn es ift dies von jeher die allgemeine und ausschliefliche Ansicht gewesen, wie die Gingangsworte zu bem bem Beinrichauer Grundungsbuche angefügten Bischofsverzeichniß, bem ältesten, bas wir besigen, barthun. Auch spricht bafür bie Thatsache, baß bie Kirche in Schmograu'), wohin ber Sit bes Bisthums 1038 verlegt wurde (Regesten S. 11), ebenfalls bem Täufer geweiht ift, und baf wir von Boleslaw bem Sohen, dem erften Fürften Nieberichlefiens eine große Angahl, g. Th. noch vor 1190 geprägter Müngen besitzen, die mit dem Namen, Bilbe und Abzeichen bes Täufers geschmückt find. Diese Müngen beweisen urtundlich, daß St. Johannes bereits bamals ber Hauptheilige bes Landes mar, wie benn auch bie Leubuser Monche bei Anfertigung von Privilegien mit dem Ramen

<sup>1)</sup> Der Beihename von Ritschen, bas bamals ebenfalls eine Zeit lang Bifchofsfit mar, hat fich nicht erhalten.

Heinrichs I. die Titulatur "dei et beati Johannis gracia" mit Borliebe verbunden haben (Regesten 79, 80, 97). Mangels jeder anderen Erklärung darf man daher vielleicht die Wahl des Täufers zum Breslauer Stiftsheiligen auf den ersten Bischof, jenen von Thietmar (ed. Kurze, Hann. 1889. IV, 45) erwähnten "Johannes Wrotizlaensis opiscopus" zurücksühren: der neue Bischof wird das neue Bisthum seinem eigenen Schutzpatron, von dem er den Namen führte, unterstellt haben.

Nun ift allerdings auch die Nachricht Thietmars und die sich auf sie gründende Annahme, jener Johannes sei der erste Bischof von Breslau gewesen, nicht über alle Einwürse und Bedenken erhaben, selbst wenn man davon absieht, daß spätere Quellen, darunter der sonst als zuverlässig bekannte Anhang zum Heinrichauer Gründungsbuche, von diesem Bischof nichts mehr wissen und einen anderen, 1063 (oder 1066) ordinirten Johannes als ersten dieses Namens zählen. Boleslaw Chrodry, so kann man einwenden, hat erst nach Boleslaws II. von Böhmen Tode im Februar 999 Krakau 'erobert; daß er den Böhmen damals auch Niederschlessen, insbesondere Breslau, abgenommen hätte, wird nicht berichtet 1). Man begreift daher nicht, wie Kaiser Otto, als er im folgenden Frühjahr das Erzbisthum Gnesen gründete, diesem das Bisthum Breslau unterstellen konnte, dessen Sitz und Sprengel ja noch zu Böhmen, bezw. zum Bisthum Prag gehörte.

Dieser Einwurf, bem man nicht bestreiten kann, daß er auf den ersten Blick besticht, ist nicht geeignet, die herrschende Ansicht zu erschüttern, so dürftig und ungenau auch leider die gleichzeitigen Nachsrichten über die in Rede stehenden Borgänge sind. Bor allen Dingen ist nicht ersindlich, wer denn sonst jener "Wrotizlaensis episcopus" gewesen sein soll, wenn nicht der Breslauer; es dürste schwer sein, ein anderes zu diesem Namen passendes Bisthum zu ermitteln.

<sup>1)</sup> Nach Röpell (Gesch. Bolens S. 651) soll Boleslaw auch Oberschlesten bis zur Zinna besessen haben. Daß er dieses Gebiet aber noch 999 erobert hätte, wie Grünhagen Regesten S. 5 mit Berufung auf Röpell angiebt, ist nicht ersichtlich und weber aus Röpells Borten noch aus seiner Quelle (vgl. Script. rer. Sil. Bb. 1, S. 74, Anm. 4) zu entnehmen. Palacky, Gesch. von Böhmen Bb. 1, S. 249, nimmt an, daß damals auch ganz Schlesien ben Böhmen verloren ging.

Und weiter: es ift überhaupt feine bestimmte Rachricht vorhanden, wann Boleslaus Niederschlefien und Breslau erobert hat. nächste Mal wird Breslau erst im Jahre 1017 genannt. Damals, während Raifer Heinrich II. Nimptich belagerte, weilte Boleslaus nin Wortizlave civitate eventum rei sollicitus exspectans", wie Thietmar (VIII, 64 bezw. VII, 47) fchreibt. Inzwischen aber hatte bekanntlich Boleslaus Chrobry im Jahre 1003 bas böhmische Reich an fich gebracht, nachbem er es junachft für ben vertriebenen Böhmenfürsten gleichen Namens (Boleslaus III.) erobert hatte. Daß er bei biefer Gelegenheit auch Schlefien unterworfen haben wird, tann nicht wohl bezweifelt werben, wenn auch über ben Berlauf biefes Beerzuges feine Einzelheiten bekannt find. Alfo fpateftens feit bem Jahre 1003 ist unser Land polnisch. Wer baher nicht annehmen will, daß Schlesien noch in dem Jahre, welches zwischen ber Ginnahme Krafaus und ber in ben erften Monaten bes Jahres 1000') erfolgten Gründung bes Gnefener Erzbisthums liegt, von Boleslaw erobert worden ift, ber mag glauben, daß bie Errichtung bes Breslauer Bisthums einige Zeit nach ber Stiftung von Gnesen erfolgt ift, und die Worte Thietmars 2): (Imperator) "fecit ibi archiepiscopatum ... eidemque subjiciens ... Johannem Wrotizlaensem episcopum" schließen biese Annahme nicht geradezu aus. Es giebt aber auch noch eine andere Erklärung, die uns das "fecit" und "subjiciens" als zwei gleichzeitige Borgange aufzufassen gestattet, mas ja auch wohl das Räherliegende ift und sonstigen Berichten über die Ereigniffe bes Jahres 10003) mehr entspricht. Man kann fich nämlich auch vorstellen, daß die Ernennung eines unter Gnefen ftebenben Breslauer Bischofs im Hinblid auf bamals noch im Werke begriffene weitere Unternehmungen bes Bolenfürsten und in gewisser Erwartung

<sup>1)</sup> Am Palmsonntag (25. März) bes Jahres 1000 war Kaiser Otto III. nach Thietmar IV, 46 bereits wieder in Magbeburg.

<sup>2)</sup> Tagino, Thietmars Gewährsmann, schreibt: "imperator in ipsa urbe Gnesi Gaudentium consecrari secit archiepiscopum eique tres alios episcopos subjecit".

<sup>\*) 3.</sup> B. Annales Hildesheimenses bei Bielowski Mon. Pol. Bb. 2, ©. 762: lbique (in Gnesen) coadunante sinodo episcopia septem disposuit (scil. imperator Otto).

ihres Erfolges geschehen ift, um bem neuen Erzbisthum von vornherein größeren Glang zu sichern. Es ift ausbrucklich bezeugt, bag bamals über weltliche Angelegenheiten in einer Beise verfügt worben ift, die ber Entwicklung ber Dinge vorgriff'), und auf geiftlichem Gebiete hatten Raifer Otto und Boleslam zu entsprechenben Dagregeln noch besonderen Grund beshalb gehabt, weil bas Erzbisthum Gnesen ohne Genehmigung bes Posener Bischofs, "cujus dioecesi omnis haec regio subjecta est", wie Thietmar fagt, gegründet war: indem man einen eigenen Bischof des noch zu erobernden Landes bestellte, schloß man vorweg die Ansprüche des Posener hirten aus. Solche Ansprüche waren junachft wohl noch weder von Posen, noch auch von Brag zu befürchten; benn in bem walbbebectten Schlefien hatte sicher bis dahin weber bas Christenthum, noch auch irgend welche Kultur Burzel geschlagen, es war Neuland, bas noch zu offuviren war. Ueberhaupt waren die Berhältnisse des flavischen Oftens und insbesondere Schlesiens bamals noch nicht fo gefestigt, daß man ben wohl für spätere Zeiten gultigen Magstab an bie bamaligen Gründungen anlegen burfte. Das bewiesen die mit einer Reaftion bes Beidenthums verbundenen Unruhen nach dem Tode Mestos II. (1034), bie Wiedereroberung Schlesiens durch Brzetislam von Böhmen (1038 fa.), bie mehrfache Berlegung bes Bisthumssitzes und nicht zum wenigsten jene papftliche Bulle von 1075, worin Gregor VII. Die Lage ber polnischen Rirche und ihrer Bischöfe beklagt. Bon letteren beißt es. "non habentes certum metropolitane sedis locum nec sub aliquo positi magisterio huc et illuc pro sua quisque ordinatione vagantes" (Regesten Rr. 13). Angesichts biefer Buftanbe barf man fich nicht allzusehr munbern, wenn ber Rame bes erften Breslauer Bischofs der Bergeffenheit anheimfiel: für une, die wir diefe Dinge wieder etwas klarer sehen, braucht er beshalb nicht verloren zu bleiben. —

Indem eine Frage sich nach ber anderen aufthat, hat uns unsere Untersuchung ziemlich weit von ihrem Ausgangspunkte abgeführt.

<sup>1)</sup> Chron. princ. Pol. (a. a. D. S. 30): Imperator . . . regionibus quoque barbarorum superatis per Boleslaum suosque successores in antea superandis talem qualem imperio subjecti obtinent tribuit libertatem. Bgl. den sogen. Martinus Gallus ed. Bandte S. 41.

Rehren wir dahin zurück. Rach allem, was sich irgend ermitteln läßt, ift die Nachricht ber Chronica Polonorum, die Bolen hatten zur Entrichtung bes Beterspfennigs Denare mit bem Bilbe bes hl. Zäufers geprägt, zu verwerfen. Bergebens murbe man fich ben Ropf zerbrechen, wie der Chronikenschreiber ju diefer feiner Fabel gekommen ift. fich mit ber mittelalterlichen Minggeschichte Schlesiens beschäftigt, ift gewohnt, fehr viele, um nicht zu fagen: Die meiften Nachrichten ber Chronisten sich als Fabeln entpuppen zu sehen. Wenn wir lefen, wie der Rath der Stadt Breslau, der doch ein wohlgeordnetes Archiv besaß, bereits 1554 völlig vergeffen hatte, bag bie Stadt bie Golbmunge seit 1523 abgabenfrei besaß (val. Cod. dipl. Sil. Bb. 19. S. 216), bann werben wir mit bem Berfaffer unferer Chronik nicht allzuscharf ins Bericht geben. Aber freuen burfen wir uns, baß jene vier alten Denare unserer Stadt unentwehrt bleiben, biese unerfetlichen Denkmäler aus einer Beit, aus ber wir sonst so gut wie garnichts Sicheres von ihr wiffen.

#### XIII.

# Aleinere Mittheilungen.

1. Bergbau und Gisengewinnung in der Coster Herrschaft während des 16. Jahrhunderts.

Bon Dr. Chragsaca in Beistreticham.

In Ergänzung zu dem von mir im letten Bande dieser Zeitschrift abgedruckten Abschnitte meiner Geschichte der Burg Tost mögen hier noch einige historische Notizen über Bergbau und Hüttenbetrieb in der gedachten Herrschaft folgen.

Der unter ber Regierung bes Markgrafen Georg aus bem Stamme ber Hohenzollern in ber Herrschaft Beuthen mit neuem Eifer betriebene Bergbau hat auch in bem benachbarten Toster Gebiete zur Nacheiserung gelockt, und zum Jahre 1530 wird uns berichtet: "auf Kraliskin Gute werben 9 Schächte gemuthet 1)." Im Jahre 1537 beschweren sich die Gewerke zu Tarnowis, daß auf dem Gute der Frau Kraliskin die letztere den von den Gewerken gesetzten Bergmeister vertrieben und selbst einen Bergmeister eingesetzt habe 2). Welche Lokalität hier gemeint sei, zeigt uns eine Stelle des oberschlessischen Urbars vom Jahre 1532 3), wo es heißt: "Das Dorf Medari (Miedar damals zum Toster Kreise gehörig) halten Herr Kokorz, Kraliczky und Wilkowsky erblich." Es ist also Miedar gemeint.

Noch weiter hinauf reichen unsere Rachrichten über die Gisengewinnung in diesem Gebiete. Im Jahre 1417, Januar 17. bekennt Kasimir, Herzog von Auschwitz und Herr zu Tost, daß Nikolaus

<sup>1)</sup> Angef. bei Steinbed, Gefd. bes ichlef. Bergbaus 2c. II, 172 bezw. 234.

<sup>2)</sup> Butte, Schlefiens Bergbau zc. Cod. dipl. Siles. XXI, 45.

<sup>\*)</sup> Bresl. Staatsarch. Ff. Opp. — Ratibor I.

Lubsth, Erbherr ber Dörfer Blaseiowit und Pohlom (Blassowicz und Polawin) einen Zins von 8 Mark verkauft habe, "in, de et super universis et singulis censibus ordinariis redditibus bonis agris.... utilitatibus et obvencionibus, quibuseunque censeantur nominibus, quos in ferrificio suo Cleywerg nuncupato et super sluvio Rybna locato et constructo necnon in villis suis Blaszowicz et Polawin supradictis etc. 1).

Demnach wurde in Blaseiowitz, Pohlom und in Cleywerg Eisen bereitet. Bezüglich des letztgenannten Ortes möge noch hinzugefügt werden, daß der spätere Kleinberger Hammer, das heutige Hanusek bei Tworog, gemeint ist. Der Hüttenbetrieb in Blaseiowitz und Pohlom scheint frühzeitig erloschen zu sein, während er in Kleinberg Jahrhunderte überdauerte<sup>2</sup>).

In dem bekannten Urbanum dieser Herrschaft v. J. 1532 heißt es über Schwinowig: "Auf diesem Gut sind zwei Hämmer. Peter Roch Hammermeister giebt alle Quartal 5 Wagen Eisen, thut 1 Jahr 20 Wagen. Jon Czupka giebt dasselbe. Es sind Kretschmer und Gärtner bei dem Hammer . . . Summa der Leute 11. Hühner 15. Michaeliszins 19 Goldgulden. Bon Wiesen und Gärten 33 Groschen. Hühner 23. Hammermeister 40 Wagen Eisen. Bon Kretschmern und Gärtnern 6 Goldgulden."

Leider sind die zwei hämmer nicht genannt. Aber aus anderen Attenstücken kennen wir ihre Namen, es sind dies der Kottenhammer und der Tworoger hammer. Bei beiden bestand überdies ein herrsschaftliches Borwerk. Der Kottenhammer war der bedeutendere. So besiehlt z. B. am 15. Februar 1579 der Pfandbesitzer hans Georg Freiherr von Redern den Bürgern zu Peiskretscham; Komorniki a mlaczki na Kusnicze ten tydniu ste wyprawili, das heißt: "Ihr sollt die Hausleute (Einlieger) und Orescher auf den Hammer schicken."

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Siles. XX, S. 73.

<sup>2)</sup> Pfarrer Balentin Hosched versaßte 1795 eine ausgezeichnete Geschichte ber Parochie Tworog und als er um 1805 Pfarrer von Wischnitz wurde, auch eine ebenso vorzügliche Geschichte der Parochie Wischnitz. Er starb als Erzpriester in Wischnitz. Das erstere Wert sührte den Titel: Liber archivalis parochiae Tworogiensis. Danach bestand noch 1795 in Hanusel oder Aleinberger Hammer eine officina serri mollioris (Schmiebeisen), dazu ein Wielipiec (Hochosen) und vier Hütten der Arbeiter.

Am 6. September 1580 schreibt er an ben Bürgermeister zu Peistretscham: "Es ist mein ernster Besehl an Dich, daß Du mir acht Personen von der Gemeinde angesichts dieses Brieses herauf auf den Hammer mit Flegeln schickst." Der Hammer ist hier gleich Kotten-hammer. In der Rechnungslegung des Friedrich von Schamberg, welcher die Herrschaft Tost-Peistretscham vom 1. August 1584 bis 14. Februar 1586 verwaltete, werden fünf Unterthanen przy kuzniczych, das heißt bei den Hämmern, erwähnt, darunter der Müller Potupa (Potempa) und der Kretschmer Bomba.

Hieraus ist zugleich ber Niedergang ber Hüttenindustrie in Rotten und Tworog ersichtlich, ba, während laut Urbarium 1532 baselbst noch "elf Leute" gewesen waren, 1586 nur fünf, ja nach Abzug bes Müllers Batempa und des Rretschmers Bomba nur brei vorhanden waren. Diefer Riebergang hängt offenbar mit bem Berhalten bes hans Georg Freiherrn von Rebern zusammen, bem manche Unterthanen in Folge der Bedrückung bavonliefen 1). Die Schlesische Rammer schrieb an die Jagerndorfer Rathe wegen eines Zinses an Sans Georg Freiheren von Rebern vom Rhotenhammer, ber ein Pfanbstück ber Herrschaft Tost sei. Möglich, daß ber Rottenhammer, ben ber genannte Freiherr aus Mangel an Arbeitern nicht betreiben konnte, von der Jagerndorfer Regierung betrieben, ober bag von bort bas Holz nach Tarnowit geschafft und daß dafür ber Bins verlangt wurde 2). Aber auch die Ragerndorfer Regierung konnte ben Niedergang, beziehungsweise ben Untergang der im Schwinowißer Balbe gelegenen Gifenhämmer nicht aufhalten. Es vergingen achtzig Sahre, ba erwachte in biefer Gegend die Hutteninduftrie von neuem um 1660 und zwar in einem größeren Umfange als je vorher.

<sup>1)</sup> In einem Berichte 1584 fragt Friedrich von Schamberg, ber Berwalter ber herrschaft Toft-Peistretscham, die Schlefische Rammer um Rath: "Wie er sich gegen die beiben Hammervorwerte, von denen das eine bei Kotten gang wuft fei, verhalten folle."

<sup>2)</sup> Im Toster Kreise gehörte bas Dorf Kniow eine Zeit lang bem Jägerndorfer Martgrasen. Denn am 16. Juli 1579 beschwerte sich ber genannte Freiherr in einem Schreiben an die Schlesische Kammer: "Desgleichen lagen sich die von Kniow, Ihrer Fürstlichen Gnaden bes Herrn Martgrasen Unterthanen, mit Holz-Abhauen und anderem über die Grenze ein." Acta Camerae F. Oppeln-Ratibor I, 131 e.

Borübergehend hat auch in ober bei Langendorf ein Eisenhammer bestanden, denn Hans Georg Freiherr v. Redern beschwerte sich am 31. Juni 1574 in einem Schreiben an die Schlesische Kammer, daß Wenzel Worf von Welewsy (Langendorf) Eingriffe in die Toster Herrschaft mache, und in einem späteren Schreiben 1578 zählt er diese Eingriffe auf: Wenzel Worf schmälere Schwinowiß, Kieleczka, Nesdrowiß, indem er nach Belieben Borwerke errichte, Dörser anlege, Eisenshämmer, Teiche, Mühlen baue, Hutungen, Jagden und allerlei Muthwillen treibe.

## 2. Herzog Boleslaw von Coft, nachmals Erzbischof von Gran († 1329). Son Dr. Chrząszcz in Peistreticham.

Ueber biefen zu fo hoben firchlichen Burben gelangten ichlefischen Bergog laffen uns die ichlesischen Geschichtsquellen ganglich im Stich. Wir wiffen taum mehr von ihm, als daß er ber alteste Sohn Bergog Kasimirs von Beuthen war, und daß er als Erzbischof von Gran 1329 gestorben ist. Wir sind sonst einzig und allein auf einige wenige Urfunden von ihm bezw. urfundliche Erwähnungen angewiesen. Es find dies folgende: 1. Am 10. Januar 1289 leiftete er mit feinem Bater, bem Bergog Rafimir von Rofel-Beuthen, und mit feinem Bruder Bladislaw bem böhmischen Rönig Wenzel ben Lebenseid 1). 2. Später trat er in ben geiftlichen Stand und wurde Ranonitus in Breslau 2). 3. In einer zu Breslau am 5. April 1306 ausgestellten Urtunde wird als Zeuge der erlauchte Fürst Boleslaus, Herzog von Toft, Scholaftitus von Rrafau ermähnt3). 4. Trop feines geiftlichen Standes übte er im Bebiete von Toft Berrichaftsrechte aus, benn am 6. Marg 1309 urfundete er, daß fein Ritter Scarbimir befcmoren hat, das Gut Releza (Reltsch, jest im Rreise Groß-Strehlit), an die Ritter Jasco und Florian verkauft zu haben 4).

Auffallend ift, daß der geiftliche Stand des Herzogs in dieser

<sup>1)</sup> Lehnsurtunden II, 413. Regesten 2099.

<sup>2)</sup> Am 19. Dezember 1297 wird er als solcher in einer Urkunde zu Breslau erwähnt. Regesten 2482.

<sup>8)</sup> Regesten 2887. 4) Regesten 3042.

letten Urkunde nicht genannt wird. Bu biefen vier urkundlichen Beugnissen tritt neu noch ein fünftes hinzu.

In dem im königlichen Staatsarchiv zu Breslau aufbewahrten Urbarium der Herrschaft Tost-Peiskretscham vom Jahre 1586 findet sich im Anhange die Abschrift von mehreren älteren Urkunden, welche auf diese Herrschaft sich beziehen. Darunter betrifft folgende bisher nicht veröffentliche Urkunde aus dem Jahre 1304 den Herzog Boleslaw!):

1304 Actum IV Kal. Febr. (Jan. 29) ohne Ort. Boleslaw, Herzog von Tost und Scholastikus von Krakau, verkauft um 7 Mt., die Mark zu 48 Groschen, an Peter Ratay die Scholkisei des Dorses Giegowicz (bei Tost) mit der Schenke und drei Gärten, von denen zwei innerhalb des Dorses liegen, der dritte nahebei, mit den Einkünsten vom Gerichte, dem Fischteiche und der Fischerei unter der Berpslichtung, mit einem Rosse im Werthe von fünf Vierdungen (1½ Mark) zu dienen. Zeugen: Adam von Tarnowiz, Borco von Michalowicz (Michalkowiz?), Jesco von Wisnice (dieser eine Zeuge auch in der oben erwähnten Urkunde von 1309 April 5 vorkommend), Nik. gen. Ayczka, Borco, Notar, Aussertiger dieses.

Leiber ist ber Text ber Urkunde durch einen unwissenden Absichreiber entstellt und verunstaltet. Auch in der mit arabischen Ziffern geschriebenen Jahreszahl ist die dritte Ziffer so ausgebessert, daß es ganz ungewiß bleiben müßte, ob aus der 0 eine 1 oder aus der 1 eine 0 gemacht werden sollte, wenn nicht die in dem Urbare folgende in czechischer Sprache abgesaßte Bestätigung der Urkunde durch Kaiser Maximilian II. von 1567 jene Urkunde Herzog Boleslaws als im Jahre 1304 ausgestellt bezeichnete.

# 3. Herzog Heinrichs II. (IV.) von Glogau Permählung mit Mechthild von Brandenburg.

Bon Ronrad Butte.

Als Heirathstermin zwischen Herzog Heinrich II. (IV.) von Glogau und Sagan und Mechthilbe, Tochter bes Markgrafen Hermann bes Langen von Brandenburg, giebt Grotefenb (Stammtafeln ber

?

ĺ

<sup>1)</sup> Fol. 87. 88.

Schlesischen Fürsten 2c. II, 8.) "vor 1321 Oct. 21" an unter Berufung auf eine Bulle Papft Johann's XXII. Oct. 18 (nicht 21, wie Grotefend hat, XV. Kal. Nov.) 1321, in welcher berfelbe nachträglich ben Difpens für die zwischen den beiden geschloffene Che ertheilt (abgebr. bei Theiner, Vetera Monumenta hist. Poloniae I, 170, vgl. Schles. Reg. Rr. 4161). In Diefer Bulle heißt es weiter "matrimonium invicem contraxistis deinde cohabitantes iu unum et carnali inter vos copula subsecuta utriusque sexus sobolem procreastis". Demnach muß die Che thatfachlich fcon mehrere Sabre por 1321 gefchloffen worden fein. Run begegnet uns aber Mechthilb, wenn auch nicht ausbrucklich mit Namen genannt, als Gemahlin Herzog Beinrichs II. bereits in einer Urkunde vom 29. Februar 1312, wo u. a. Herzog Heinrich bestimmt, "pro pecunia que nobis duci Henrico post uxorem nostram cedere debebit etc." (Abgedr. bei Grünhagen und Martgraf, Lehnsurtunden Schlesiens 2c. I, 1231), val. auch Schles. Reg. Nr. 3255). Db die Che 1312 bereits wirklich vollzogen war, muß dahingestellt bleiben, da Bapft Johann in feinem Difpens fagt, die Ghe mare geschloffen worden zu einer Zeit, wo Beinrich mannbar, Mechthild aber noch nicht erwachjen war. Es ware dies jedoch immerhin möglich, ba Mechthilb, nach Grotefend a. a. D., 1296 geboren ift und wenn man erwägt, daß bie Fürstentöchter damals fehr früh zur Che gegeben wurden. Mechthilb mare bann 1312 c. 16 Jahre alt gewesen. Am 28. März besselben Sahres gab Bergog Beinrich auf die anhaltenden Bitten feiner Mutter und feiner Gemahlin (wieder ohne Ramensnennung) bem Glogauer Rlarenstift ein Privileg (Schles. Reg. Nr. 3266). 3ch möchte hieraus annehmen, daß fie um biefe Beit bereits mannbar gemefen ift. ihrem Namen als Herzogin von Glogau wird sie bann zuerst in einer Urtunde des Markgrafen Johann von Brandenburg vom 15. August 1314 genannt (Schles. Reg. Nr. 3412). — Ueber ihren Tobestag vermerkt Grotefend a. a. D. nichts. Wir find jest in ber Lage, darüber etwas Räheres angeben zu können. Am 31. Marz 1329

<sup>1)</sup> Im Register der Lehnsurkunden Bb. I, ware auf S. 548 ihr Rame noch nachzutragen.

verreicht Herzog Heinrich seinem Kaplan Bartholomäus, nachdem demselben weiland seine Gemahlin Herzogin Mechthild auf dem Totenbette 12 Mt. vermacht hat und er selbst demselben 2½ Mt. schuldet, für beides eine Huse zu Zyrus bei Freistadt (Schles. Reg. Nr. 4821). Als verstorben wird sie ferner in einer Bulle Papst Johann's XXII. vom 10. Februar 1330 bezeichnet. (Abgedr. bei Theiner a. a. O. I, 328, vgl. Schles. Reg. Nr. 4915). In Grotesends Stammtaseln hätte demgemäß nach Theiner ein Bermerk über ihren Tod schon vordem gebracht werden können. Zetzt ergiebt sich, aus Reg. 4821, daß Herzogin Mechthild vor (und wahrscheinlich nicht zu lange vor) dem 31. März 1329 gestorben ist. Als lebend begegnet sie uns urfundlich zum letzten Wal in der obenerwähnten Bulle vom 18. Ottober 1321.

### XIV.

# Bericht über die Vereinsthätigkeit in den Jahren 1901 und 1902.

Der Verein hat auch in ben abgelaufenen zwei Jahren an ber Erfüllung ber ihm gestellten Aufgaben rüstig weiter gearbeitet, babei geleitet von bem durch das Vertrauen unserer Mitglieder dazu berusenen Borstande. Da in dessen Bestande eine Lücke eintrat in Folge davon, daß Herr Prosessor Dr. Schulte die Direktion des historischen Instituts zu Rom übernahm, wurde an seine Stelle am 9. April 1901 Herr Archivdirektor Dr. Meinardus erwählt.

Den Mitgliebern wurden für ihren Beitrag an litterarischen Saben geboten 1901: Schlefiens Bergbau und Büttenwefen, Urfunden und Aften 1529-1749 (Cod. dipl. Siles. XXI) herausgegeben von Archivar Dr. Konrad Butke, Band XXXV Bereins = Zeitschrift, 1902: Barthel Steins Beschreibung nad Schlesien und seiner Hauptstadt Breslau, ber lateinische Text und beutsche Uebersetzung mit umfänglichen erklärenden Anmertungen, berausgegeben von Professor Dr. Markgraf (Ss. rer. Siles. XVII), ferner bie Rirchenbucher Schlesiens beiber Ronfessionen, bearbeitet von bem Direktor bes Breslauer Diözesanarchivs Geiftlichen Rathe Dr. Jungnit und Superintendent Lic. Cherlein in Groß-Strehlit, bann in zweiter vermehrter und verbesserter Auflage Schlesiens Rirchorte und ihre firchlichen Stiftungen, bearbeitet von B. Reuling, und endlich Band XXXVI ber Bereinszeitschrift in zwei Heften, beren ersteres unter bem Sondertitel "Breslauer Studien" die Berrn Professor Dr. Martgraf zu seinem 25 jährigen Amtsjubilaum (vgl. unten) vom Bereine gewidmete Festschrift enthält. Die weiter oben ange-

ì

Bericht über d. Bereinsthätigteit in d. Jahren 1901 u. 1902. Bon C. Grünhagen. 339 führte Zusammenstellung der schlesischen Kirchenbücher darf dann wohl zugleich als ein weiterer Schritt angesehen werden auf der von uns, wie in dem letzten Berichte näher entwickelt ward, neu eröffneten Bahn nach dem Ziele einer Erhaltung und Berzeichnung der bei Korporationen und Privaten etwa noch vorhandenen älteren Schriftbenkmäler. Nachdem inzwischen die von der Provinzialverwaltung dem Bereine gewährte Sudvention eine Erhöhung erfahren hat, sollen zum thatsächlichen Ausdrucke unsere Dankbarkeit demnächst weitere Forschungsreisen ins Werk geseht werden.

In den regelmäßigen Bersammlungen des Bereins am ersten Mittwoch jeden Monats mit alleiniger Ausnahme des Augusts wurden Bortrage gehalten, an die fich zuweilen auch Debatten anschlossen. Bu ihnen ift auch Damen ber Butritt nicht verwehrt. Ein Berzeichniß der hier gehaltenen Bortrage liegt Diesem Berichte bei. Eine dieser Bersammlungen ward festlicher ausgestaltet, nämlich die bes 5. Juni 1901, zur Feier bes 25 jährigen Amtsjubilaums unferes zweiten Borsitenden Professors Dr. Markgraf in seiner Gigenschaft als Leiter ber Stadtbibliothet und bes Stadtarchivs. Ihm marb in jener Situng durch ben Bereinsbibliothefar Dr. Rrebs die schon erwähnte Festschrift überreicht, enthaltend eine Reihe von Auffügen gur Brestauer Geschichte, verfaßt von Berehrern und Freunden des An diefe Situng schloß fich ein Festmahl in dem von ber ftäbtischen Promenadenverwaltung schon geschmuckten Saale ber Sansen'ichen Weinhandlung, beffen weiter Raum die Menge ber Festtheilnehmer taum zu faffen vermochte. Aus zahlreichen Trinffprüchen flang bem Jubilar Die volle Anerkennung feiner Borgefetten und bankbare Burdigung feiner Berdienfte feitens unferes Bereins, von seinen Rollegen, von gelehrten Freunden und Mitstrebenden und den von ihm fo vielfach geforderten Bibliothetsbesuchern entgegen, und in Ernft und Scherz wurzten Tischlieber bas Mahl.

Auch eine Wanderversammlung des Bereins fällt in die hier näher ins Auge gefaßte zweijährige Etatsperiode. Am 1. Juni 1902 führte eine Einladung der Philomathie zu Oppeln etwa dreißig Mitglieder nach dieser alten Piastenstadt, wo ein sehr herzlicher Empfang ihnen bereitet ward. Nach Besichtigung der Sehenswürdigkeiten und

ber freundlichen Anlagen fand in der Aula des Symnasiums eine Sitzung statt, in der Herr Symnasialdirektor May über die Geschichte der bortigen aus einer Jesuitenanstalt erwachsenen höheren Lehranstalt sprach und darauf der Bereinsvorsitzende über Oberschlesiens Sonderstellung in der Geschichte.). Ein gemeinsames Mahl, an dem zahlsreiche Herren aus Oppeln theilnahmen, eröffnet durch den Herren Regierungs-Präsidenten Holtz mit dem Kaisertoaste, gab heiterer Geselligkeit ihr Recht und bot dem Borsitzenden Gelegenheit, nach einer freundlichen Begrüßung des Oberbürgermeisters Herrn Pagels, den Dank der Gäste in einem Hoch auf die Stadt ausklingen zu lassen, dem sich dann noch weitere Toaste anschlossen. Das günstige Wetter gestattete im Freien unter belebtem Gespräche die Stunde der Heimkehr zu erwarten.

Wenn dann hier noch einige Momente aus ben Erlebnissen bes Bereins aufgegriffen werben sollen, werben wir, ba ber vorige Bericht nur bis zum 1. Dezember 1900 reicht, also ben letten Monat bieses Sahres nicht mehr berücksichtigen konnte, junächst zu berichten haben, baß am 21. Dezember 1900 ber Borfitenbe fein 50 jähriges Doftorjubiläum gefeiert hat. Die Universität Salle hat ihm bamals, ber Sitte entsprechend, sein Diplom erneuert, ber Rettor magnificus ber Universität und ber Defan ber philosophischen Fakultät brachten Glückwünsche, die Baterlandische Gesellschaft und ber Berein für bas Mufeum ichlefischer Alterthumer Ernennungen jum Chrenmitgliebe, die in dem letteren Falle burch ein von der Hand bes inzwischen heimgegangenen Direktors ber Runftschule, Berrn Rühn, in hervorragend fünstlerischer Beise ausgeführtes Diplom bestätigt murbe, ber herr Oberbürgermeifter konnte ben Glüdwunsch ber Stadt aussprechen im Schatten einer Balme, bie den Mittelpunkt eines großartigen von bem Magiftrat gespendeten Blumenarrangements bilbete. Der Berein hatte zur Erinnerung bes Tages eine Ropie bes von ber Malerin Marie Spieler gefertigten Bruftbilbes bes Jubilars anfertigen laffen, bas in ber Januarsitung 1901 ausgestellt, vorläufig und bis ber Berein einmal ein eigenes Beim gefunden, in dem Amtszimmer

<sup>1)</sup> Abgebr. in biefem heft ber Zeitschr. v. S. 99 an.

bes Staatsarchivs, in bem ber Jubilar 39 Jahre hindurch an leitender Stelle gewaltet, seinen Blat gefunden hat.

An dem in der Pfingstwoche 1901 in Breslau stattsindenden deutschen Geographentage hat auch unser Berein sich betheiligt durch Widmung der bereits erwähnten, durch Professor Dr. Markgraf mit einer deutschen Uebersetzung und erklärenden Anmerkungen versehnen neuen Ausgabe der ältesten Beschreibung Schlesiens und Breslaus um 1512, versaßt durch Barth. Stein, welche Schrift bei der am 28. Mai 1901 in der Ausa der Universität abgehaltenen Feststung durch den Borstand dem Präsidenten des Geographentages überreicht wurde, während außerdem ein Exemplar des Werkes sedem Theilnehmer des Kongresses zur Berfügung gestellt ward.

Am 1. Juli 1902 hat der Berein dann Herrn Erzpriester Dr. Soffner zu Oltaschin bei Breslau, unserem langjährigen Mitgliede, der auf dem Gebiete der Diözesangeschichte sich Berdienste erworben, aus Anlaß seines goldenen Priesterjubiläums ein Glückwunschsichreiben bedizirt, das unser Vorstandsmitglied Herr Geistlicher Rath Dr. Jungnit persönlich überreicht hat.

Bu bem golbenen Doktor = Jubiläum bes Herrn Geheimrath Dr. Grempler, bes langjährigen hochverbienten Borsitzenden bes uns näherstehenden Bereins für das Museum schlesischer Altersthümer hat eine Deputation des Borstandes dessen Glückwünsche überbracht.

Bezüglich der Finanzverhältnisse unseres Vereins kann auf Grund der Prüfung, zu der das Ende der Etatsperiode die übliche Versanlassung gegeben, versichert werden, daß dieselben in bester Ordnung sich befinden, daß unsere Geldmittel den erhöhten Ausgaben, welche die Steigerung aller Preise herbeigeführt, sich gewachsen gezeigt haben, und daß von einem nicht ungünstigen Stande unserer Finanzen gesprochen werden kann. Nicht zum geringsten Theile ist dies das Verdienst der musterhaften Verwaltung von Seiten unseres allversehrten Schahmeisters, dem wir es gar nicht hoch genug anrechnen können, daß er nach 24 jähriger Amtsthätigkeit auch jetzt, wo ihn ein schweres Augenleiden heimgesucht, sich hat bewegen lassen, seine Kräfte noch weiter unserem Verein zu widmen.

Aus dem Kreise unserer Ehrenmitglieder hat uns in dieser Periode der Tod zwei entrissen. Am 10. Januar 1901 starb zu Prag der kaiser-liche Schulrath und Symnasialdirektor a. D. Gottlieb Biermann, der hochverdiente Historiker Desterreich-Schlesiens, und am 15. August 1901 in Bad Nauheim Karl Weinhold, der berühmte Germanist, ein treuer Freund seiner schlessischen Heimath und unserer Bereinsbestrebungen. Nekrologe beider Männer aus der Feder des Vorsigenden enthält der Band XXXVI dieser unser Zeitschrift.

Bon unseren wirklichen Mitgliedern sind in diesem Zeitraume verstorben:

Berr Beheimer Juftigrath Bennhold in Breslau.

- . Pfarrer Chran in Conftadt.
- Professor Dr. Degner in Breslau.
- Beiftlicher Rath Geppert in Breslau.
- Bfarrer und Rreisinspettor Borfchin in Rohnstod.
- Jul. Ralmus, stellvertretenber Stadtverordneten-Borfteher in Neumarkt.
- = Pfarrer Lampe in Gifenberg.
- = Erzpriester Mysliwiec in Oppeln.
- Freiherr von Obernit, Major a. D. auf Machnit.
- Dr. Otto, emeritirter Prafett.
- = von Branchowsti, Major im großen Generalftabe gu Berlin.
- s Siegmund Salter in Wien.
- Geiftlicher Rath und Erzpriefter Ritter in Patschfau.
- von Schweinitz, General der Infanterie, General-Abjutant Sr. Majestät des Kaisers, deutscher Botschafter zu Kassel, Excellenz.
- schwoch, Amterichter in Beuthen D. Schles.
- Paftor emer. Starke in Breslau.
- Geh. Justigrath von Nechtrit in Berlin.
- Dberlehrer Bogt in Landeshut.
- Seminardirektor a. D. Dr. Barminski, Pfarrer in Jadfchus.
- Kommerzienrath Th. Wistott.
- Pfarrer Zawadzti in Janowig.
- gpothefer Zeuschner in Breslau.

Wenn wir diesen 22 noch 30, die wegen Versetzung in eine andere Provinz oder aus anderen Gründen aus dem Bereine ausgeschieden, und vier, auf deren Mitgliedschaft der Berein selbst verzichtete, hinzurechnen, so ergiebt sich als Verlustziffer in Summa 56, der ein Zuwachs von 60 gegenübersteht; ein Gesammtresultat, dessen wir uns wohl freuen mögen, namentlich gegenüber dem letzten Berichte, der ein Zurückgehen der Mitgliederzahl zu verzeichnen hatte.

Möge es ein gutes Omen sein für die neue Etatsperiode!

Den Vorstand haben in dieser Etatsperiode gebildet: Herr Geheimer Archivrath Prosessor Dr. Grünhagen, Borsitzender.

- Direktor der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs, Professor Dr. Markgraf, zweiter Vorsitzender.
- . von Brittwig u. Gaffron, Schagmeifter.
- = Professor Dr. Rrebs, Bibliothetar.
- . Oberkonsistorialrath Dr. Weigelt.
- Beistlicher Rath Dr. Jungnig,
  Direktor des Diözesanarchivs und
  des Diözesanmuseums.

Beilißer.

- Archivdirektor Archivrath Dr. Meinardus. )

# Borträge 1901/1902.

1901.

4. Septbr.

| 9.  | Januar.  | Herr Provinzial-Conservator Dr. Burgemeister:     |
|-----|----------|---------------------------------------------------|
|     |          | Die Kaiferliche Burg in Breslau.                  |
| 6.  | Februar. | herr Privatdocent Dr. Gebauer: Breslauer Stad     |
|     |          | wirthschaft an der Wende des 19. Jahrhunderts.    |
| 6.  | März.    | herr Professor Dr. Partid: Die Lage und Be        |
|     |          | beutung Breslaus.                                 |
| 17. | April.   | herr Archivrath Dr. Krusch: Die Entstehung bes    |
|     |          | Königlichen Staatsarchivs in Breslau.             |
| 1.  | Mai.     | Herr Prof. Dr. Schulte, Königl. Symnafialbirettor |
|     |          | in Glag: Die Entwickelung ber Parochialverfaffung |
|     |          | und des höheren Schulwefens in Schlesien.         |
| 5.  | Juni.    | Berr Geheimrath Professor Dr. Grünhagen: Breslan  |
|     | -        | und die Landesfürsten im Mittelalter.             |
| 3   | Suli.    | Berr Brofessor Dr. Bauch: Der Rektor ber Reise    |

Friedrich von Oels 1651—1697.

2. Oktober. Herr Landesrath Schober: Spuren russischer Geschichte auf schlesischem Boden.

Berr Baftor Feift aus Festenberg: Berzog Sylvius

Schule Winmann.

- 6. Novbr. Herr Geheimrath Professor Dr. Grünhagen: Nefrologe von Gottlieb Biermann und Karl Weinhold.
- 4. Dezbr. herr Archivdirektor Geiftlicher Rath Dr. Jungnit: Schlefische Erinnerungen in Rom.

1902.

- 8. Januar. Herr Professor Dr. Markgraf: 1. Eine Rittersgesellschaft bes 15. Jahrhunderts. 2. Neuere Publikationen bes schlesischen Geschichtsvereins.
- 5. Februar. Herr Geheimrath Professor Dr. Grünhagen: Breslau und die Landesfürsten aus Habsburgischem Stamme 1527—1648.
- 5. März. Herr Professor Dr. Krebs: Der politische und wirthschaftliche Verfall ber Stadt Breslau um die Mitte
  bes 30 jährigen Krieges.
- 9. April. Herr Geheimrath Professor Dr. Grunhagen: Breslau nach ber preußischen Besitzergreifung.
- 7. Mai. Herr Professor Dr. Markgraf: Der polnische Handel Breslaus in älterer Zeit.
- 4. Juni. herr Dr. Kern: Der erfte Berfuch indirekter Befteuerung in Schlesien 1665-1671.
- 2. Juli. 1. Herr Privatbocent Dr. Stein: Die Beziehungen ber beutschen Hansa zu Ofteuropa im Mittelalter.
  - 2. Herr Provinzial-Confervator Dr. Burgemeister: Das frühere Jakobskloster auf ber Sanbinsel.
- 3. Septbr. Herr Stadtbibliothekar Dr. Bendt: Das ältere Breslauer Bereinswesen.
- 1. Oktober. Herr Geheime Hofrath Dr. Weniger aus Weimar: Die Franzosen in Neumarkt 1806—1813.
- 5. Novbr. Herr Professor Dr. Caro: Andreas Fricius, ein Staatsmann und Reformator schlesischer Abstammung.
- 3. Dezbr. Generalversammlung: 1. Herr Geheimrath Professor Dr. Grünhagen: Bericht über die Bereinsthätigkeit 1901/2. 2. Herr Pastor Feist aus Festenberg: Bor zweihundert Jahren, Bilder aus einer schlesischen Kleinstadt.

# Mitglieder=Berzeichniß

nach bem Stande am 4. Februar 1903.

Die beigefügten Zahlen bezeichnen das Jahr ober die ungefähre Zeit des Eintritts in den Berein bezw. der Ernennung zum Ehrenoder correspondirenden Mitgliede.

## Chrenmitglieder.

- 1. Herr Ermisch, Dr., Regierungsrath am Rgl. Haupt:Staats-Archiv in Oresben. 1896.
- 2. Grotefend, Dr., Archivdirektor, Geh. Archivrath in Schwerin, Wecklenburg. 1896.
- 3. . v. Retrziństi, Dr., Direktor bes Offolinski'schen Instituts in Lemberg. 1896.
- 4. \* Roser, Dr., Geh. Ob.-Reg.-Rath, Generalbirektor ber Kgl. Preußischen Staatsarchive in Berlin. 1897.
- 5. s Meigen, Dr., Geh. Regierungsrath u. Universitäts-Professor in Berlin. 1893.
- 6. = Stölzel, Dr. jur., Wirklicher Geheimer Rath u. Präsibent ber Justizprüfungs-Commission, Excellenz, in Berlin. 1896.

## Rorrespondirende Mitglieder.

- 1. Herr Jecht, Dr. phil., Professor u. Sekretär ber oberlausitischen Gesellschaft ber Wissenschaft zu Görlig. 1896.
- 2. Knothe, Dr., Prof. am Kgl. Sächs. Kadettencorps a. D. in Dresben. 1864. +
- 3. Wolf, Alexander, Professor in Udine. 1888.

## Birfliche Mitglieder.

#### A. Bnnerhalb Schlefiens.

### Stadt Beuthen D.= S.

- 1. herr Rohlsborfer, Brafett. 1899.
- 2. = Mannheimer, Dr. med., 1887.
- 3. Schirmeifen, Pfarrer u. Geistl. Rath zu St. Trinitas. 1895.
- 4. siegel, Karl, Symn. Dberlehrer.
- 5. Der Magistrat. 1890.
- 6. Das Kgl. Gymnasium. 1876.
- 7. herr Bachert, Schulreftor in hubertushütte. 1902.
- 8. Muschalit, B., Erzpriester u. Pfarrer in Lipine D.-S. 1902.

### Landfreis Beuthen D .= C.

- 9. Herr Neumann, Dr. med. und praft. Arzt in Ober-Lagiewnik. 1896.
- 10. = Wenrauch, Lehrer in Ober-Lagiewnif. 1902.

#### Arcis Bolfenhain.

- 11. Herr Freitag, Paul, Rentmeister in Lauterbach. 1899.
- 12. Sartmann, Apothefer in Bolfenhain. 1895
- 13. Hirschberg, B., Pastor in Baumgarten. 1897.
- 14. = Langer, Paftor in Bolfenhain. 1895.
- 15. v. Loefch, Geh. Reg. und Landrath a. D. auf Langhellwigsborf. 1887.
- 16. Mert, Stanislaus, Leutnant b. Referve in Wiesau. 1896.
- 17. = Werner, Paftor in Alt-Röhrsdorf. 1880.
- 18. Der Magistrat zu Bolkenhain. 1872.
- 19. Die Gräflich Hochberg'sche Berwaltung in Rohnstod. 1891.

#### Stadt Breslau.

- 20. Herr Arnold, Franklin, Dr., Universitäts-Professor. 1902.
- 21. = Augustin, General-Bicariatamts-Rath. 1885/86.
- 22. Bamberg, Alfred, Dr. phil., Fabritbefiger. 1886.
- 23. Bauch, Dr. phil., Professor an der evang. Realschule II 1879.
- 24. Beck, Professor am Symnasium zu St. Matthias. 1892.
- 25. Belger, A., Hanbelsrichter und Raufmann. 1896.
- 26. Bellerobe, Justizrath, Rechtsanwalt und Notar. 1898.
- 27. Benber, G., Dr., Oberburgermeifter. 1895.
- 28. s Benginger, Dr. phil., Oberlehrer an der kathol. Reals schule. 1889.
- 29. Beyerle, Dr., Universitäts-Brofessor. 1902.

- 30. Herr Bobertag, F., Dr., Professor an dem Realgymnasium zum heil. Geist, Privatdocent. 1871.
- 31. Boenigt, J., Direttor ber schlesischen Boltszeitung. 1896.
- 32. s Böer, Ehrendomherr, Fürstbischöflicher Commissar und Pfarrer. 1896.
- 33. = Brand, Philipp, Buchhändler. 1901.
- 34. Brann, Dr., Direttor bes Frankel'ichen Inftituts. 1878.
- 35. Burgemeister, Dr. phil., Königl. Regierungsbaumeister und Provinzialconservator. 1901.
- 36. = Caro, Dr., Universitäts-Professor. 1876.
- 37. Dahn, Felig, Dr., Geh. Justigrath und Universitäts-Professor. 1888.
- 38. Dittrich, Professor am Symnasium zu St. Matthias. 1894.
- 39. Moriz-Eichborn, Rurt, Dr. phil. 1901.
- 40. = Elsner, Dr. phil., Professor am Symnasium zu St. Matthias. 1882.
- 41. Fabricius, Dr. jur., Oberlandesgerichts-Senats-Präsident. 1901.
- 42. Fechner, Dr., Symnasial-Professor a. D. 1872.
- 43. Feit, Dr., Professor, Agl. Gymnasial-Direktor. 1890
- 44. = Fischer, Dr. jur., Oberlandes-Gerichtsrath u. Universitäts Brofessor. 1886.
- 45. Flassig, Dr., Domherr und Alumnatsreftor. 1889.
- 46. = Fleischer, Otto, emer. Lehrer. 19 . .
- 47. = Fleischmann, E., Dr., Obersehrer an der Augustaschule. 1885.
- 48. v. Frankenberg u. Proschlitz, Königl. Kammerherr und Ceremonienmeister, Rittmeister a. D. 1887.
- 49. Frauenstädt, Dr. jur., Amtsgerichtsrath a. D. 1874.
- 50. Freund, Dr., Geh. Justizrath, Rechtsanwalt und Notar. Stadtverordneten-Borsteher. 1895.
- 51. = Fritsch, C., Medizinal-Affessor. 1896.
- 52. Froboeß, Georg, evang.-luth. Kirchenrath u. Paftor. 1886.
- 53. = Gärtner, Gustav, Dr., Professor an der Ober-Realschule. 1885.
- 54. Glabischefsky, Königl. Hofprediger und Paftor prim. an ber Hoffirche. 1900.
- 55. v. Görtz, Major a. D. 1891.
- 56. = Graeger, Landesrath. 1887.
- 57. Granier, Herm., Dr. phil., Königl. Archivar. 1900.
- 58. Grempler, Dr., Professor, Geh. Sanitatsrath. 1881.

- 59. Herr Großer, Carl, Architekt. 1896.
- 60. Grünhagen, Dr., Geh. Archivrath, Archivdirektor a. D. und Universitäts-Professor. 1858.
- 61. Grünhagen, B., Rentier. 1882.
- 62. Grütner, Geh. Juftig- u. Ober-Landesgerichtsrath. 1886.
- 63. Sugler, Julius, wiffenschaftlicher Lehrer. 1899.
- 64. = Haafe, Georg, Kommerzienrath, Rittmeister d. L., Brauereisbesitzer. 1894.
- 65. Sanblog, Dr., Stadtichulinspektor. 1880.
- 66. v. Hafe, Dr. theol. und phil., Consistorialrath und Universitäts-Professor. 1894.
- 67. Heer, G., Rechtsanwalt und Notar. 1891.
- 68. Beimann, G., Dr. jur., Banquier. 1901.
- 69. Berberg, Ober-Boftsefretar. 1884.
- 70. Berbig, Dr. theol. und phil., Domherr. 1895.
- 71. . v. Hey debrand und ber Lafa, Buchdruckereibefiger. 1897.
- 72. Bert, B., Dr. jur., Sülferichter. 1901.
- 73. Hippe, Dr. phil., Bibliothekar an ber Stadt-Bibliothek. 1891.
- 74. Hoffmann, Abalbert, Landgerichtsrath. 1887.
- 75. 3mmermahr, Dr. phil., Rittergutsbesitzer. 1864.
- 76. Jaenide, C., Bürgermeifter. 1894.
- 77. Janitsch, J., Dr., Direttor d. Mus. d. bild. Rünfte. 1896.
- 78. = Jungfer, Eduard, Apothefer. 1901.
- 79. Jungnit, Dr., Direktor bes fürstbischöflichen Diözesan-Archivs und Geiftlicher Rath. 1873.
- 80. = Raminsti, Ober-Postsefretar. 1889.
- 81. Rauffmann, P., Oberbergamte-Sefretar. 1883.
- 82. Raufmann, Dr., Universitäts-Professor. 1891.
- 83. = Rawerau, Dr., Universitäts-Prosessor, Consistorialrath. 1894.
- 84. = Rern, Arthur, Dr. phil. 1890.
- 85. Freiherr von Kleist, Religions- und Oberlehrer bei St. Matthias. 1903.
- 86. = Riesewalter, Dr., Oberstabs- und Regiments-Arzt bes Grenadier-Regiments König Friedrich III. (2. Schlesisches) Rr. 11. 1889.
- 87. = Rnetich, Rom., Reftor. 1892.
- 88. Rönig, Dr., Dompropst und Universitäts-Professor. 1875.
- 89. Konrad, Lic., Baftor prim. an ber Trinitatistirche. 1894.

- 90. Se. Eminenz Herr Dr. Georg Kopp, Cardinal und Fürstbischof von Breslau. 1887.
- 91. Berr v. Korn, Beinrich, Dr., Stabtaltefter. 1865.
- 92. Krawutch, Dr. theol., Universitäts-Professor. 1873.
- 93. Krebs, Dr., Professor d. Realgymnasiums am Zwinger. 1873.
- 94. Rronthal, Dr. phil., Bibliothefar. 1890.
- 95. Krusch, Bruno, Dr. phil., Königl. Archivrath. 1900.
- 96. Rühnau, Dr. med., Privatbozent. 1901.
- 97. . Lange, Ober-Landesgerichts-Rath. 1897.
- 98. = Langenbeck, Dr. phil., Oberlehrer an ber evang. Real- fchule II. 1895.
- 99. s Leonhardt, R., Dr., Geh. Justigrath und Universitätss
- 100. v. Leutsch, Leonh., Major z. D. 1894.
- 101. = Levison, Dr. phil., Mitarbeiter an ben Mon. Germ. hist. 1901.
- 102. Linke, Dr., Professor des Realgymnasiums am Zwinger. 1874.
- 103. = Ludwig, Dr., Professor, Direktor bes Realgymnasiums am Zwinger. 1865.
- 104. Lühe, Geh. Justigrath und Amtsgerichts-Rath a. D. 1872.
- 105. = Lug, Dr., Prafett. 1901.
- 106. Mätschke, Dr. phil., Oberlehrer an der ev. Realschule I. 1890.
- 107. Marcus, Mag, Berlagsbuchhändler. 1897.
- 108. Markgraf, Dr., Professor, Direktor ber Stadtbibliothek und bes Stadtarchivs. 1862.
- 109. Marquardt, Dr. phil., Rgl. Bibliothefar. 1897.
- 110. Marx, Amtsgerichts-Rath. 1895.
- 111. Se. Bifchöfl. Gnaden Herr Mary, Beihbischof von Breslau. 1893.
- 112. Herr Mat, H., Pastor prim. zu St. Maria Magdalena. 1883.
- 113. Meinardus, Otto, Dr. phil., Archivrath und Director bes Königs. Staats-Archivs. 1901.
- 114. Melger, Repetent am Fürstbischöfl. theol. Convicte. 1897.
- 115. Mener, Arnold, Dr. phil. 1901.
- 116. Michalock, C., Raufmann. 1891.
- 117. Mohrenberg, Amtsgerichtsrath u. Hauptmann a. D. 1886.
- 118. Molinari, Leo, Geheimer Commerzienrath. 1875.
- 119. Mühlbreth, J., Gifenbahn-Güter-Exp.-Borft. a. D. 1892.
- 120. Müller, Carl, Dr., Professor theol. ev. 1891.

- 121. Herr Müller, Herm., Baftor. 1902.
- 122. . Reefe, Dr., Direttor bes ftabtischen ftatiftischen Amts. 1887.
- 123. Nehring, Dr., Geh. Regierungs-Rath und Universitäts-Professor. 1869.
- 124. Reuling, Gifenbahn-Sefretar a. D. 1860.
- 125. Reuftadt, L., Dr. phil., Redafteur. 1886.
- 126. Nieberding, Dr., Provinzial-Schulrath. 1891.
- 127. Ritiche, Dr. phil., Redacteur. 1896.
- 128. Mürnberger, Dr. theol. cath., Universitäts-Professor. 1900.
- 129. Opit, Otto, Raufmann und Fabritbefiger. 1889.
- 130. Ottawa, cand. phil. 1900.
- 131. Partich, J., Dr. phil., Universitäts-Professor. 1889.
- 132. Pavel, C., Rechtsanwalt und Notar. 1896.
- 133. Pförtner von der Hölle, Rittmeister a. D. und General-Landschafts-Repräsentant. 1889.
- 134. Porsch, Dr., Justiz- und Consistorialrath, Rechtsanwalt und Notar. 1889.
- 135. Priebatich, F., Dr. phil., Buchhändler. 1891.
- 136. v. Prittwig u. Gaffron, Regierungs-Referendar a. D. 1872.
- 137. = Pürschel, Erich, Dr. phil., 1900.
- 138. Graf von der Recke-Volmerstein, Agl. Kammerherr, Major a. D. und General-Landschafts-Repräsentant. 1863.
- 139. Rehme, Steuerrath a. D. 1874.
- 140. Freiherr von Rent, Redafteur. 1890.
- 141. Reymann, A., Zahnarzt. 1901.
- 142. Freiherr von Richthofen, Landeshauptmann von Schlesien. 1902.
- 143. Richters, Dr. phil., General-Direktor. 1890.
- 144. = Roehl, Emil, Dr., Professor, Direktor der Biktoriaschule. 1882.
- 145. Rolle, Lehrer a. D. 1882.
- 146. Rothenburg, Jomar, Dr. phil., Direktor. 1899.
- 147. Rudfowsti, W., Dr., Oberlehrer am Symnasium zu St. Elisabeth. 1895.
- 148. Rubolph, A., Kaufmann. 1892.
- 149. Fräulein Rubolph, Partifuliere. 1896.
- 150. Herr Salomon, E., Telegraphen-Direktor u. Hauptmann a. D. 1883.

- 151. Herr Samuelsohn, Dr. jur., Justizrath, Rechtsanwalt und Notar. 1884.
- 152. Schade, Erzpriester, Pfarrer bei St. Matthias. 1889.
- 153. Schaube, Colmar, Professor am Symnasium zu St. Elisabeth. 1891.
- 154. Schmidt, Dr., Kaplan bei St. Heinrich. 1902.
- 155. Schönborn, Dr., Gymnafial-Professor a. D. 1872.
- 156. Scholz, Heinrich, Deichinspektor. 1903.
- 157. Schubert, ordentl. Lehrer an der Augustaschule. 1877.
- 158. Schulte, Alogs, Dr., Universitätsprofessor, zugleich com. Direktor des Königl. Preußischen historischen Instituts zu Rom. 1896.
- 159. Schult-Evler, Richard, Regierungsrath a. D. 1886.
- 160. Schulte, Baftor bei St. Elifabeth. 1870.
- 161. = Schwarz, Geh. Juftig- u. Oberlandesgerichtsrath. 1886.
- 162. = Schwarz, Th., Banquier. 1894.
- 163. Stralet, Max, Dr., Domherr u. Universitäts-Professor. 1884.
- 164. Seger, Dr. phil., zweiter Direktor des Museums für Runstgewerbe und Alterthümer. 1890.
- 165. Semrau, Dt., Dr. phil., Universitäts-Professor. 1896.
- 166. Simon, W., Apothefer. 1891.
- 167. = Sombart, Dr., Universitäts-Professor. 1890.
- 168. Frau von Sommerfeld u. Faltenhain. 1899.
- 169. Herr Speil, Dr., Domherr und Generalvitar. 1887.
- 170. Spieß, Paftor an der Hoffirche. 1886
- 171. Stein, Balter, Dr. phil., Privatdocent. 1901.
- 172. s Steuer, Dr. med., Sanitätsrath u. Stadtrath a. D. 1864.
- 173. Stiefel, Geh. Justiz- u. Ober-Landesgerichtsrath a. D. 1874.
- 174. s Stiller, Domherr. 1873.
- 175. Thomale, W., Landgerichtsrath. 1897.
- 176. Tremendt, Ernft, Berlagsbuchhändler. 1898.
- 177. = Türk, Gust., Dr. phil., Bibliothekar an ber Stadt-Bibliothek. 1899.
- 178. Unterlauf, Benefiziat und Archiv-Affistent. 1895.
- 179. Bagner, August, Dr. phil., Oberlehrer am Matthias-Gymnasium. 1887.
- 180. v. Wallenberg-Pachaly, Gideon, Banquier u. Ritters gutsbesiter. 1900.

U

- 181. Herr Walliczet, Kurt, Dr. med. 1901.
- 182. Beigelt, Carl, D., Ober-Consistorialrath a. D. 1885.
- 183. Beiß, Abolf, Schriftsteller. 1898.
- 184. Wellmann, E., Buchhändler. 1895.
- 185. Benbt, Dr. phil., Bibliothekar an ber Stadt-Bibliothek. 1891.
- 186. Biebemann, Dr., Direktor ber evang. Realschule I. 1887.
- 187. Willers, H., Regierungsrath a. D., Justigrath, Rechtsanwalt und Notar. 1897.
- 188. Wohlfarth, E., Buchhändler. 1898.
- 189. Butte, Konrad, Dr., Kgl. Archivar. 1889.
- 190. Freiherr v. Zedlit u. Neufirch, Oberleutnant im Leib- Rürassier-Regiment. 1898.
- 191. Ziefursch, J., Dr. phil. 1902.
- 192. Rimbal, Pfarrer bei St. Elisabeth. 1902.
- 193. . Zivier, Dr. phil., Fürstl. Pleg'scher Archivar. 1901.
- 194. Die Schlesische General-Landschafts-Direktion. 1846.
- 195. . Landwirthschaftskammer für bie Proving Schlefien. 1896.
- 196. Der Magistrat ber haupt- und Residenzstadt Breslau. 1861.
- 197. Das Königl. Consistorium ber Proving Schlesien. 1887.
- 198. = Rönigl. Oberbergamt. 1898.
- 199. = Gymnasium zu St. Johannes. 1874.
- 200. Symnafium zu St. Maria-Magbalena. 1874.
- 201. Königl. Friedrichs-Gymnasium. 1865.
- 202. Symnasium zu St. Elisabeth. 1902.
- 203. Königl. Symnasium zu St. Matthias. 1874.
- 204. Die Oberrealschule. 1886.
- 205. Augustaschule. 1870.
- 206. Bibliothet bes Domtapitels. 1865.
- 207. Bibliothek ber kaufmännischen Zwinger- und Ressourcen-Gefellschaft. 1875.
- 208. Bibliothek bes Oberlandes-Gerichts. 1871.
- 209. Bibliothet bes Bezirts-Bereins ber inneren Stadt. 1875.
- 210. Ortsgruppe Breslau bes Riefengebirgs-Bereins. 1889.
- 211. Das historische Seminar ber Universität. 1894.
- 212. Der Franziskaner-Convent in Carlowit. 1902.

## Landfreis Breslau.

213. Herr Leopold Graf Harrach, Landrath a. D. auf Groß-Sägewiß. 1873.

- 214. Herr Jung, Eugen, Pfarrer in Meleschwit. 1877.
- 215. = Senbell, J. E., Butsbesiter in Schiedlagwig. 1900.
- 216. = Soffner, Dr., Geiftl. Rath, Erzpriefter und Pfarrer in Oltaschin. 1873.
- 217. = Thiel, Pfarrer in Klein-Ting. 1902.

### Areis Brieg.

- 218. Herr Bennet, Pfarrer in Löwen. 1903.
- 219. Deutschmann, Landgerichtsrath in Brieg. 1902.
- 220. Freiherr v. Faltenhausen zu Brieg. 1867.
- 221. = Henn, Paftor in Mollwit. 1891.
- 222. Rienel, Act. Circuli, Pfarrer in Loffen. 1887/88.
- 223. Lamy, Rönigl. Baurath in Brieg. 1901.
- 224. Lange, Paul, Fabritbesitzer und Oberleutnant d. L. in Brieg. 1901.
- 225. Müller, C., Superintenbent in Michelau. 1893.
- 226. Neugebauer, Alfons, Dr., Fabrit- und Rittergutsbesitzer in Brieg. 1901.
- 227. = Biegan, Pfarrer in Brieg. 1901.
- 228. Der Magistrat zu Brieg. 1861.
- 229. Das Königl. Symnasium zu Brieg. 1846.
- 230. Die Philomathie ju Brieg. 1890.

# Areis Bunglau.

- 231. herr Burggaller, Baftor in Tillendorf. 1893.
- 232. Hoffmann, Kaplan in Naumburg a. Q. 1901.
- 233. Ralliefe, Dr. med., pratt. Arzt in Bunglau. 1899.
- 234. von Kölichen, Landschafts-Direktor auf Kittlittreben. 1876.
- 235. Graf Merveldt, Oberst a. D., Majoratsherr auf Alt-Barthau. 1900.
- 236. Thoma, W., Dr. phil., Oberlehrer in Bunglau. 1892.
- 237. Das Königl. Gymnasium zu Bunzlau. 1874.

## Areis Cofel D.=&.

- 238. Berr Rubercant, Dr. phil., Pfarrer in Gieraltowig. 1897.
- 239. Grenzer, Lehrer in Cosel. 1902.
- 240. = Graf Stillfried = Rattonit, Königl. Kammerherr, Regierungs=Rath a. D. auf Komorno. 1882.
- 241. Wontropfa, Pfarrer in Randrzin. 1897.
- 242. Zwirzina, Pfarrer in Lohnau. 1887.

### Areis Faltenberg.

- 243. Herr Rlose, Erzpriefter, Pfarrer in Faltenberg. 1889.
- 244. Lehmann, Pfarrer in Schurgast. 1902.
- 245. Graf v. Praschma, Mitglied des Herrenhauses, Majoratsherr auf Schloß Falkenberg. 1869.
- 246. Ziesche, Raplan in Falkenberg. 1902.

### Areis Franfenftein.

- 247. Herr Babel, Bürgermeifter in Silberberg. 1893.
- 248. Gröger, C., Pfarrer in Baumgarten. 1898.
- 249. Güttler, Herm., Königl. Commerzienrath in Reichenstein. 1902.
- 250. Heinelt, Pfarrer in Frankenberg. 1889.
- 251. = Helb, Geh. Regierungs- und Landrath a. D. auf Schönheibe. 1879.
- 252. Kopiet, Dr., Professor am Progymnasium zu Frankenstein. 1869.
- 253. Langer, Pfarrer in Wartha. 1897.
- 254. Wolny, Pfarrer in Briesnig. 1890.
- 255. Das Progymnasium zu Frankenstein. 1886.
- 256. Der wissenschaftliche Berein zu Frankenstein. 1898.

# Areis Frenftadt.

- 257. Se. Durchlaucht Fürst Carl zu Carolath-Beuthen auf Carolath. 1891.
- 258. Herr Jonas, Rechtsanwalt in Freyftabt. 1903.
- 259. Beidner, Pfarrer u. Kreisschulinspektor in Ober-Herzogsmalbau. 1891.
- 260. Der Magistrat zu Neusalz a. O. 1893.

## Arcis Glatz.

- 261. Herr Dengler, Bürgermeister in Reinerz. 1903.
- 262. Fraulein v. Hauenschild, Helene, in Glag. 1900.
- 263. Berr Bunerfelb, J., Fabritbefiger in Glag. 1899.
- 264. Müller, Franz, Pfarrer in Reinerz. 1902.
- 265. Schmibt, Joseph, Kaplan in Reinerz. 1901.
- 266. Schulte, Wilhelm, Dr., Professor, Königl. Symnasial-Direktor in Glas. 1869/70.
- 267. Stalisti, Seminar-Direktor a. D., Stadt-Pfarrer in Glat. 1887.
- 268. Spittel, Dr., Pfarrer in Alt-Wilmsborf. 1899.
- 269. . v. Biefe-Raiferswaldau, Hauptm. a. D. in Glat. 1875.

- 270. Herr Welzel, Berthold, Director ber landw. Winterschule in Glat. 1901.
- 271. Wolff, Curatus in Glat. 1867.
- 272. Das Königl. Symnasium zu Glat. 1873.

### Stadt Gleiwitg.

- 273. Herr Apoloni, Erzpriefter, em. Pfarrer. 1881.
- 274. Buchali, Stabtpfarrer. 1875.
- 275. Nitsche, Symnafial-Oberlehrer. 1868.
- 276. Der Magistrat. 1869.
- 277. Das Königl. Symnasium. 1868

### Areis Glogan.

- 278. Herr Züttner, Pfarrer in Rietschüt. 1889.
- 279. = Mache, Erzpriester, Geistl. Rath und Stadtpfarrer in Glogau. 1863.
- 280. Freiherr v. Tschammer und Quarig, Kgl. Kammerherr und Majoratsbesitzer auf Quarig. 1875.
- 281. Der Magistrat zu Glogan. 1851.
- 282. Das Königl. evangel. Symnafium zu Glogau. 1874.

## Stadt Börlit.

- 283. Herr v. Czettrig und Neuhaus, Oberft a. D. 1894.
- 284. v. Wiese und Kaiserswaldau, Walter, Leutnant im Inf.=Regt. v. Courbière (2. Pos.) Nr. 19. 1899.
- 285. Das Symnasium. 1874.

# Landfreis Börlit.

286. Das Lehrer-Seminar zu Reichenbach D.-L. 1893.

# Areis Goldberg-Bainau.

- 287. Herr Müller, Rittmeister und Regierungsreferendar a. D. auf Straupis. 1884.
- 288. Schmidt, Pastor in Ulbersborf. 1896.
- 289. Der philomatische Berein in Goldberg. 1895.
- 290. Die Schwabe-Priesemuth'sche Stiftung in Golbberg. 1887.

#### Qreis Grattfau.

- 291. herr herben, M., Pfarrer in Falfenau. 1902.
- 292. Buschmann, Pfarrer in Kamnig. 1893.
- 293. Bug, Amtsvorsteher in Halbendorf. 1887.
- 294. Berich, Pfarrer in Alt-Grottfau. 1898.

### Areis Grünberg.

295. Das Realgymnasium zu Grünberg. 1873.

#### Areis Gutrau.

- 296. Herr Dörner, Ferdinand, Mittelschullehrer in Guhrau. 1898.
- 297. Donath, Rechtsanwalt und Notar in Guhrau. 1895.
- 298. hemmer, Pfarrer in Seitsch. 1899.
- 299. Rahn, Bfarrer in Gr.-Often. 1896.
- 300. Mengel, Bfarrer in Gr.-Tichirnau. 1895.
- 301. Olowinsty, Pfarrer und Kreisschulinspektor in Guhrau. 1895.
- 302. Otto, Rittergutsbesitzer in Schlaube. 1900.
- 303. Schubert, Pfarrer in Schabenau. 1884.
- 304. Benglid, Ergpriefter in Rrafchen. 1873.
- 305. Winogrotti, Rettor in Guhrau. 1898.
- 306. Der Magistrat in Guhrau. 1868.

## Areis Sabelidwerdt.

- 307. Herr Hohaus, Dr., Großbechaut, Fürsterzbischöfl. Notar und Pfarrer in Habelschwerdt. 1883.
- 308. Volkmer, Dr., Schulrath und Seminar-Direktor in Habelschwerdt. 1880.

#### Areis Siridbera.

- 309. Herr Hirche, Paftor in Alt-Remnit im Riesengebirge. 1889.
- 310. Hoffmann, Paul, Dr. med., Babearzt in Warmbrunn. 1896.
- 311. Langer, Carl, Rechnungsrevifor in Warmbrunn. 1896.
- 312. Lüttke, Pastor in Kaiserswaldau. 1899.
- 313. Middelborpf, Dr. med., Sanitätsrath in Hirschberg. 1897.
- 314. v. Rheinbaben, General-Major z. D. in Herischdorf. 1896.
- 315. Schmidt, Kantor in Hirschberg. 1897.
- 316. Der Magistrat zu Hirschberg. 1861.
- 317. Die Freistandesherrliche Majorats-Bibliothet zu Warmbrunn. 1895.
- 318. Der Riefengebirgsverein (Central-Berein) zu Hirschberg. 1890.
- 319. Das Königl. Symnasium zu Hirschberg. 1872.

### Areis Jauer.

- 320. Berr Baumert, B., Dr., Oberlehrer in Jauer. 1893.
- 321. Buchmann, E., Pfarrer in Profen. 1895.

- 322. Herr Sampe, Dr., Professor am Symnasium in Jauer. 1881.
- 323. Henber, Erich, Fabrikbirektor in Hertwigswaldan. 1891.
- 324. Matig, Otto, in Jauer. 1888.
- 325. Duvrier, Gutsbesitzer in Jauer. 1871.
- 326. Schöneich, Dr. phil., Oberlehrer in Jauer. 1898.
- 327. Das Königl. Symnasium zu Jauer. 1881.

## Stadt Rattowitg.

- 328. herr hoffmann, G., Dr., Professor am Symnasium. 1893.
- 329. Rolbe, R., Rreis-Schulinspettor. 1893.
- 330. = Williger, General-Direttor. 1898.
- 331. Das Gymnasium. 1894.

### Landfreis Rattowit.

- 332. Herr Abramsfi, Carl, Pfarrer in Rosbzin. 1896.
- 333. Piegfa, Raplan in Siemianowit. 1902.
- 334. Woitof, Richard, Kaplan in Rosdzin. 1902.

## Stadt Rönigshütte.

335. Herr Lufaszczyf, Pfarrer und Beiftl. Rath. 1890.

### Areis Areuzburg D.= 6.

- 336. Herr Bartenstein, Regierungs-Affessor in Kreuzburg D.-S. 1901.
- 337. von Maubeuge, Hauptmann und Bezirksoffizier in Kreuzburg D.-S. 1884.
- 338. Das Königl. Symnasium zu Kreuzburg O.-S. 1874.

#### Areis Landesbut.

- 339. Herr Förster, Baftor prim. in Lanbeshut i. Schl. 1893.
- 340. Sahnel, B., Pfarrer in Schömberg. 1898.
- 341. Methner, Commerzienrath in Landeshut. 1897.
- 342. Bogt, P., Oberlehrer in Landeshut. 1889.
- 343. Das Realgymnasium zu Landeshut. 1873

## Areis Lauban.

- 344. Herr Einert, Heinrich, Hotelbesiger zu Brückenberg, Kreis Birschberg, in Schreibersborf. 1898.
- 345. Baron v. Nechtrig-Steinfirch auf Tzichocha. 1883.

## Areis Leobichütz.

- 346. Herr Boenisch, Gymn. Dberlehrer in Leobschüt. 1902.
- 347. = Bigmann, C., Pfarrer in Dirfchel. 1895.
- 348. Die Rreislehrer-Bibliothet bes Schulaufsichtsbezirkes Leobschütz II in Leobschütz. 1896.

- 349. Die Kreislehrer-Bibliothet bes Schulaufsichtsbezirtes Leobschütz I in Ratscher D.-Schl. 1899.
- 350. Das Königl. Symnasium zu Leobschütz. 1846.

## Stadt Liegnit.

- 351. Herr Clemeng, Bruno, Lehrer. 1899.
- 352. Fohl, Amtsgerichts-Rath a. D. 1886.
- 353. Frankenbach, Dr., Realschul-Direktor, 1893.
- 354. Glamann, Director bes Wilhelms- und Augusta-Stiftes. 1902.
- 355. Luftig, Dr. med., Rreis-Physikus. 1898.
- 356. Rerger, Dr., Professor an der Landwirthschaftsschule. 1874.
- 357. Rother, Commerzienrath und Stadtrath. 1893.
- 358. Schaff, Frit, Oberlehrer an der Ritter-Atademie. 1896.
- 359. Schmeibler, D., Rechtsanwalt. 1893.
- 360. = Schuch, Ludwig, Major a. D. 1898.
- 361. Der Magistrat. 1846.
- 362. Das Gymnasium. 1846.
- 363. Die Königl. Ritter-Akademie. 1846.

## Landfreis Liegnit.

- 364. Herr Fiedler, Pfarradministrator in Wahlstatt. 1902.
- 365. Roffmane, Dr., Superintenbent in Roischwitg. 1880.
- 366. Nickisch v. Rosenegt, Rittmeister a. D. auf Ruchelberg. 1885.

## Areis Löwenberg.

- 367. Herr Reichert, Carl, Pastor in Deutmannsdorf. 1899.
- 368. Bogel, E., Lehrer in Johnsborf. 1899.
- 369. Wesemann, H., Dr., Professor an ber Realschule in Löwenberg. 1885.
- 370. Bilting, Pastor in Löwenberg. 1899.
- 371. Die Realschule in Löwenberg. 1886.

# Areis Lublinitz.

- 372. Herr Hachulsti, Joseph, Pfarrer in Pawontau. 1902.
- 373. Hencinsti, Pfarrer in Kochanowig. 1902.
- 374. Seine Durchlaucht Prinz Carl Gottfried zu Hohenlohes Ingelfingen auf Roschentin. 1896.
- 375. Herr Paterof, Pfarradministrator in Lubepfo. 1899.
- 376. Urban, Pfarrer in Sodow. 1895.

### Areis Militia=Tradenberg.

- 377. Herr Beier, Pfarrer in Powisto. 1899.
- 378. Dachfel, Superintendent in Militsch. 1894.
- 379. Se. Durchlaucht Herzog zu Trachenberg, Fürst von Hatz feldt, Dr., Freier Stanbesherr zu Trachenberg, Oberst-Schenk und Oberpräsident der Provinz Schlesien. 1875.
- 380. Herr Kluge, C., Pastor in Militsch. 1899.
- 381. Se. Excellenz Graf v. Malhan, A., Freier Standesherr von Militsch, Erb-Ober-Rämmerer auf Schloß Militsch. 1895.
- 382. herr Delener, Raufmann u. Mühlenpächter in Militich. 1895.
- 383. Roller, Paul, Dr. med. in Militsch. 1900.
- 384. Bopf, Schulrath, Rreisschulinspektor in Militich. 1895.
- 385. Der Magistrat zu Militsch. 1895.
- 386. Der Magistrat zu Sulau. 1897.

## Areis Münfterberg.

- 387. Herr Groß, Amtsgerichtsrath in Münfterberg. 1869.
- 388. Hartmann, Buchdruckereibesitzer und Redakteur in Münsterberg. 1896.
- 389. Birichberg, Rentier in Münfterberg. 1888.
- 390. Rarrasch, M., Pfarrer in Hertwigswalbe. 1893.
- 391. Runge, Amtsgerichtsrath in Münfterberg. 1887.
- 392. Der Rreis Münfterberg. 1890.

#### Areis Ramslau.

- 393. Herr Hettwer, Erzpriester in Kaulwig. 1887.
- 394. Polednia, Pfarrer in Wallendorf. 1894.
- 395. Freiherrv. Sendlig u. Rurzbach auf Rlein-Wilfau. 1888.

#### Areis Reiffe.

- 396. Herr Dittrich, Franz, Erzpriester in Ziegenhals. 1886,
- 397. Dittrich, Landgerichtsrath in Reisse. 1896.
- 398. Fauft, Schulrath und Kreisschulinspektor in Reiffe. 1893.
- 399. Fiebler, Erzpriefter u. Pfarrer in Schwammelwiß. 1901.
- 400. Graimet, Paul Frang, Rechtsanwalt in Reiffe. 1899.
- 401. Beimann, Hauptlehrer in Borkenborf. 1899.
- 402. Ferbarth, B., Ober-Sefretar d. Landger. in Neiffe. 1898.
- 403. v. Jerin-Gesäß, Königk. Kammerherr, Landrath und Rittmeister a. D. auf Gesäß. 1882.
- 404. Herr Kasper, Pfarrer in Alt-Wilmsborf. 1897.
- 405. Ropetty, F., Pfarrer in Kalkau. 1889.
- 406. Malich, Pfarrer in Borkenborf. 1899.

- 407. Herr Mude, Paul, Gutsbesitzer zu Patschkau. 1881.
- 408. Reise, F. J., Berleger ber Neiffer Zeitung in Neiffe. 1889.
- 409. seibel, Dr. med. in Gr.-Rungenborf. 1899.
- 410. Die Stadtgemeinde Reiffe. 1890.
- 411. Der Magistrat zu Ziegenhals. 1897.
- 412. Das Königl. Gymnasium zu Reiffe. 1898.
- 413. Realgymnasium zu Neisse. 1874.
- 414. Königl. Symnasium zu Patschfau. 1874.

#### Greis Reumartt.

- 415. Herr Graf Hendel v. Donnersmard auf Romoltwig. 1899.
- 416. v. Loefch, Beinrich, auf Ober-Stephansdorf. 1900.
- 417. Menbe, W., Pfarrer und Kreisschulinspektor in Polsnig. 1889.
- 418. Töpfer, Conrad, Kaufmann in Maltsch a. D. 1893.
- 419. = Bache, Amtsgerichtsrath in Neumarkt. 1894.
- 420. Wenrauch, Raufmann in Neumarkt. 1894.
- 421. Der Magistrat zu Neumartt. 1893.

### Arcis Reurode.

422. Der Magistrat zu Neurode. 1893.

## Areis Renftadt D.=S.

- 423. Herr Jung, Dr., Geh. Regierungsrath, Gymnafial-Director a.D. in Reuftadt. 1891.
- 424. Nowack, A., Ober- und Religionslehrer am Gymnasium in Neustadt. 1889.
- 425. Reichsgraf v. Oppersborff, Hans, Fibeikommißherr auf Schloß Ober-Glogau. 1896.
- 426. Graf v. Tiele-Winkler, Landrath a. D., Landes-Aeltester auf Moschen. 1894.
- 427. Das Königl. Gymnasium zu Neustadt. 1891.

## Breis nimptid.

- 428. Herr Argo, Dr. med., prakt. Arzt in Nimptsch. 1895.
- 429. v. Golbfuß, Geh. Regierungs- und Landrath zu Nimptsch. 1872.
- 430. Freiherr v. Richthofen, Königl. Kammerherr, Major a. D. auf Petersborf. 1892.

#### Preis Dels.

- 431. Herr v. b. Berswordt, Rittmeifter a. D. auf Schwierse. 1886.
- 432. Bleisch, Hauptlehrer am Amalienstifte in Juliusburg. 1889.

- 433. Herr Conrad, Director ber Papierfabrif in Sacrau. 1898.
- 434. Graf v. Kospoth, Majoratsbesitzer auf Briese. 1886.
- 435. = Langte, Paftor in Bernstadt. 1886.
- 436. Frau v. Prittwig u. Gaffron geb. v. Randow in Dels. 1884.
- 437. Herr Probst, Pfarrer in Gr.-Zöllnig. 1899.
- 438. Der Magistrat in Dels. 1846.
- 439. Das Königl. Gymnasium zu Dels. 1863.
- 440. Rönigl. Lehrer-Seminar zu Dels. 1886.

#### Rreis Oblau.

- 441. Herr Graf v. Hoverben, Majoratsbesitzer auf Hünern. 1901.
- 442. Rabel, R., Paftor prim. in Ohlau. 1888.
- 443. s Schulz, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Ohlau. 1893.
- 444. Graf Yord v. Wartenburg, Landrath a. D., Majoratsbesitzer auf Klein-Dels. 1895.
- 445. Der Magistrat zu Ohlan. 1873.

### Stadt Oppeln.

- 446. Herr v. Dobidun, Baftor. 1891.
- 447. = Schmula, Landgerichtsrath a. D. 1880.
- 448. Sprotte, Franz, Dr., Gymnafial-Oberlehrer, Prof. 1883.
- 449. = Bogt, Rechtsanwalt und Notar. 1896.
- 450. Wahner, Dr. phil., Major a. D. und Symnasial-Professor a. D. 1880.
- 451. Wamrzik, E., Dr. phil., Symnasial-Oberlehrer. 1897
- 452. Brzodet, Beiftlicher Rath und em. Pfarrer. 1879.
- 453. Das Königl. Symnasium zu Oppeln. 1863.
- 454. Die Philomathie zu Oppeln. 1880.
- 455. Der Landwirthschaftliche Berein zu Oppeln. 1846.
- 456. Die Königl. Regierungs-Bibliothef zu Oppeln. 1886.

## Landfreis Oppeln.

- 457. Herr Graf von Haugwit-Hardenberg-Reventlow auf Rogau. 1889.
- 458. Sufatsch, Erzpriester in Prostau. 1879.

#### Areis Blek.

- 459. Herr Loß, Victor, Pfarrer in Pawlowig. 1889.
- 460. Ohl, Geiftl. Rath und Pfarrer in Pleg. 1888.
- 461. Se. Durchlaucht ber Fürst von Pleg zu Bleg. 1856.
- 462. Herr Thielmann, Pfarrer in Altberun. 1897.
- 463. Die Königl. Fürstenschule (Hochbergianum) zu Pleg. 1870.

#### Areis Ratibor.

- 464. Berr Bresler, Ernft, Pfarrer in Altenborf. 1900.
- 465. Gregor, Joseph, Pfarrer in Tworkau. 1891.
- 466. Sampel, R., Pfarrer in Ratiborhammer. 1897.
- 467. Rluczny, Amtsgerichtsrath in Ratibor. 1886.
- 468. Reif, Alogs, Pfarrer in Markowit. 1897.
- 469. Riebel, Beinrich, Seminarlehrer in Ratibor. 1898.
- 470. Schaffer, H., Stadtpfarrer und Geistlicher Rath in Ratibor. 1874.
- 471. Schone, Dr., Professor am Symnasium zu Ratibor. 1871.
- 472. Die Oberschlesische Fürsterthums-Landschaft zu Ratibor. 1846.
- 473. Der Magistrat zu Rutibor. 1861.
- 474. Das Königl. Symnasium zu Ratibor. 1873.

#### Areis Reidenbad.

- 475. Herr hud, Robert, Pfarrer in Reichenbach. 1889.
- 476. . v. Rrause, Rittergutsbesiter in Ober-Beilau. 1886.
- 477. Leng, Ch., Realschulbirettor in Gnabenfrei. 1897.
- 478. \* v. Prittwit und Gaffron, gen. v. Krectwit, Landesältester und Majoratsbesitzer auf Hennersborf. 1889.
- 479. . v. Prittwit u. Gaffron, Hauptmann a. D. auf Guhlau. 1887.
- 480. v. Seiblig, Abolf, Dr. phil., Landrath auf Habendorf. 1894.
- 481. Das Rönigliche Real-Ghmnasium (König Wilhelm-Schule) zu Reichenbach. 1874.

## Areis Nofenberg D .= 6.

- 482. Herr Gröbner, Eduard, Oberkaplan in Rosenberg. 1902.
- 483. Das Schullehrer-Seminar in Rosenberg D.-S. 1900.

# Areis Rothenburg D.=L.

484. Herr Drexler, Fr., Direktor des Pädagogiums in Niesky O.-L. 1900.

#### Areis Aubnif.

- 485. Herr Knauer, A., em. Pfarrer in Bilchowig. 1881.
- 486. Se. Durchlaucht der Herzog von Ratibor auf Schloß Rauben. 1893.
- 487. Das Lehrer-Seminar in Pilchowitg. 1893.

#### Areis Sagan.

488. Herr Fengler, Julius, Erzpriester, Kreisschulinspektor und Pfarrer in Sagan. 1886.

- 489. Herr Frang, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Sagan. 1896.
- 490. Jätel, Th., Pfarrer in hirschfelbau. 1893.
- 491. Neugebauer, Pfarrer in Dittersbach. 1891.
- 492. Nicifc, Pfarrer in Schönbrunn. 1902.
- 493. Ondrusch, Symnasial-Professor in Sagan. 1899.
- 494. = Begold, Pfarrer in hertwigswaldau. 1902.
- 495. Seibel, Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Sagan. 1881.
- 496. Thiel, Pfarrer in Briesnis. 1902.
- 497. Der Magistrat zu Sagan. 1893.
- 498. Das Königl. Symnasium zu Sagan. 1872.
- 499. Der wiffenschaftliche Berein zu Sagan. 1896.

#### Areis Schönau.

- 500. Herr Anbers, S., Cantor und erster Lehrer in Faltenhain. 1896.
- 501. Därr, Superintenbent in Jannowig. 1896.
- 502. Raufmann, J., Pfarrer in Rupferberg in Schl. 1895.
- 503. . v. Rüfter, Oberleutnant b. L. auf Hohenliebenthal. 1891.
- 504. Stockmann, Paftor in Rauffung. 1889.
- 505. Freiherr v. Zehlig-Neukirch, Landrath auf Hermannswaldau. 1886.
- 506. Der Magistrat zu Schönau. 1895.

### Stadt Soweidnig.

- 507. Herr Freudenberg, A., Fabrikbesiger. 1897.
- 508. Gröger, Juftizrath, Rechtsanwalt und Notar. 1887.
- 509. Herold II., Hans, Rechtsanwalt. 1887.
- 510. Rügler, Dr. med. 1891.
- 511. Neugebauer, Landgerichtsrath. 1897.
- 512. = Delsner, A., Rittergutsbefiger. 1897.
- 513. v. Pawelsz, Major a. D. 1897.
- 514. Pludowsti, Major a. D. 1897.
- 515. Scharf, Dr. med. 1891.
- 516. Scheber, M., Kaufmann, Hauptmann ber Landwehr-Artillerie. 1892.
- 517. Tippel, Otto, Chefredakteur. 1895.
- 518. Worthmann, Dr. phil., Professor am Symnasium. 1874.
- 519. Der Magistrat zu Schweidnit. 1846.

## Landfreis Soweiduit.

- 520. Berr Bogebain, Pfarrer in Bufchtau. 1887.
- 521. Hirt, Leutnant a. D. auf Rammerau. 1882.
- 522. Remmler, pratt. Arzt in Königszelt. 1898.

- 523. Herr v. Rulmiz auf Saarau. 1880.
- 524. v. Rulmiz, Landesältester auf Konrabswalbau. 1880.
- 525. Graf von Bückler, Kaiserlich beutscher Gesandter in Luxemburg, auf Ober-Weistrig. 1900.
- 526. Reimann, Andreas, Erzpriester u. Pfarrer in Grabig. 1881.
- 527. Schaffrath, Pfarrer in Beizenrobau. 1900.
- 528. Schloffer, Pfarrer in Groß-Wierau. 1895.
- 529. Die Realschule zu Freiburg. 1874.

## Areis Sprottau.

- 530. Herr v. Niebelschüt, Major a. D. auf Metschlau. 1885.
- 531. Reiche, Rechtsanwalt und Notar in Sprottau. 1892.
- 532. Das Progymnasium zu Sprottau. 1881.

## Areis Steinau a. D.

- 533. Herr Heibrich, Pfarrer in Thiemendorf. 1899
- 534. Graf v. Schweinit und Krain, Majoratsbesitzer auf Dieba. 1888.
- 535. Söhnel, Paftor in Alt-Raudten. 1894.

### Areis Streblen.

- 536. Herr Graf v. Sauerma, Dr. jur., Königl. Kammerherr und Schloßhauptmann, Landschaftsbirektor u. Landrath a. D., Majoratsbesitzer auf Ruppersdorf. 1882.
- 537. v. Schicfuß, Rittmeister a. D. auf Baumgarten. 1882.
- 538. Das Königl. Symnasium zu Strehlen. 1881.

# Areis Groß=Strehlitz.

- 539. Herr Drobig, Pfarrer in Ottmuth. 1895.
- 540. Eberlein, Lic., Superintendent in Groß-Strehlig. 1890.
- 541. Ganczarski, Stadtpfarrer in Groß-Strehlig. 1884.
- 542. s Grund, Pfarrer in Himmelwig. 1900.
- 543. Thienel, Dr. med., Kreis-Wundarzt in Groß-Strehlit. 1892.
- 544. Wodarz, Bruno, Pfarrer in Jeschona. 1891/92.
- 545. Das Rönigl. Gymnasium zu Groß-Strehlig. 1879.
- 546. Die Lehrer-Bibliothet des Rreifes Groß-Strehlig. 1890.
- 547. Der Berein für schlesische Kirchengeschichte, 3. 3. in Gr.-Strehlig. 1893.

### Greis Striegau.

548. Herr Gebhard, Pastor in Delse. 1897.

١

549. - v. Jeete, Rittmeister a. D. auf Bilgramshain. 1884.

- 550. Herr Freiherr v. Richthofen, Ober-Regierungsrath a. D. auf Rohlhöhe. 1888.
- 551. Der Magistrat zu Striegau. 1893.
- 552. Das Progymnasium zu Striegau. 1871.

## Arcis Tarnowitz.

- 553. Se. Durchlaucht der Fürst zu Donners march, Graf von Hencel, Wirkl. Geh. Rath u. Erb-Ober-Landmundschenk auf Schloß Reudeck. 1874.
- 554. Herr Anötel, Paul, Dr., Ihmnasial-Oberlehrer in Tarnowitz. 1888.
- 555. = Rorpact, Pfarrer in Rybna. 1886.
- 556. Rauprich, Dr., Rreisschulinspektor in Tarnowig. 1891.
- 557. Schola ster, Gräfl. Sefretär in Tarnowig. 1894.
- 558. Die General-Direttion ber Grafen Hugo, Lazy, Arthur Hendel von Donnersmard in Carlshof. 1896.

## Landfreis Toft-Gleiwig.

- 559. Herr Chragegez, Dr., Pfarrer in Beistreticham. 1889.
- 560. Gurabze, Rittmeister auf Schloß Tost. 1897.
- 561. Ruffet, Geiftl. Rath und Erzpriester in Rachowig. 1893.
- 562. = Starofte, Hauptmann a. D. auf Pniow. 1887.

### Areis Trebnik.

- 563. Herr Freiherr v. Bock, Fritz, Privatier in Trebnitz. 1886.
- 564. Conrad, Paftor in Pawellau. 1896.
- 565. Flascha, Pfarrer in Frauenwalbau. 1889.
- 566. Geppert, ev. Pfarrer in Karoschke. 1902.
- 567. Haisler, Maurer- und Zimmermeister in Trebnig. 1885.
- 568. Merkel, R., Königl. Domainenpächter in Neuhof. 1889.
- 569. Müller, Amtsgerichtsrath in Trebnit. 1882.
- 570. Olshaufen, Baftor in Maffel. 1891.
- 571. v. Rehbiger, Majoratsbesitzer auf Striese. 1867.
- 572. v. Scheliha, Landrath in Trebnig. 1891.
- 573. . v. Schweinichen, Constantin, Major a. D. auf Pawelwig. 1900.
- 574. Stahr, Dr. med., Sanitäterath auf Heibewilgen. 1870.

#### Areis Baldenburg.

- 575. Herr Kerber, Fürstlicher Rentmeister zu Schloß Walbenburg. 1872.
- 576. Noad, Baftor in Buftegiersborf. 1902.
- 577. Bilug, Professor am Symnasium zu Balbenburg. 1877.

- 578. Herr Tipau, Postmeister in Buftewaltersdorf. 1902.
- 579. = Websky, Dr., Geheimer Commerzienrath auf Buftes waltersborf. 1876.
- 580. Der Gewerbe-Volksverein zu Balbenburg. 1888.
- 581. Das Symnasium zu Walbenburg. 1872.
- 582. Der Lehrer-Berein zu Balbenburg. 1885.

### Areis Groß=Bartenberg.

- 583. Herr Banbel, Rittergutspächter in Tscheschen. 1903.
- 584. Bichann, E., Prinzlicher Oberförster in Gr.-Wartenberg. 1902.
- 585. Graf von Dönhoff, Landrath in Gr.-Bartenberg. 1902.
- 586. Deumling, Rechtsanwalt in Festenberg. 1895.
- 587. Eisenmänger, Th., Bürgermeister in Gr.-Wartenberg. 1892.
- 588. = Feist, Baftor in Festenberg. 1893.
- 589. Franzkowski, Hauptlehrer u. Kantor in Gr.-Wartenberg. 1882.
- 590. = Gabriel, Erapriefter und Pfarrer in Bralin. 1898.
- 591. Giesemann, Rreissefretar in Gr.-Wartenberg. 1895.
- 592. Sahn, Beba, Stadtpfarrer in Gr.-Bartenberg. 1901.
- 593. Heinze, Max, Buchdruckereibesitzer in Gr.-Wartenberg. 1902.
- 594. = Rafperczyk, Paul, Pfarrer in Schollendorf. 1902.
- 595. Müller, Carl, Rittergutsbesitzer auf Mittel-Langendorf. 1896.
- 596. = Olbrich, Amtsrichter in Festenberg. 1898.
- 597. Branwara, Bfarrer in Fürstlich-Neuborf. 1898.
- 598. Graf von Reichenbach-Goschüt, Heinrich, Generalerblandpostmeister, Freier Standesherr auf Goschütz. 1886.
- 599. v. Reinersdorff-Paczensky und Tenzin, Majoratsbesiger auf Ober-Stradam. 1879.
- 600. Rother, Maurermeister in Festenberg. 1903.
- 601. \* Wieczoret, Dr. jur., Justizrath, Rechtsanwalt und Notar in Groß-Wartenberg. 1883.

#### Areis Boblau.

- 602. Herr Kindler, Pfarrer in Mönchmotschelnig. 1895.
- 603. Koch, Bürgermeister in Ophernfurth. 1898.
- 604. Frau Baronin v. Rödrit auf Sürchen. 1861/64.
- 605. Herr Schulze, Maurermeister in Ohhernfurth. 1898.

- 606. Herr Schwendte, Fabritbesiger in Ophernfurth. 1898.
- 607. Wahner, Ergpriefter und Pfarrer in Stuben. 1898.
- 608. Waubte, Pfarrer in Rrehlau. 1898.
- 609. Das Königl. Gymnasium zu Wohlau. 1873/74.

## Areis Zabrze.

- 610. Herr Drechsler, Paul, Dr., Direktor des Progymnasiums in Zaborze. 1900.
- 611. Die Lehrer-Bibliothet des Rreises Rabrze. 1888.

### B. Auferhalb Schlefiens in Dreufen.

- 612. Herr Beder, Dr. phil., Baftor in Friedenau bei Berlin. 1879.
- 613. Burbach, Dr., Universitäts-Professor in Berlin. 1898.
- 614. = Camman, vorm. Rittergutsbefiger in Berlin. 1889.
- 615. . Döring, Rabetten-Pfarrer in Gr.-Lichterfelbe. 1880.
- 616. = Faulhaber, Dr. phil., Syndifus ber Handelstammer zu Brandenburg a. H. 1896.
- 617. Friedensburg, Raiserl. Geh. Regierungsrath u. Senats-Borsitzender im Reichs-Versicherungsamte in Steglitz bei Berlin. 1887.
- 618. Frommhold, Dr. jur., Universitäts-Professor in Greifswald. 1891.
- 619. Galleiske, D., Regierungsrath bei der Provinzials Steuerdirektion in Berlin. 1893.
- 620. = Gerloff, Oberlehrer an der Goethe Realschule in Offenbach a. M. 1898.
- 621. Großmann, Dr., Geh. Archivrath a. D. in Dobbritow. 1868.
- 622. Hartmann, Franz, Reftor in Botsbam. 1893.
- 623. Helmrich v. Elgott, Ferb., Major a.D. in Cassel. 1897.
- 624. Heymann, Dr. jur., Universitäts-Professor in Königsberg i. Pr. 1897.
- 625. Höniger, Robert, Dr. phil., Universitäts-Professor in Berlin. 1880.
- 626. Höpfner, Dr., Geh. Ober-Regierungsrath und Kurator ber Universität in Göttingen. 1868.
- 627. Hoßenfelder, praft. Arzt in Cottbus. 1889/90.
- 628. John, D., Obersteuerinspettor in Gumbinnen. 1896.
- 629. Rirmes, Pfarrer in Spandau. 1894.
- 630. Rübler, Professor Dr., Geh. Regierungsrath, Gymnasial-Direktor in Berlin. 1886.

- 631. Herr v. Lud, Wilhelm, Major a. D. in Berlin. 1894.
- 632. Lutsch, Hans, Geh. Regierungsrath u. Generalconfervator ber Kunftbenkmäler in Steglin b. Berlin. 1884.
- 633. Mehnert, Professor am Realgymnasium in Wolgast. 1869.
- 634. = Delsner, Dr., Professor in Frankfurt a. M. 1850/56.
- 635. Olshausen, M. G., pratt. Arzt in Schlichtingsheim, Broving Bosen. 1899.
- 636. von Pannwit, Oberstleutnant z. D., kommandirt zum Generalkommando in Berlin. 1879.
- 637. Perlbach, Dr., Professor, Ober-Bibliothefar ber Univer- sitäts-Bibliothet in Halle. 1868.
- 638. Se. Excellenz Herr Graf v. Posadowsty-Behner, Dr. jur, Staatssefretar des Reichsamtes des Innernzu Berlin. 1876.
- 639. Herr Rachfahl, Dr. phil., Universitäts-Professor in Rönigsberg i. Pr. 1891.
- 640. Raschte, Pfarrer in Rolberg in Pommern. 1889.
- 641. # Rummler, Dr., Professor und Gymnasial-Oberlehrer in Bosen. 1889.
- 642. Schäfer, Dietrich, Dr., Universitäts-Professor in Berlin. 1885.
- 643. Schmidt, Dr., Oberlehrer in Bromberg. 1898
- 644. Schneider, Steuer-Jnspettor in Halle a. S. 1896.
- 645. s Stephan, Stanislaus, Dr. theol. et phil., Berlin (Leohospiz). 1902.
- 646. Theuner, E., Dr., Kgl. Archivar in Münster i. B. 1893.
- 647. Treu, Prosessor, Symnasial-Direktor in Potsbam. 1869.
- 648. = Trosta, F., Dr. phil., Redakteur in Schöneberg bei Berlin. 1890.
- 649. Ueberschär, Regierungsrath, Oberzollinspettor in Eydttuhnen, Ostpreußen. 1891.
- 650. Wachter, Dr. phil., Kgl. Archivrath, Staats-Archivar in Aurich. 1879.
- 651. v. Wallenberg, Oberst u. Commandeur der Cavallerie-Brigade in Met. 1894.
- 652. Se. Excell. Herr Graf v. Zedlig-Truegschler, Staatsminister, Oberpräsident ber Proving Bessen-Nassau Rassel. 1895.
- 653. Herr Zimmermann, Alfred, Dr. phil., Kaiserlicher Legationsrath in Berlin. 1883.
- 654. Das Königl. Hausarchiv zu Charlottenburg. 1873.

- 655. Die Universitäts-Bibliothet zu Göttingen. 1892/93.
- 656. = Universitäts-Bibliothet zu Greifsmald. 1882.
- 657. Paulinische Bibliothef der Kgl. Universität zu Münster i. W. 1877.
- 658. = Bibliothek bes Reichstages zu Berlin. 1896.
- 659. Bibliothet bes Abgeordnetenhauses zn Berlin. 1898.

#### C. Im übrigen Deutschland.

- 660. Herr Ditt mann, Bertreter ber Gothaer Lebensversicherungs-Bant zu Dresben. 1881.
- 661. Fromann, D. Dr., Professor, Königl. Preuß. Wirkl. Ober-Consistorialrath, General-Superintendent a. D. in Dresden. 1865.
- 662. Gfroerer, Dr. phil., Gymnasial-Oberlehrer in Colmar im Elsaß. (Gestorben Februar 1903.)
- 663. Raufch, Ostar, Postfefretar zu Dresben. 1891.
- 664. = Schirrmacher, Dr., Universitäts = Professor in Rostock. 1850/56.
- 665. Se. Excellenz Herr v. Scholz, Dr. jur., Königl. preuß. Staatsminister a. D. zu Seeheim bei Constanz am Bobensee. 1864.
- 666. Herr Schulz, Hans, Dr. phil.. Bibliothefar am Reichsgericht zu Leipzig. 1896.
- 667. = Weniger, Dr, Geheimer Hofrath u. Gymnasial-Direktor in Weimar. 1870.
- 668. Freiherr v. Zedlitz-Neutirch, Dr. jur., Reg.-Affessor beim Polizei-Präsidium in Hannover. 1898.
- 669. Ziolecti, Dr. phil., em. Oberlehrer in Klein-Zschachwitz bei Dresden. 1898.
- 670. Die Bibliothet bes Reichsgerichts in Leipzig. 1901.
- 671. Direktion bes Königl. Sächsischen Haupt-Staats-Archivs zu Dresben. 1900.
- 672. Großherzogl. Universitäts-Bibliothef zu Beidelberg. 1864.
- 673. Königl. Hof- und Staats-Bibliothet zu München. 1863.
- 674. Großherzogl. Universitäts-Bibliothef zu Rostock. 1869.

#### D. Aukerhalb Deutschlands.

- 675. Herr Blazek, Pfarrer in Bladowit bei Sternberg in Mähren. 1888.
- 676. Ctortecka, Dr., Abt der Benediktiner-Abtei zu Braunau in Böhmen. 1888.
- 677. Freiherr Koblitz von Willmburg, Hans, K. und K. Artillerie-Hauptmann in Krakau. 1896.

- 678. Herr Lukowski, Dr., Domherr zu Tarnow in Galizien. 1879.
- 679. Reugebauer, Julius, Symnafial-Professor in Weidenau. Desterr.-Schlesien. 1886.
- 680. Schneiber, Carl, Bürgerschullehrer in Freudenthal, Desterr.-Schlesien. 1887.
- 681. Trampler, Professor, Realschuldirektor in Wien. 1869
- 682. Ulanowsti, Boleslaw, Dr., Universitäts- Professor in Rrafau. 1879.
- 683. Beinhold, Rudolf, in Petersdorf bei Mühlbach in Siebenbürgen. 1885.
- 684. Zufal, Professor in Troppau. 1878.
- 685. Die R. R. Universitäts-Bibliothef zu Czernowiß. 1880.
- 686. = R. R. Universitäts-Bibliothef zu Lemberg. 1875.
- 687. Das historische Seminar ber beutschen Universität zu Prag. 1885/86.
- 688. Die Bezirts-Lehrerbibliothet zu Freudenthal, Defterr.-Schlef. 1887.
- 689. R. R. Hofbibliothet zu Wien. 1897.
- 690. Das Stadt-Archiv zu Krakau. 1898.
- 691. Der Convent ber ritterl. Rreugherren m. b. r. St. in Prag. 1900.
- 692. Das Fürstbischöfliche Priefter-Seminar in Weibenau Desterr.-Schlesien. 1902.

# Inhalt des siebenundreißigften Bandes.

|           |                                                                                                                               | Geite.     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.        | Die Franzosen in Neumarkt 1806 und 1813. Bon Ludwig Weniger in Weimar                                                         | 1          |
| II.       | Die Reform des Steuerwesens in Schlefien. (1666-71.) Bon Arthur Rern                                                          | 43         |
| ш.        | Sylvius Friedrich, Herzog von Dels. Bon Martin Feist, Pastor in Festenberg                                                    | 63         |
| IV.       | Oberschlefiens Sonderstellung in der Geschichte. Bon C. Grunhagen                                                             | 99         |
| v.        | Beiträge gur Litteraturgeschichte bes ichlefischen humanismus. Bon                                                            | -          |
|           | Prof. Dr. Gustav Bauch                                                                                                        | 120        |
| VI.       | Gelehrte Bilbung in Schweidnit im 15. und 16. Jahrhundert. Bon                                                                | 100        |
| 1711      | heinrich Schubert in Breslau                                                                                                  | 169        |
| VII.      | Französische Staatsgefangene in schlesischen Festungen. Bon J. Krebs                                                          | 203        |
| VIII.     | Das ehemalige Jakobskloster auf der Sandinsel zu Bressau. Bon Ludwig Burgemeister                                             | 249        |
| IX.       | Die Anfänge bes Breslauer Bereinswesens (bis 1808). Bon Beinrich                                                              |            |
|           | Bendt                                                                                                                         | 260        |
| <b>X.</b> | Die angebliche Stiftungsurfunde für das St. Bincenzklofter auf dem Cibing. Bon Bilhelm Schulte                                | 286        |
| XI.       | Rramer Martinus Rotbus, der Chronist von Boltenhain. Bon Bruno Rrusch                                                         | 310        |
| XII.      | Gine numismatisch=historische Fabel. Bon F. Friedensburg                                                                      | 321        |
| XIII.     | Rleinere Mittheilungen:                                                                                                       | 021        |
| AHI.      | 1. Bergbau und Eisengewinnung in der Toster Herrschaft während                                                                |            |
|           | bes 16. Jahrhunderts. Bon Dr. Chrzaszcz in Beistretscham. 2. Herzog Boleflam von Toft, nachmals Erzbischof von Gran († 1329). | 331        |
|           | Bon Dr. Chrzaszcz in Beiskretscham                                                                                            | 334        |
|           | 3. Herzog Heinrichs II. (IV.) von Glogau Bermählung mit Mechthilb                                                             |            |
| V 137     | von Brandenburg. Bon Konrad Butte                                                                                             | 335        |
| XIV.      | Bericht über die Bereinsthätigfeit in den Jahren 1901 und 1902<br>Berzeichniß der Borträge                                    | 338        |
|           | Mitglieder-Verzeichniß 1903                                                                                                   | 344<br>346 |
|           | 0 0 7 2000 111111111111111111111111111111                                                                                     |            |

# Bitte an die geehrten Bereinsmitglieder.

Geh. Regierungsrath Friedensburg in Steglitz, Fichtestraße 29, bereitet die Herausgabe von Nachträgen, Ergänzungen und Berichtigungen zu seiner Münzgeschichte Schlesiens im Mittesalter — Codex diplomaticus Silesiae Bb. XII und XIII — vor und bittet, ihm zweddienliche Nachrichten, Urfunden und Münzen gefl. mitzutheilen. Kosten und Auslagen werden gern erstattet.

• 



| And the second               | 27       |
|------------------------------|----------|
| 1586.857.93<br>Grunhagen     | v. 37 37 |
| Geschichte und<br>Scheeliens | Altertum |
|                              | Duk      |
|                              |          |
|                              |          |

| di_       |          |             |            |
|-----------|----------|-------------|------------|
|           |          |             |            |
| DATE      | DATE DUE | DATE ISSUED | DATE DUE   |
| - Augusti |          |             |            |
|           |          | ^           |            |
|           |          |             |            |
|           |          |             |            |
|           |          |             |            |
|           |          |             |            |
|           |          |             |            |
|           |          |             |            |
| ,         |          |             | tof        |
| 1         |          |             | V          |
|           |          | <b>P</b>    | A Property |
|           |          | 9           | 1984       |
| -         |          |             |            |
|           |          |             |            |
|           |          |             |            |
| 1         |          | l           |            |

